

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

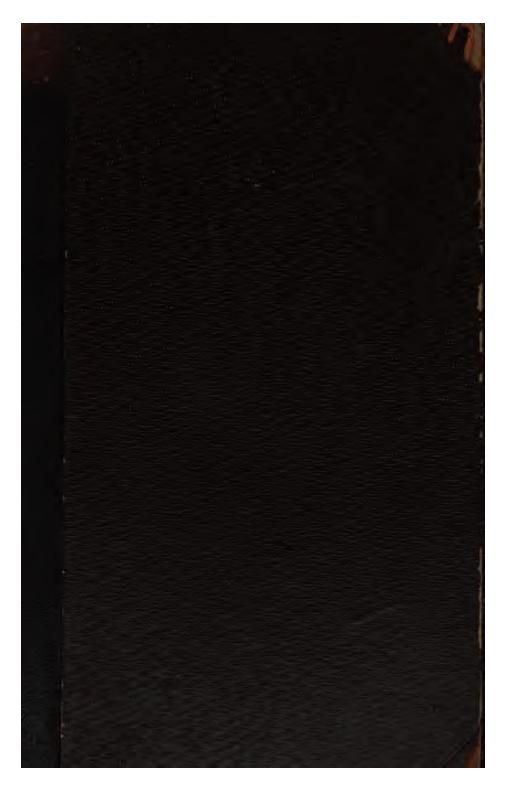

HNS 34 d 3



E1 569 A. 1

mundo \$ 641 109.



Johann Georg Zimmermann.

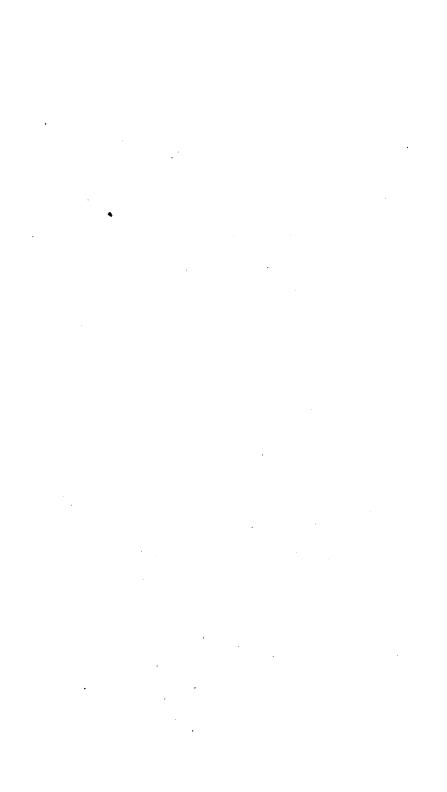

# Johann Georg Zimmermann.

## Sein Leben

und

bisher ungedruckte Briefe an denselben von Bodmer, Breitinger, Gegner, Sulzer, Moses Mendelssohn, Nicolai, der Karfdin, Berder und G. Forfter.

Von

# Eduard Bodemanu.

Ronigl. Rath und Bibliothetar ju Sannover.

Tode erschienene, tige Biographie liographien fast ischen Versuches ientl. Bibliothet 8; fonft benukte Bom

Sannover.

Sahn'iche Buchhandlung. 1878.

## UNS. 34 d. 3



E1 569 A. 1

# Johann Georg Zimmermann.

# Johann Georg Zimmermann.

## Sein Leben

und

bisher ungedruckte Briefe an denselben von Bodmer, Breitinger, Gegner, Sulzer, Mofes Mendelssohn, Nicolai, ber Karfdin, Berder und G. Forfter.

Von

### Eduard Bodemann. Ronigl. Rath und Bibliothetar ju Sannover.

Tobe erschienene, tige Biographie liographien fast ischen Versuches jentl. Bibliothet 8; sonst benutte سمئ

Sannover.

Sahn'iche Buchhanblung. 1878.



## Vorwort.

In jener großen Entwicklungs = Spoche unsers geistigen Lebens und unserer Literatur im achtzehnten Jahrhundert, jener Zeit des Dranges nach Natur, Freiheit und tieferer Gemüths innerlichkeit, und des Sturmes gegen alles, was dem sich hindernd entgegenstellte; unter den Popular=Philosophen jener Zeit, welche unter der Einwirkung der Leibniz=Wolfischen Philosophie und der englischen Freidenker die befreienden und läuternden Segnungen des wissenschaftlichen Denkens zur Grundlage und treibenden Kraft auch der allgemeinen Bolkssitte und Denkart zu machen strebten, nimmt Johann Georg Zimmermann eine hervorragende Stelle ein, dessen Ruhm zugleich als Arzt, als Philosoph und geistreicher Prosaist unter seinen Zeitgenossen allgemein anerkannt wurde.

Wir besitzen über ihn eine balb nach seinem Tode erschienene, aus treuem Freundesherzen geslossene, aber dürftige Biographie von dem Arzte Tissot\*), welcher die spätern Biographien fast ganz entlehnt sind. Die Quelle meines biographischen Versuches war hauptsächlich der in der hiesigen Königl. öffentl. Bibliothekt verwahrte handschriftliche Nachlaß Zimmermanns; sonst benutzte Quellen sind stets in den Noten angegeben. Gern hätte ich auch zu dieser Arbeit den im Besitz der Familien v. Berger

<sup>\*).</sup> Vie de Zimmermann. Lausanne 1798; auch in deutscher Uebersietzung erschienen Hannover (Hahn) 1798.

und v. Alten befindlichen Nachlaß Zimmermanns benutt; — solche erbetene Benutung ward mir aber leider verweigert.

Die hier mitgetheilten, bisher ungebruckten, Briefe an Zimmermann werden als von Interesse für die Literatursgeschichte jener Zeit hoffentlich willkommen sein. Zimmermanns Correspondenz — auch abgesehen von seiner ärztlichen — war ungeheuer und verzehrte einen guten Theil seiner Lebenszeit; sie erhielt ihn aber auch im Zusammenhang mit dem Literarischen und politischen Leben jener Zeit; die Briefe enthalten einen Schatz von Notizen über damalige Zustände und liefern manchen neuen Beitrag zur Kenntnis vieler bedeutender Persönlichkeiten jener Zeit. Das S. 367 angefügte Personen-Register gewährt den Ueberblick.

Mein vor ein paar Jahren herausgegebenes, gleichfalls aus Zimmermanns Nachlaß geschöpftes Buch: "Julie von Bondeli und ihr Freundeskreis: Wieland, Rousseau" 2c., hat allgemein eine so wohlwollende, mir ehrenvolle und erfreuliche Aufnahme gefunden, daß mir dieses zu dieser neuen Publication Muth macht und ich nur wünschen kann, daß diese eine ähnsliche Aufnahme finden möge.

Schließlich der rühmlichst bekannten Verlagshandlung für ihr liberales Entgegenkommen und ihre bewiesene Sorgfalt bei der Herausgabe dieses Buchs meinen verbindlichsten Dank.

Sannover, am 10. Mai 1878.

Eduard Bodemann.

## Inhalt.

| grne Jibipeilung.                                     |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| J. S. Simmermanns Leben                               | Seite<br>1—160 |
|                                                       | 1-100          |
| I. Zimmermann bis zu feinem Fortgange aus ber Schweiz |                |
| 1728—1768                                             | 3-42           |
| 1. Capitel. Zimmermanns Kindheit und Studienzeit. —   |                |
| Göttingen. — Haller. — Ansiebelung in Bern. —         |                |
| Berheirathung                                         | 3—11           |
| 2. Capitel. Brugg. — Zimmermanns Leben daselbst       |                |
| und literarische Thätigkeit: poetische Bersuche. —    |                |
| Bodmer. — Breitinger. — Wieland                       | 11-24          |
| 3. Capitel. Zimmermanns Werke: Berfuch über bie       |                |
| Einsamkeit. — Bom Nationalstolz. — Bon der Er-        |                |
| fahrung in der Arzneikunst                            | 25-32          |
| 4. Capitel. Bimmermann und die Belvetische Gefell-    |                |
| schaft. — Sal. Gegner. — Lavater. — Fortgang aus      |                |
| der Schweiz                                           | 33-42          |
| II. Rimmermann in hannover 1768-1795                  | 43-160         |
| 1. Capitel. Das gefellige und geiftige Leben in San-  |                |
| nover zu jener Zeit, und Zimmermanns Berhaltniffe     |                |
| baselbst                                              | 4359           |
| 2. Capitel. Zimmermanns Leiben. — Seine Operation     | 20 00          |
| in Berlin. — Sein Freundeskreis baselbst: Sulzer,     |                |
| Mendelssohn, Nicolai, Ramler, die Karschin. —         |                |
| Unterredung mit Friedrich dem Großen                  | 59-72          |
| 3. Capitel. Zimmermanns neue Leiben. — Pyrmont. —     | 0.7 12         |
| herder                                                | 72-81          |
| 4. Capitel. Zimmermanns Hypochondrie. — Seine         | 12-01          |
| literarische Thätigkeit am Hannoverschen Magazin      |                |
| und die dadurch hervorgerufenen Angriffe. — Frau      |                |
|                                                       | 81—89          |
| v. Döring                                             | 01-09          |
| 5. Capitel. Zimmermanns Reise nach ber Schweiz        | 90 07          |
| 1775. — Goethe                                        | 8997           |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | Seite                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 6. Capitel. Zimmermanns Berkehr in den literarischen      |                      |  |  |  |  |
| Kreisen Hannovers. — Boie. — Leisewitz. — Hölty. —        |                      |  |  |  |  |
| Sturz                                                     | 98 - 107             |  |  |  |  |
| 7. Capitel. Zimmermanns Unglud mit Sohn und               |                      |  |  |  |  |
| Tochter                                                   | 108-115              |  |  |  |  |
| 8. Capitel. Zimmermanns Bieberverheirathung. —            |                      |  |  |  |  |
| Sein großes Wert "Ueber die Ginsamteit". — Raiferin       |                      |  |  |  |  |
| Katharina II. von Rußland                                 | 115-122              |  |  |  |  |
| 9. Capitel. Georg Forster. — Chr. G. Heyne                |                      |  |  |  |  |
| 10. Capitel. Zimmermanns Werte über Friedrich ben         |                      |  |  |  |  |
| Großen                                                    | 132-149              |  |  |  |  |
| 11. Capitel. Zimmermanns Streit mit A. v. Knigge. —       |                      |  |  |  |  |
| Zimmermanns Ende. — Rückblick                             | 149-160              |  |  |  |  |
| •                                                         | • .                  |  |  |  |  |
| Rmaita Bathailung                                         |                      |  |  |  |  |
| Bweite Abtheilung.                                        |                      |  |  |  |  |
| Bisher ungedruckte Briefe an Bimmermann von Bodmer, Brei- |                      |  |  |  |  |
| tinger, Befiner, Sulzer, Mofes Mendelssohn, Nicolai,      |                      |  |  |  |  |
| der Karfdin, Berder und B. Forfter                        | 161-366              |  |  |  |  |
| I. Bodmer an Zimmermann                                   |                      |  |  |  |  |
| II. Breitinger an Zimmermann                              |                      |  |  |  |  |
| III. Sal. Gehner an Zimmermann                            |                      |  |  |  |  |
| IV. Briefwechsel zwischen Sulzer und Zimmermann .         |                      |  |  |  |  |
| V. Mojes Mendelsjohn an Zimmermann                        |                      |  |  |  |  |
| VI. Briefwechfel zwischen Fr. Nicolai und Zimmermann      |                      |  |  |  |  |
| VII. Anna Louise Karschin an Zimmermann                   |                      |  |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |                      |  |  |  |  |
|                                                           |                      |  |  |  |  |
| IX. Georg Forster an Zimmermann                           | 00 <del>0</del> —300 |  |  |  |  |
| Bersonen=Register                                         |                      |  |  |  |  |

## Erste Abtheilung.

# 3. G. Bimmermanns Leben.

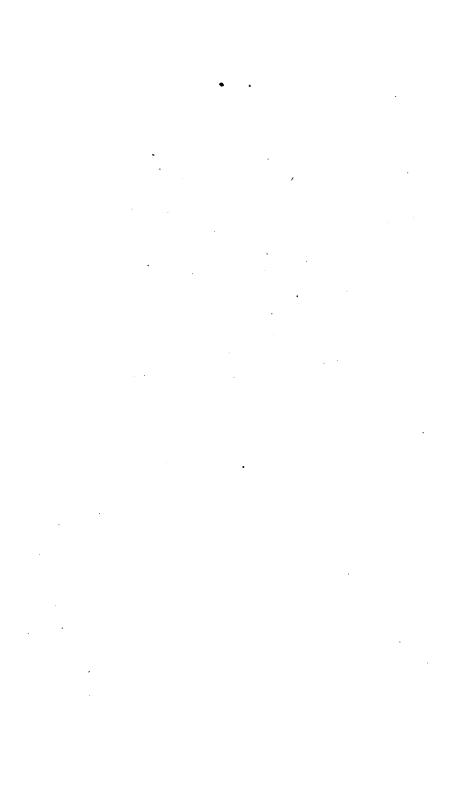

## Bimmermann bis zu seinem fortgange aus der Schweiz.

1728-1768.

#### Erftes Rapitel.

Zimmermanns Kindheit und Studienzeit. — Göttingen. — Hnfiedelung in Bern. — Berheirathung.

ohann Georg Zimmermann ward am 8. December 1728 zu Brugg, einem kleinen Schweizerstädtchen im Kanton Aargau, geboren. Seine Vorsahren hatten schon seit ein paar Jahrhunderten die ersten Stellen im Vaterlande bekleidet und sich durch ihre Rechtlichkeit und ihre Verdienste großes Ansehen erworben. Er war der einzige Sohn des Rathsherrn Johann Zimmermann, über welchen der Sohn urtheilt\*): "Mein geliebter und mir in meinem dreizehnten Jahre verstorbener Vater war ein lebenslang kränklicher, aber sehr verständiger und sehr aufgeklärter Mann, dem ich meine frehe Denkart und eine edle Erziehung zu danken habe, den ich aus Zärtlichkeit und Ehrsucht anbetete." Seine Mutter war eine geborene Pache aus Morges, die Tochter eines beim Pariser Parlament ehemals berühmten Abvocaten; über sie ist uns nur die traurige Mittheilung erhalten, daß sie nervenleidend und zuletzt gemüthsktrank war. \*\*) — So erbte

<sup>\*)</sup> Ueber die Einsamkeit, Th. IV (Leipzig 1785), S. 350.

<sup>\*\*)</sup> Rengger, Zimmermanns Briefe an einige Freunde in ber Schweig, Aarau 1830. S. XVI.

Zimmermann von seinem Bater die freie Geistesrichtung und den schweizerisch-offenen Sinn, von seiner Mutter das leicht erregte französische Blut, das Feuer und die Leidenschaftlichkeit des Südländers, die schwachen, reizbaren Nerven — und auch wol den Keim zu dem unseligen Leiden, an dem zuletzt die Mutter litt und in welchem, wie wir später sehen werden, Sohn und Enkelsoschrecklich enden sollten.

Nachdem Zimmermann bis zu seinem vierzehnten Lebensjahre im elterlichen Hause und in der Schule seiner Baterstadt durch tüchtige Lehrer vorbereitet war, ward er im Jahre 1741 auf die Atademie in Bern gegeben, wo er von ausgezeichneten Lehrern, besonders den Brofessoren Kirchberger, Altmann, Brunner und den Geiftlichen Tribolet und J. Stapfer, in das flassische Alterthum eingeweiht, in Mathematik, Naturlehre, Philosophie, schönen Wiffenschaften und auch in den neueren Sprachen ausgebildet ward. Mit reger Lernbegierde, Liebe und Gifer gab er sich den Wissenschaften bin und suchte sich in allen möglichst zu vervollkommnen und seinen Wissensdurft zu ftillen: ein glübender Ehrgeiz trieb ihn, seine Mitschüler zu übertreffen, an beren Spielen er wenig Geschmack fand, deren Gesellschaft er mied — haß und Berfolgung berfelben sich zuziehend - und schon bamals feine Liebe zur Einsamkeit zeigte. So schreibt er felber später an seinen langjährigen Freund, den Diaconus Daniel Stapfer\*): "Du bist von meinem vierten bis in mein achtzehntes, und von meinem vierundzwanzigsten bis in mein gegenwärtiges einunddreißigstes Jahr mein beständiger Gefährte, mein vertrautester Freund und mein Bruder gewesen. Bon unserer ersten Jugend an haben die gleichen Neigungen und das gleiche Schickfal uns vereinigt. unserer Rindheit glühte in uns benden die Begierde, durch unsern Fleiß unsere Mitschüler zu übertreffen; wir fanden bende an tausend wissenswürdigen Dingen Geschmad, die jene nicht gu wissen verlangten. Wir wurden von ihnen gehaßt, geplagt und

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungedtudten Briefe vom 3. 1758 in Zimmermanns Radlak.

versolgt. Darum vermieden wir allerorten ihre Gesellschaft, wir brachten als Kinder unsere meiste Spielzeit auf Dächern, auf Thürmen und in Wäldern zu. Wir fühlten von Kindesbeinen an die Neigung für die Einsamkeit.\*) Aus der Schule unserer Vaterstadt kamen wir auf die Akademie in Bern. Die Liebe zu den Wissenschaften faßte bald in Deinem gesetztern und stärkern Geiste die tiefsten Wurzeln; Du singest schon damals an, in Allem auf den Grund der Dinge zu gehen. Du warst schon damals bestimmt, Deinen Namen einst neben den glänzendsten Namen der Schweiz zu sehen. Mein Schicksal blieb noch unentschieden. Nachdem wir die in unser achtzehntes Jahr einander die beständigste und beste Gesellschaft gewesen, wurden wir num auf einmal von einander getrennt. Ich kam in die glücklichen Gegenden des Genfersees; hier erwachte in mir der Trieb zu der Arzneikunst."

Während seiner Studienzeit zu Bern hatte Zimmermann das Unglück, beide Eltern zu verlieren, den Bater schon im Jahre 1741, die Mutter im Jahre 1746. In diesem Jahre hatte er mit reichem Gewinn seine Studien in Bern vollendet und brachte dann einige Wonate bei seinen mütterlichen Berwandten zu Worges am Genfersee zu, "wo man noch mehrere Jahre später mit Bergnügen von seinem Gense und Witz, von seiner Liebenswürdigkeit

<sup>\*)</sup> So schreibt Zimmermann in seinem großen Werke "Ueber die Einsamkeit" (III, S. 1): "Schon in meiner frühesten Jugend lüsterte mich immer nach seperlicher Stille und ländlicher Ruhe. Mich entzückte der Anblick eines Klosters. Ich athmete freyer in einem abgelegenen Eichenwald und unter alten einsamen Mauern. — Stille und Eingezogenheit waren meine erste und sind meine letzte Liebe. In meinen Schulzahren hatte ich einen einzigen Freund [Dan. Stapser]; er war ein tresslicher Kopf und für mich Ales in Allem. Unsere Mitschiler haßten und verfolgten ihn und oft schlug ich mich für ihn gegen Alle. Mit ihm besuchte ich am liebsten einsame Oerter. Mit ihm lebte ich auf dem Hausdach meines Baters, auf alten Mauern und Thürmen, in Wälbern, in Flüssen und auf Felsen; ich hing an ihm allein, ihn allein hatte ich lieb. Als ich nach vielen Jahren wieder in meine Baterstadt zurücksam, lebte dieser Freund dort als Prediger und ward der Bertraute meines Hauss."

und Fröhlichkeit sprach. "\*) Dort erwachte in ihm, wie wir vorhin von ihm hörten, der Trieb zu der Arzneikunst, für welche er sich nun bestimmte.

Der Name seines berühmten Landsmannes Albr. von Haller zog ihn nach der noch jungen, aber schon in träftigstem und ruhmreichem Aufstreben begriffenen Universität Göttingen. Bier traf er am 1. Sept. 1747 ein. Baterlich nahm ihn Saller felbst in jein Saus auf, ftand ihm mit feinem Rathe bei und übte auf feine Studien den unmittelbarften Ginfluß. Bahrend feines vierjährigen Aufenthalts war Zimmermann täglicher Zeuge der Untersuchungen seines großen Lehrers. Sich aber auf ein einziges Fach. die Medicin, zu beschränken, genügte Zimmermanns nach einer universellen Bildung strebenden Beiste nicht; neben der Arzneiwissenschaft unter Haller, Richter, Segner und Brendel studierte er auch mit Gifer und Fleiß Mathematik, Physik, Staatswissenschaft und die iconen Wissenschaften, besonders die englische Literatur; und wie sehr er schon damals nach dem Ruhm eines vielseitig gebildeten und gründlichen Gelehrten ftrebte, zeigt seine Aeußerung in einem 1748 von Göttingen aus an eine Verwandte geschriebenen Briefe\*\*): "Ich führe in diesem Lande das Leben eines Menschen, der den Wunsch hat, nach seinem Tode noch zu leben." Aber die nachtheiligen Folgen übertriebener geistiger Unftrengung blieben bei Zimmermanns fo schon von Saus aus nervojem Zustande nicht aus, und schon in Göttingen zeigten sich die erften Anfälle jener Sypochondrie, welche für ihn später eine Quelle unfäglicher Leiden ward.

Einen Theil seiner letzten Studienzeit in Göttingen widmete er einer Arbeit, welche die Grundlage seines Ruhmes wurde. Durch die von seinem Lehrer Haller zuerst angeregte Lehre von der Reizdarkeit, "Frritabilität", veranlaßt, stellte er entscheidende Versuche darüber an und machte seine Untersuchungen und Bemerkungen mit lichtvoller Darstellung in einer Abhandlung—

<sup>\*)</sup> Tiffot in feiner biographischen Stigge über Zimmermann.

<sup>\*\*)</sup> Tiffot a. a. D., S. 18.

Dissertatio physiologica de irritabilitate. Gottingae 1751 - bekannt, welche das hauptwerk über diefen Gegenstand ift. worin er, als Frucht eigener Forschung, die Theorie über das Berhältnis der Frritabilität zur Senfibilität aufstellte, welche späterhin die herrschende wurde. Haller selbst sah mit Freude und Spannung auf die Wirkung diefer Schrift. Am 23. Rov. 1750 schreibt er an seinen frühern Schüler, den Doctor G. Th. v. Alch in Leiden: — "Wir anatomiren hier fleißig, — machen auch die Menge Experimente an Hunden de irritabilitate, worüber Herr Zimmermann bisputiren wird"; und am 22. Juli 1751 schreibt er demfelben: - "Herr Zimmermann wird in 14 Tagen de irritabilitate disputiren und damit ein Aufsehen machen." — Durch diese Schrift wurde bald Zimmermanns Name weit bekannt: Baller selbst recensierte sie fehr gunftig in den Göttingischen gelehrten Anzeigen. Durch seine Göttinger Inauguraldissertation sodann über die National = Temperamente — de temperamentis integrarum gentium, quae a climate et vitae ratione sunt, per variam nervorum sensibilitatem explicandis - leate er die philosophische Richtung dar, welche sein Geift schon früh genommen hatte.

Vous aurez 50 livres sterl. par an, table, logis etc., et cela pourra vous mener à quelque établissement plus solide. Bimmermann reiste sollers fonder ihn wieder nuch Göttingen structure vous placer est arrivé plutôt que je ne l'avois esperé, mon cher Monsieur. Hier Mr. Murray, neveu du Duc d'Athol est arrivé. Il doit rester ici 3 ans. C'est un jeune homme fort amicable. Je vous ai proposé pour lui tenir compagnie et veiller sur lui sans avoir les obligations de gouverneur. Vous aurez 50 livres sterl. par an, table, logis etc., et cela pourra vous mener à quelque établissement plus solide. Bimmermann reiste sogleich von Paris zurüct, und im Haag fand er schon wieder solgende ihn zur Eise treibenden Zeisen Hallers

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungedrudten Briefe in Zimmermanns Nachlaß.

vom 7. October\*): "Un peu de confiance à la Providence, mon cher Monsieur. Die Suld, die Raben nährt, wird Menschen nicht verstoßen. Je vous écrivis le 3. pour Paris pour vous aprendre, que Mr. Murray, arrivé ici le 1, a besoin d'une espèce de gouverneur ou gentleman-companion; que nous vous avons choisi Mr. Thompson et moi: que vous resterez ici encore 3 ans avec lui, que vous aurez 50 livres sterl. et tout franc avec les frais de voyage, que vous lui donnerez simplement des espèces de lectures de gout et de morale, point difficiles, que c'est un jeune homme fort doux et fort amicable. — Partez à la vue de cette lettre et soyez ici le plus tôt que vous pouvez." — Zimmermann nahm die Stelle auch an; benn am 1. Nov. 1751 ichreibt Saller an ben genannten Doctor Asch: — "Herr Zimmermann ist angelangt und nach einigen kleinen Contradictionen beym Sr. Murray angetreten, auch ganz vergnügt"; — aber schon im folgenden Jahre gab er diefe Stellung wieder auf und ging in die Beimath, nach Bern zurück, wo er sich als praktischer Arzt niederließ. Haller empfahl ihn mit folgenden Worten bem bortigen Schultheiß Sinner, am 4. März 1752\*): "Mr. le Docteur Zimmermann, qui a vecu chez moi trois ans, vous presentera cette lettre, et je vous demande votre protection pour lui. Il n'est pas citoven et se voit obligé — de chercher sa fortune à Berne, où j'espère que son bon caractère et ses manières aideront à la produire, car pour le savoir on pourrait soupçonner, que j'y ai trop de part. On est toujours bien aise de se voir revivre dans un disciple, c'est une espèce de fils." — Sier in Bern fand Zimmermann mehrere alte Freunde wieder, die ihn mit Berglichkeit empfingen, besonders den schon erwähnten langjährigen Freund Stapfer. Bald gewann er als Arzt großes Vertrauen und eine ausgedehnte Brazis. Neben der ärztlichen Wirksamkeit war aber sein reger Geift auch auf andern Gebieten thatig. Im November des Jahres 1752 veröffentlichte er im

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungedructen Briefe in Zimmermanns Rachlag.

Journal Hélvétique einen "Lettre à Mr. Herrenschwand, célébre médecin, concernant Mr. de Haller", worin er seinem noch lebenden großen Lehrer dankbar ein Denkmal errichtete. zu welchem er den Stoff mahrend seines mehrjährigen vertrauten Umganges mit demfelben gesammelt hatte. Diesen Entwurf des Lebens Hallers, von welchem Tiffot faat\*): "Es ift ein Brief, ber bem geübtesten Secretar einer Atademie Ehre gemacht hatte, und Zimmermann war erft 24 Jahre alt". führte Zimmermann später, im Jahre 1755 — unter Hallers eigener Ginsicht und Mitwirfung in einem größern Werke "Das Leben bes Br. v. Saller, Burich 1755" weiter aus, welches bei allen oft gerügten Mängeln, welche dasselbe als eine jugendliche Arbeit erkennen laffen, noch immer eine werthvolle Quelle für die Lebensschicksale und ben Entwickelungsgang bes großen Hallers bleibt, obgleich dieser selbst über die Arbeit, an der er felber thatig war, doch in der Anzeige in den Göttinger gel. Anz. eine Misftimmung erkennen ließ, welches wol auch bas Berhältnis Beiber fortan geftort haben mag. Dem Berfasser selber erschien später jene Jugendarbeit, über welche er dann fehr hart urtheilte, wie ein Borwurf, der seine schriftstellerische Thätigkeit belastete, und nach Hallers Tode im Jahre 1777 entwarf er den Plan zu einer größern Umarbeitung jener Schrift. Auf vielfache Anfragen und Bitten bei Berwandten und Freunden Hallers hatte er auch schon einiges werthvolle Material dazu zusammengebracht. Aber die frühere Liebe und Begeifterung für seinen großen Lehrer mar geschwunden, und einige ungunftige Urtheile, welche eben zu jener Reit über sein Berhältnis zu Haller und über sein angekündigtes Borhaben, deffen Lebensbeschreibung neu zu bearbeiten, in öffentlichen Blättern laut murden, veranlaßten, daß er die Arbeit völlig aufgab. So haben wir leider diefe Biographie des großen Saller nicht erhalten, welche ein wichtiger Beitrag für beffen Geschichte gewesen ware, weil Zimmermann noch mundliche Ueberlieferungen ber Reitgenossen benuten konnte.

<sup>\*)</sup> Tiffot a. a. D., S. 36.

Während Zimmermanns Aufenthalt in Bern tam Saller im Frühlinge 1753 dorthin, um seine alteste Tochter daselbst zu verheirathen, aber auch um zu versuchen, ob ihm das Glück bei der daselbst stattfindenden Verloosung der Aemter einmal die goldene Rugel in die Hand spielen wolle. Es handelte fich um die Stelle eines Rathhaus-Ammanns, und Haller gewann fie. Dies bewog ihn zu dem Entschluß, immer in seinem schweizerischen Baterlande zu bleiben und seine Stelle in Göttingen niederzulegen. Un seinen Schüler, den ichon früher erwähnten Doctor v. Afch - damals in Betersburg, schreibt Saller von Bern aus am 21. Juli 1753\*): — "Das Loos, als der allerdeutlichste Ruf der göttlichen Borsehung, hat mich wieder in mein Baterland gebracht, und die vielen Rrankheiten, die ich in Göttingen ausgestanden, scheinen zu beweisen, daß die dortige Luft und Arbeit meinem Körper nicht zuträglich gewesen. — Meine Tochter hat vor ungefähr 4 Monaten den Br. Jenner, den Em. Hochedelg. vielleicht noch kennen, gehenrathet. Ich erwarte nun mit Verlangen die Unkunft meiner Familie, da ich aus gewissen eigenen Ursachen nicht rathsam gefunden hatte, wieder nach Göttingen zu gehen. werde, nach Gottes Willen, den 7. und 8. Theil der Iconum zu Ende bringen und auch wo möglich meine große Physiologie schließen, auch eine Sammlung chirurgischer und praktischer Disputationen herausgeben. Sonst sind meine Beschäftigungen fehr weit von den vorigen entfernt und bestehen in dem Dienst meiner Revublik. Das schönste Vorrecht meiner Stelle ist die Ernennung eines Mitaliedes des Großen Raths. die damit verknüpft ist, und die Zeit, da eine Landvogten mir zu Theil wird, ist auch ganz nahe. Ich habe also meines Glückes wegen nicht Urjache, Göttingen zu bereuen, ob ich wohl in der That nicht ohne einigen Verdruß mich von allen meinen Studien getrennt febe. Man hat mir indeffen die Präfidentenftelle in Göttingen benbehalten und mir doch dadurch ein Zeichen eines guten Willens gegeben." — Auf Hallers Bitte übernahm es Zimmermann, deffen

<sup>\*)</sup> Das Original in Zimmermanns Nachlaß.

Familie von Göttingen abzuholen und den Umzug zu beforgen, besonders auch die 150 Centner Bücher zu verpacken. 4. Juli 1753 schreibt Haller\*) von Bern aus an Zimmermann, der bereits in Göttingen eingetroffen ift: - "Je suis bien charmé, Monsieur, d'aprendre Votre heureuse arrivé. L'été est aussi chaud et aussi bon qu'il se puisse. Vous pourrez dire à ma femme, qu'on a des raisins murs à la Vaux"; und am 28. Juli: — "J'ai bien du chagrin ici et à Gottingue, Monsieur. Pour ne pas l'augmenter je vous prie instamment, de ne donner part à qui que ce soit de ce qui arrive dans ma famille à Gottingue de quelle nature que ce soit. des raisons très fortes d'insister là-dessus. — Accelerez s'il vous plaît votre départ et celui de ma famille par tous les moyens imaginables." — Damals lernte Zimmermann in dem Haufe Hallers eine Verwandte desselben, eine junge Wittwe Steck, geb. Melay, näher kennen. Sein der tiefsten Eindrücke leicht empfängliches Herz ward von deren feingebildetem Geiste, iharsem Verstande, von deren Sanftmuth des Charakters und liebenswürdiger Erscheinung so gefesselt, daß er sie sich zur Gattin erwählte und mit ihr einen Bund schloß, während deffen — leider nur furzen — Dauer alle Lebensfreude Zimmermanns nur von ihr ausging.

## Zweites Rapitel.

# Brugg. — Zimmermanns Leben daselbst und literarische Thätigteit: poetische Bersuche. — Bodmer. — Breitinger. — Wieland.

Balb nach Zimmermanns Verheirathung war das Physikat seiner Vaterstadt Brugg zu vergeben. Verwandte, Freunde und auch ein schönes, vom Vater ererbtes Besitzthum daselbst zogen ihn dahin, und er nahm die Stelle im Frühling 1754 an. Als Arzt von schon bedeutendem Ruse fand er hier bald in der Stadt

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungedruckten Briefe in Zimmermanns Rachlaß.

und Umgegend einen großen Wirkungsfreis und eine glückliche Aber mahres inneres Glück fand er dort nicht. Für die fleine Stadt mar er zu groß, und er konnte fich in die kleinftädtischen Berhältnisse nicht finden. Bis dahin hatte er in Göttingen und Bern in freundschaftlichem und anregendem Verkehr mit gleichgesinnten gebildeten Männern gestanden, hatten ihm auch in wissenschaftlicher und literarischer Sinficht die reichsten Sulfsmittel zu Gebote gestanden; alles dieses vermißte er in Brugg; auch besaß Zimmermann nicht die Runft, fich in Welt und Menschen zu schicken und einem neuen Berhältnisse die gunftigfte Seite abzugewinnen, und seine, durch ein gartes, höchst reizbares Nervensustem genährte Spoodondrie raubte ihm den Genuß jedes Vergnügens. ließ ihn bald von allem Bertehr sich ganz absondern, die Natur und Ginfamkeit fuchen und alle Zeit, welche ihm fein Beruf übrig ließ, auf seinem einsamen Studierzimmer zubringen, wodurch er dann die Unzufriedenheit, ja Feindschaft und Verfolgung seiner Mitbürger sich zuzog. Un seinen Freund Stapfer schreibt er später\*): "Ein gleiches Loos vereinigte uns in unserer Baterstadt Brugg; Du betleidetest ein geistliches Amt, ich das Amt eines Arztes. Der Umgang mit einer größern Welt hatte uns die Runft, einer unendlich kleinen Welt zu gefallen, nicht gelehrt. strebten uns indessen auch nach dieser Runft, aber die Liebe ber Wissenschaften verließ uns darum nicht; wir meinten, wir könnten den Geschmad, die Tugend und die Wissenschaften suchen und bennoch gefallen. Der Erfolg bewies unfern Frrthum. Wir wurden bende gehaßt, bende geplagt, bende verleumdet, bende verfolgt. Man sah uns bende wie in unserer ersten Jugend für die Befe und den Auswurf der menschlichen Gesellschaft an; wir floben bende zu den Wenigen, die uns liebten, und so oft wir konnten Dieses gemeinsame Schicksal ist eine neue Stüte gur Ginfamfeit. unserer unverbrüchlichen Freundschaft geworden. Wir haben uns in unsern Bedrängnissen nach unsern besten Kräften geholfen. den Reiten, da meine redlichsten Handlungen einen ganzen Schwarm

<sup>\*)</sup> In dem früher ermähnten ungedr. Briefe.

von Feinden um mich her erreget, da ich durch das abgemessenste Betragen die giftigen Pfeile der Verleumdung nicht abhalten konnte, war Deine Philosophie mein heilender Trost. Aber unsere gemeinsame Neigung für die Einsamkeit hat jeden auf die Wege eines bessern Glückes geführt."

Die Sitten und der Charafter des Rleinstädters, der, in einem engen Rreise von Begriffen sich herumtreibend, außer demselben nichts für wichtig halt, für seine Neugierde nur in dem Thun und Laffen seines Nachbarn befriedigende Nahrung findet und von der bosen Nachrede über denselben lebt, waren in dem "einsamen, reizlosen und die Flamme des Beistes auslöschenden Orte", wie er seine Baterstadt öffentlich bezeichnete\*), ein Gegenftand feiner täglichen Beobachtung und wurden auch in feinen Schriften mit dem epigrammatischen Salze, welches er über alles Lächerliche auszuftreuen wußte, von ihm geschildert. Soren wir von ihm selber solche Schilderung des kleinstädtischen — Brugger — Lebens und seiner bamaligen Lage, wie er fie in seinem spätern großen Werke "Ueber die Ginfamkeit" giebt, zugleich als Beispiel, wie Zimmermann es verstand, mit hellem philosophischen Blid und mit einer Lebhaftigfeit und Anmuth zu ichreiben, welche ben Lefer anzieht und gerade jenes Werk vorzüglich auszeichnet.

"Es ist unglaublich", schreibt Zimmermann\*\*), "wie viel der Geist in kleinen Städten durch Einsamkeit gewinnt, wenn uns Ekel gegen langweiligen Umgang in denselben ergreift. Nirgends wird man seines Lebens so froh, nirgends werden die schönen Tage der Jugend besser benutzt, nirgends sind die Versuchungen zum Zeitvertreib für verständige Köpfe so klein, nirgends lernt man besser die Gefahren der Einsamkeit kennen und vermeiden. Jede kleine Stadt muß man als ein Kloster betrachten, wo man, in einer kleinen Gesellschaft von der Welt entsernter und abgerissener Menschen, auf wenige Ideen eingeschränkt ist; wo daher

<sup>\*)</sup> In der Borrede ju seinem Werke "Bon ber Erfahrung in ber Argneifunft".

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Einsamkeit III (Leipz. 1785), S. 232.

alle Leidenschaften kleiner oder bojer Menschen fürchterlicher gabren und toben, und wo sich eine aute Seele nirgends rettet, als unter guten Seelen, ober in ihrer Belle. Kleine Städte kommen in gewissen Hauptzügen alle mit einander überein: durch die Art. wie sie regiert werden, sind sie von einander verschieden. Tyranney und Seelensclaveren fieht man nicht leicht, als in solchen fleinen republikanischen Städten, wo nicht nur ein Bürger sich zum herrn über seine Mitbürger aufwirft, sondern wo dann auch der Verstandestreis dieses kleinen Volksführers der Verstandesfreis des ganzen Städtchens wird, wenn Riemand dagegen sich Rleine republikanische Städte find fich felbst genug. empört. Um alles Auswärtige bekümmern sie sich wenig. Der allmählige und allgenügsame Boltsführer hält sein Städtchen für das Uni-Wie eine immer sprudelnde und unerschöpfliche Wasserquelle überfließt sein lauter Mund in einemfort von allem, was auf dem Rathhause vorgeht. Uebrigens bangt seine Seele an nichts, als an Behauptung seiner Allgewalt über die ganze Denkart seiner Mitbürger, an Familiengeschichten, an abergläubischen Mährchen, am Kornpreise u. f. w. Nach dem lieben Gott ift ein folder großer Mann in einer kleinen Stadt auch der größte Seine Worte find Worte, die das Berg Mann in der Welt. erhöhen und die Wangen bleichen. Mancher ehrliche Bürger kommt nie anders als mit Furcht und Zittern vor eine folche Majestät. — Wenn einer unter ihnen sich von ihren Gelagen entfernt und zu Saufe mit einiger Ausbreitung bentt und handelt, so glauben sie, er site da und gahne. Sie konnen nicht begreifen, daß ein Mensch studirt, wenn er tein Beiftlicher ift, und in ihrer Sprache hat man tein Wort, das ihre Berachtung für ben Menschen ausdrücken könnte, von dem man sagt, er schreibe ein Buch. — Einsamkeit ift bas einzige Rettungsmittel in einer solchen kleinen Stadt. — Nichts hilft da einem Jüngling auf, der etwa in der Welt noch weiter strebt. Er wird in keiner angesehenen Gesellschaft belehrt, ermuntert, erwärmt, gekannt, geliebt, gehört, verstanden. — Sie halten ihn für toll, weil er, anftatt ben Großen in feiner kleinen Stadt gefallen zu wollen,

lieber zu Hause liest und schreibt. — Niedergeworfen und gebrückt ist darum in solcher kleinen Stadt jeder Jüngling, der an der Brust der redlichsten, aufgeklärtesten und freiesten Menschen ausgewachsen ist, Unterricht und Bildung von den größten Männern seiner Zeit erhielt und durch immer fortgesetzte Correspondenz mit aufgeklärten Menschen immer noch erhält. Was verssteht und fühlet man hiervon in einer unaufgeklärten kleinen Stadt!"

"Ben allem Gewirre von Leidenschaft und Thränen", schreibt Bimmermann an einer andern Stelle desfelben Werkes\*). "ben allem Unglücke kannte ich keine seligere Stunden als die, da ich die Welt, und die Welt mich vergaß. Diese Stunden der Ruhe fand ich in jeder einsamen Gegend. Alles, was mich in Städten drückte, alles, was mich mit Willen oder Ekel, Aerger und Zwang in den allgemeinen Wirbel hineinriß, lag mir da fernweg. Ich bewunderte und genoß die stille Natur und empfand nichts als leifes Vergnügen. Oft blickte ich im Gefühle dieser sanften Wollust, im Frühling, in das herrliche Thal hinab, wo die Trümmern des Wohnsites Rudolfs von Habsburg, da alleine, auf dem Rücken eines waldigten Berges unter allem möglichen Grün sich Ich fah da, wie die Aar bald unter hohen Ufern in einem weiten Bette herabströmt; balb durch enge Felsen sich ftürzet. und dann wieder ruhig und langsam durch die schönen Auen sich schlängelt, indem ihr von einer andern Seite die Reuß und weiter unten die Limmat zufließen und friedsam sich mit ihr vereinigen. — Weit umber lag vor mir das lange Thal, wo die große Stadt Bindonissa stand, und die Ruinen, auf benen ich Dft in stiller Betrachtung über die Vergänglichkeit menschlicher Große faß. Im fernsten Gesichtstreise hinter dieser herrlichen <sup>Ge</sup>Rend erhoben sich anmuthige Hügel, alte Schlösser und Gebirge, die Alven in aller ihrer Pracht, und mitten unter allen diesen großen Scenen fielen dann meine Augen vom hohen Walde, wo ich ftand, über die Weinberge hinab tief zu meinen Füßen

<sup>\*)</sup> Ueber die Einsamkeit IV, S. 51.

auf meine kleine Vaterstadt, auf jedes Haus und auf jedes Fenster in meinem Hause. Wenn ich dies alles sah, fühlte, überdachte und verglich, dann sprach ich zu mir selbst: ach, warum ward doch meine Seele so enge mitten unter so vielen Veranlassungen zu großen Gedanken? — warum hatte ich da so viel Unlust, so viel Gram, da ich doch jetzt ben dieser schönen Aussicht nichts empfinde als Liebe und Ruhe, und alle schöefen Urtheile verzeihe und alles erlittene Unrecht vergesse? — Dann stieg ich immer vergnügt und friedsam von meinem Berge herab, machte den Regenten meiner Vaterstadt tiese Reverenzen, gab jedem meiner geringern Mitbürger Freundeshand und behielt diese selige Stimmung der Seele, dis ich wieder die schönen Verge und das lachende Thal und die friedsamen Vögel unter den Menschen vergaß." —

So fühlte sich Zimmermann zu Brugg höchst unglücklich und Unzufriedenheit und Hypochondrie nährten feine Neigung zur Ginsamteit. War solche Stimmung im heitern Genuß der Natur und mit dem Eintritt in ein Arankenzimmer ganglich von ihm gewichen, so kehrte sie, wenn er zu Hause eilte, mit verdoppelter Starke zurück. Selbst ben Bitten jeiner Gattin gelang es nur selten, ihn zur Theilnahme an einem Gefellschaftstreise zu bewegen, aus welchem er, wenn er ihn besucht, mit unbefriedigten Erwartungen zurudkehrte. Ungludlicher Beise fing auch die Gesundheit seiner Frau zu leiden an; auch fie ward von Nervenübeln befallen, welche die Leiden des sie liebenden Mannes außerordentlich vermehrten, eine neue Urfache seines Hanges zur Ginfamkeit wurden und Beranlassung gaben, daß er sich noch mehr in sein Arbeitszimmer zurudzog uud den mannigfachsten Studien sich hingab. Die ärztliche Thätigkeit und Wissenschaft allein konnte sein feuriges, nach umfassenderm Wissen strebendes Genie nicht beschäftigen. besten philosophischen und historischen Schriften. Reisebeschreibungen und schönwissenschaftliche Werke in lebenden und in alten Sprachen wurden eifrig von ihm gelesen. So brachte ihn die Einsamkeit auch zur Schriftstellerei und verdanken wir derselben seine gerade in Brugg geschriebenen — berühmten Werte.

Bimmermann hatte bas Glud, zu seinen Studien bamals in seinem Baterlande bei den hervorragendsten Geistern Anregung. Aufmunterung und Förderung zu finden. Gin neues Geiftesleben der Schweiz war in jener Zeit zur Blüthe und Herrschaft gekommen, wo dieses Land Männer hervorbrachte, welche ihm das Stimmrecht in Sachen ber beutschen Literatur sicherten, in Bern: haller, den Fürften der Gelehrfamteit, in Burich: Bodmer, den begeisterten, fleißigen Arbeiter und Beförderer der Wissenschaft, und neben ihm den scharffinnigen Breitinger, Manner, die nicht nur für ihr Vaterland, sondern auch für die geistige Entwickelung Deutschlands im achtzehnten Jahrhundert ein unvergängliches Verbienst haben. Bodmer vor allen war der erste unter den deutschen Schriftstellern, der sich die poetische Kritik zu seiner ernsten Aufgabe machte, der die Burde der Boefie fühlte und ihr Geltung verschaffte, der die Grundquelle der Poesie, die Phantasie, wieder in ihre Rechte einsetzte, mährend Gottsched damals die Poefie zu einer bloken Verstandesoperation gemacht hatte; er war der Erste. welcher der einseitigen Bewunderung und geistlosen Nachahmung ber Franzosen gegenüber auf jene achten Goldadern der Poefie hinwies, die in den altenglischen Volksliedern, in Milton und besonders in der deutschen Poefie des Mittelalters verborgen lagen, der mit Glück und Ginsicht diese Schätze alter Dichtung zuerst wieber an's Licht zog und dadurch dem Studium deutscher Poefie einen neuen Anftok gab. Und wie Bodmer bei allen aufstrebenben Beistern, namentlich der Schweiz, der belebende Mittelpunkt für beutsche Bildung und Liebe zu den schönen Wissenschaften war, so übte er auch auf Zimmermann einen anregenden Ginfluß. Bir werden gleich sehen, wie dieser seine Arbeiten an Bodmer zur Beurtheilung einsendet und von diesem wiederholt Aufmunterung erhält. Zimmermann blieb in Briefwechsel mit ihm vom Jahre 1756 an bis zum Jahre 1778.\*) —

Schon balb nach seiner Uebersiedelung nach Brugg im Jahre 1754 schickte Zimmermann der physisch-medicinischen Gesellschaft

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, die Briefe Bodmers an Zimmermann.

zu Basel, unter beren ersten Mitgliedern er war, eine vortreffliche Beobachtung über eine krankhafte Schwierigkeit beim Schlucken ein, und eine andere über Sydenham's hysterische Geschwulste. — In dem folgenden Jahre 1755 schrieb er für eine Züricher Zeitschrift, den "Erinnerer", mehrere Aufsätze, von denen besonders zwei viel Aufsehen machten; der eine behandelte einen Traum, den er gehabt hatte, über den Zustand unserer Seele nach dem Tode; der andere war ein Entwurf eines Katechismus für kleine Städte, eine Satyre, in welcher auf einige Lächerlichkeiten der Rleinstädter angespielt wurde, wodurch Zimmermann sowohl seine Baterstadt, als auch andere Städte, die sich getroffen fühlten, gegen sich aufbrachte.

Am Ende besselben Jahres, 1755, als die Nachricht vom Erdbeben zu Liffabon eintraf, versuchte fich Zimmermann auch in der Poefie und verfaßte über diefe schredliche Begebenheit ein Gedicht, welches er im Manuscript zur Beurtheilung an Bodmer und Breitinger in Zurich fandte, welche basselbe gunftig recenfierten und ohne sein Wissen und Wollen drucken ließen. schrieb an Zimmermann den 10. Aug. 1756\*): "Ich kann die angenehmen Empfindungen, die mir dieses Gedicht verursacht, nicht verleugnen, - die siegende Kraft Ihres Genie behauptet die Oberhand mit Gewalt." Und Breitinger schrieb\*\*): "Ew. Hochwoledel muffen große Luft haben, einen ansehnlichen Blat in dem Neologischen Wörterbuch an der Seite Ihres großen Lehrers\*\*\*) zu verdienen, daß Sie sich's haben anfechten laffen, einen poetischen Berfuch, und zwar in ungereimten Berfen, zu magen; nur schade, daß Sie fich's nicht haben benfallen laffen, diefes erfte Probeftud in den deutschen Hexameter einzukleiden, denn fo würden Sie auf dem Neologischen Helikon nicht nur Ihrem großen Lehrer, sondern auch den Verfassern des Noah+) und der Weffiade++) - den Rang

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, die Briefe Bodmers, Br. 1.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, Die Briefe Breitingers, Br. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Haller.

<sup>+)</sup> Bobmer.

<sup>++)</sup> Rlopftod.

unfehlbar ftreitig gemacht haben. Em. Hochwoledel stehen ben fich felbst an, ob Sie es Ihren Freunden verzeihen können, die Sie haben bruden laffen, und ob Sie jest aufhören ober fortfahren follen, sich mit der Poefie abzugeben?" - "Db\*) ich gleich die großen Baben des Beiftes, eine weitläuftige Belehrfamteit, eine tiefe Einsicht in den Grund der Dinge, einen feinen Geichmack, eine anhaltende Bemühung für die Erweiterung der Ertenntniß und eine dankbare Hochachtung für einen großen Lehrer an Em. Hochedeln vorhin als verehrungswürdige Eigenschaften bemerket, und beswegen auch die Bekanntschaft mit Ihnen für eine wichtige Acquisition gehalten habe, so muß ich gleichwol gestehen, daß mich Dero lette angenehme Zuschrift erst in ben Stand gefest hat, recht einzusehen, wie wichtig bas Geschenk sei, welches mir durch eine nähere Bekanntschaft mit Ihnen zugeflossen. wohlgeordnetes, Ihr großes, Ihr edles, der Wahrheit und Tugend allein gewogenes Herz ift es, welches allen übrigen Gaben bes Geiftes erft ihren wahren Werth beigelegt und mir den wahren Grund von Ihren Handlungen aufschließet." —

Und als Zimmermann demselben dann andere poetische Berjuche im Manuscript zugesandt hatte, schreibt Breitinger\*\*):
"Sie haben von der gütigen Natur neben so vielen andern Fähigteiten ein außerordentliches Talent zu moralischen und satyrischen Lehrgedichten empfangen: brauchen Sie dasselbe und machen Sie Ihren Geist einmal von dem Joche des Reims und dem Zwange des Alexandriners frei, erst dann können und werden Sie es recht fühlen, wie groß Ihre Kräfte seien und wie weit Sie über alles Mittelmäßige hinauslangen. Da die ersten Versuche bei allem dem Zwange, dem Sie sich unterworfen haben, so ausnehmend wohl gerathen, so läßt es sich nach den Regeln der Proportion ausrechnen, wie weit die folgenden Productionen jene noch übertressen, werden."

Breitinger theilte Zimmermanns Gebicht auf die Zerstörung von Liffabon dem schon damals berühmten, sich noch in Zürich

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, die Br. Breitingers, Br. 3.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O., Br. 4.

aufhaltenden Wieland mit, welcher barauf am 19. Mai 1756 in anerkennender Beise zuerst an Zimmermann schrieb und seitbem in steter Freundschaft und lebhaftem Briefwechsel mit ihm In der Mitte Aprils 1759 lernten fie fich in Brugg perfonlich kennen. Diefe Freundschaft hatte für Beide gegenfeitig eine höchst fördernde und wohlthuende Einwirkung: besonders für Wielands geiftige Entwickelung war die Bekanntschaft Zimmermanns von großem Werth, welcher seinen Gesichtstreis erweiterte und mit fräftigem und freiem Lebensblicke ihn immer mehr auf einen realen Standpunkt brachte, ihn auf die Beobachtung von Welt und Menschen hinwies und durch seine überlegene Welterfahrung auf die Lebensanschauung Wielands eine heilsame Wir-"Wieland und ich", schreibt Zimmermann 1765 kung äußerte. an Nicolai\*), "find jest feit feiner Berabsteigung unter die Menschenkinder sehr gute Freunde." In offener, rudhaltslofer Weise sprachen sie sich gegenseitig aus und suchte Einer den Andern zu fördern.

Wie Wieland die Bebeutung und den Werth Zimmermanns sogleich erkannte und wie sehr er ihn verehrte, zeigen seine ersten Briefe an denselben. Am 2. Juli 1756 schreibt er ihm\*\*): "Ich censire immerfort an mir selbst und an denen, die ich vorzüglich liebe. — Sie haben einen Geist, der sich selbst nach und nach, und zwar leicht und schnell in eine ordentliche Verfassung setzen wird. — Ich hoffe sehr viel von Ihrem Genie und fürchte nur die natürlichen Fehler eines zeben Genie, welche bei Ihnen nicht früh genug scheinen verbessert worden zu sein. — Ich verlange von Ihnen, meo jure, daß Sie alles, was Sie Fehlerhaftes an mir sinden, aussuchen und mir melden." Am 7. Nov. 1756 schreibt er\*\*\*): "Wie können Sie sich wundern lassen, daß Sie mein Freund sind! Sympathisiren wir nicht in so vielen Stücken, daß es viel wunderlicher wäre, wenn wir nicht Freunde wären?

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefm. mit Nicolai, Br. 1.

<sup>\*\*)</sup> Ausgew. Briefe von Wieland I, S. 195.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. I, S. 227.

Ich liebe Ihr Herz und Ihren lebhaften, forschenden, weitumichauenden fühnen Geift; ich halte Sie für einen von denen, die bem menschlichen Geschlecht vieles nuten können, wenn sie nur wollen, und mas können wir Beffers und Ebleres wollen: ich habe also viele Ursache, Sie zu lieben, weil ich nicht nur das an Ihnen liebe, mas Sie find, sondern auch das, mas Sie werden können und follen." Und am 18. Oct. 1758 ichreibt Wielaud an Zimmermann\*): "Ein Mann von nicht gewöhnlichen Talenten, die er auf einen hohen Grad cultivirt hat, der eine ungemeine Empfindlichkeit, einen lebhaften Witz, eine noch lebhaftere Phantafie und einen Verstand bat, der ftart genug ift, diefe subalternen Rräfte zu beherrschen; ein Geift, der fähig ift, Wahrheit und Tugend zu lieben, der fich von allen populären Borurtheilen entfesselt hat, der sich dem ohngeachtet vor den Ercessen zu bewahren weiß. in welche freie und ftarte Geifter zu fallen pflegen; ein Mann, ber fähig ift, ben Menschen zu seinem Studium und bas Befte au feinem Zwede zu machen; ein Mann, beffen Wiffensbegierde keine andere Grenzen hat, als diejenigen, welche die Natur dem Menschen gesetzt, der einer anhaltenden Arbeitsamkeit fähig ift. der eine unendliche Menge Feuer und eben so viel sang-froid hat ober doch mit zunehmendem Alter so viel bekommen wird, als nöthig ift; ein Mann, beffen Geift für alles Schone empfindlich und fertig ift, das Wahre in allen Dingen beim erften Anblick zu faisiren, und beffen Berg Gute, Ginfalt und droiture bat; ein folcher Mann, mit einem folchen Geift und mit einem folchen Bergen ift nach meinen Begriffen aufgelegt, ein großer Mann zu werden, denn er hat es mehr als Andere in jeiner Gewalt, ein weiser und ein tugendhafter Mann zu werden. Saat Ihnen Ihr Genius nicht, daß Sie ber Mann find, so will ich meinen unvorsichtigen Ausspruch retractirt haben." -

Verschiedene poetische Versuche schickte Zimmermann handschriftlich dem gewandten Dichter Wieland zur Beurtheilung zu. Anfangs war dieser mit des Freundes Leiftungen wohl zufrieden.

<sup>\*)</sup> A. a. D. I, S. 295.

"Ihre Pfingstode", schreibt er demselben am 24. Febr. 1758\*). "hat uns allen dreien überaus wohl gefallen. Breitinger und Bodmer meinten, fie fei von Gemmingen ober Rleift. Sie find allzu bescheiden. Wenn man fo viel Genie und ein so poetisches Berg hat, wie Sie, wenn man die besten Boeten tennt, und fo viel Geschmack hat wie Sie, so muß man sich nicht allzu sehr zum Schüler machen. Wenn Sie kleinere Gedichte machen wollten, so würden Prior und Gay, wie mich dunkt, Ihre naturlichsten Mufter senn können; oder wollen Sie ein Lehrgedicht machen?" — Aber als Zimmermann bald darauf mehrere schwächere Versuche in Oden ihm zur Kritit vorlegte, konnte Wieland nicht umbin, ihm offenbergig von weiteren poetischen Bersuchen abzurathen und ihn auf ein anderes literarisches Gebiet zu verweisen, wo er Größerest leiften könne. "Sie verlangen, mein werthester Freund", - schreibt Wieland ihm am 8. Nov. 1758\*\*) - "daß ich Ihnen meine Gedanken von Ihren Oben fage. Ich will nicht aufhören, freymüthig zu seyn, am wenigsten ben einem Anlaß, da Sie mich nur auf die Probe zu feten Wenn Sie nicht ber Verfasser waren, fo wurden mir biese Oben nicht gefallen. Ich will nur von der erften auf den Rrieg sprechen. Sie ist ziemlich schwülstig, mit Hyperbolen ausgesteift und scheint auf hochtrabenden Wörtern, wie auf ebenso vielen Blasen daher zu schwimmen. Das Lob des Königs \*\*\*) ist seiner nicht würdig genug; es ist aus Hyperbolen und Pointes zusammengesett. — Das Verdienst, ben Gelegenheit passable Verse machen zu können, ift zu klein, als daß es das Gewicht Ihrer wirklichen Vorzüge vermehren könnte. Opfern Sie immerhin ben Musen und den Grazien, — aber machen Sie keine Berje!" Und acht Tage darauf schreibt er +): "Sie sind doch nicht bose, daß ich Ihnen nicht verstatten will, ein Boet zu seyn? Das ist nicht möglich. Sie sehen wohl, daß ich es nur darum thue,

<sup>\*)</sup> A. a. O. I, S. 250.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. I, S. 305.

<sup>\*\*\*)</sup> Friedrichs bes Großen.

<sup>†)</sup> A. a. O. I. S. 313.

weil Sie bestimmt find, etwas Größeres als ein Poet zu fenn." - Auch von Saller erhielt Zimmermann wiederholte Dabnungen, von den poetischen Studien - als auch seinem aratlichen Berufe schädlich - abzustehen. Er schreibt ihm am 17. April 1754\*): "Je vous ai prié très souvent, de ne pas vous livrer à la poésie. On en a tiré contre moi de violens prejugés autresfois, pour ruiner ma pratique. Ces amusemens sont publics, on sait qu'on y met du tems, de la peine, et les divertissemens ne le sont pas à un tel degré. On en conclut qu'un n'aime guère son métier, puisqu'on donne ses soins et son loisir à d'autres occupations pé-Voilà mes raisons." — Als Rimmernibles et sérieuses. mann ihm sein Gedicht über die Zerstörung Liffabons überfandt hat, schreibt ihm Haller am 6. April 1756\*): - "Je vous suis bien obligé du poème sur la destruction de Lisbonne. Il y a beaucoup de traits vifs; des amis les ont encore trouvés un peu satiriques, surtout dans les notes et dans le préface. — Nos compatriotes, par un sentiment implicit, supposent, que tout homme a ses plaisirs. Si outre ces plaisirs là ils lui connoissent un gout, un métier, different de celui qui fait sa principale occupation, ils concluent, qu'il ne lui reste pas assez de loisir pour apprendre et pour exercer ce dernier métier, et ils perdent la confiance à son égard." Und am 25. August besselben Jahres schreibt er ihm \*): "Je ne puis que vous repeter ce que Mr. le C. Fellenberg trouve de même que moi: la poésie donne en Suisse la réputation d'un médecin, qui ne traite sa profession qu'en second; elle nuit au lieu de faire du bien. Mes grands ouvrages sont parfaitement inconnus ici, Vos poésies ne le sont pas." —

Bodmer war aber mit jenem Beto Wieland's nicht ganz einverstanden, und schrieb an Zimmermann am 29. Nov. 1758 \*\*):

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungebruckten Briefe in B's. Nachlaß.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, die Briefe Bodmer's, Br. 9.

"Ich könnte Wielanden nicht verzeihen, daß er den Poeten bes "Rerftörten Lisabona" umgebracht bat, wenn fein Geift, feine Munterfeit, seine Stärke nicht auf den Prosaschreiber vererbten. Noch berede ich mich, daß es kein rechter Tod, sondern nur ein lethargischer Schlaf fen, der von Opiaten, einschläfernden Tranten übelthätiger Poeten verursacht worden. Die vivida vis animi, die Lisabona gearbeitet hat, wird einmal wieder erwachen, sich in einem Trauerspiele zu prufen, welches die Dichtart ift, die nach gewissen Anzeichen für Sie die angemeffenste ift." — Aber Rimmermann fühlte und bekannte felber, daß er zwar eine Dichterfeele befite, jedoch zur Poefie nicht geschickt fei: "Ich bin", sagt er selber\*), "zur Poesie nicht geschickt und ich werbe ber Welt niemals als ein Dichter bekannt werden, aber meine eigene Seele wurde ich haffen, wenn sie nicht eine rechte Dichterfeele Ich habe von meiner erften Jugend an eine gewisse Erweckung, einen entzückenden Schauer, ein neues Leben, das in das Leben gegoffen schien, empfunden, wenn ich einen besondern Borwurf, der für mich etwas Reizendes in fich hatte, betrachtete. Diefe Regung empfinde ich mehrmals ben dem Studiren, fie belebt meine Freundschaft, sie erwedt mein Berg zum Mitleiden und prefit mir unter dem Moos einer elenden Butte, ben dem naben Anblick des trauervollen Loofes eines kranken Tagelöhners die gleichen Thranen aus, die für eine Gauffin, für eine Du Meni geflossen find, die für die himmlische Clariffa in Fluthen sich eraoffen haben. Die Natur, die in den Werken des Geschmackes, in der Wiffenschaft des Schönen und Guten der mahre Leitstern ift, lehrt mich also: meine Reben, meine Schreibart muffen in einem unveränderlichen Verhältniß mit meinen Empfindungen stehen, fie follen fich mit edlern Vorwurfen erheben."

<sup>\*)</sup> In der Borrede ju Sallers Leben.

# Drittes Rapitel.

Bimmermanns Werte: Berfuch über Die Ginfamteit. — Bom Rationalftolz. — Bon ber Erfahrung in ber Arzneitunft.

Zimmermann wählte nun für seine literarische Thätigkeit ein Gebiet, das seinem Genie und seinen Fähigkeiten angemessen war, und schaffte in seiner Einsamkeit zu Brugg jetzt in rascher Folge Werke, die sich durch umfassende Kenntnisse, tiefgeschöpfte, geistreiche Ansichten, Schärse der Beobachtung und warme Lebendigkeit der Darstellung glänzend auszeichneten und ihn in die Reihe der besten deutschen Schriftseller stellten.

Um Ende des Jahres 1756 erschien fein erfter "Berfuch über die Ginfamkeit", eine kleine Schrift, die den Lieblingsgegenstand seines Nachdenkens behandelte und in der Folge nach wiederholter Bearbeitung zu einem feiner Sauptwerke werden follte. von dem wir dann später Räheres hören werden. Ueber die Entstehung jenes Versuches schreibt Zimmermann in seinem späteren großen Werke "Ueber die Einsamkeit"\*): "Ich schrieb dieses kleine Buch in einem schönen Sommermonat, in meinem väterlichen Saufe auf einer Dachstube, wo ich nichts fah und nichts hörte als ein paar einsame verirrte Bogelein. Meine Familie, mit ber ich in häuslicher Glückseligkeit lebte, war eben für eine ziemlich lange Zeit verreift. Nun schrie mir Jeber, mehr als nie, in die Ohren: ich muffe nicht immer zu Hause sitzen, denn ich sen ja da alleine; ich muffe an allen Luftbarkeiten meiner Mitburger Theil nehmen, mit ihnen nach der Scheibe schießen und mich daburch in der Welt bekannt machen. Das that ich nicht und man nahm es mir in meiner Baterstadt febr übel." - Im Jahre 1758 bearbeitete er diese Schrift nochmals, erweiterte den Plan und fing an. die Materialien zu dem ermähnten großen Werke über diefen Gegenstand zusammen zu tragen, welches er 26 Jahre später vollendete. Jene neue Bearbeitung übersandte er damals

<sup>\*)</sup> Th. III (Leipz. 1785), S. 5.

seinem langjährigen und die Einsamkeit längere Zeit mit ihm theilenden Freunde, dem Diaconus Dan. Stapfer mit den begleitenden Worten\*): "Diese Arbeit trägt den Stempel meines Charakters; sie ist disweilen munter und lachend, disweilen heftig, oft melancholisch, zu oft wahr. Sie läuft nicht wie Deine Demosthenischen Reden von der heiligen Stelle in einem hinreißenden Strome durch die Herzen sort; sie wandelt durch tausend vermischte Gegenstände und nimmt die Mine von jedem. Wenn diese Blätter mit Dir mich überleben sollten, wenn Du sie würdig sindest, neben meinem Grabe ein Denkmal unsers Schicksals zu sehn, dann wirst Du vielleicht mit einigem Vergnügen Deinen Namen beh meinem sehen, dann sollen sich noch meine Kinder freuen, daß Du mich geliebet hast."

In demfelben Jahre, 1758, dem productivsten seiner schriftstellerischen Thätigkeit, gab Zimmermann fein Werk "Bom Nationalstolz" heraus, durch welches er seinen Ruhm im größern Publifum grundete, ein Wert, welches befonders fich auszeichnet durch jene Schärfe des Verstandes, verbunden mit Bergenswarme und hinreißender Beredfamkeit, welche Zimmermanns Schriften charakterisieren. Das physische wie moralische Wohl bes Menschen sucht er durch Schilderung erhabener Gefühle und gemeinnütziger Bahrheit zu befördern. Der Scharfblid, mit bem er den Menschen in der politischen und großen Welt - oft in seiner Weise mit scharfer Sathre vereint — beobachtet, und der Reichthum an Beispielen aus der Geschichte aller Zeiten wie aus bem täglichen Leben, machen seine Betrachtungen geiftreich, beleb-Zimmermann verfolgt im Anfang den rend und unterhaltend. Stolz bei einzelnen Menschen, bei verschiedenen Ständen und sodann bei verschiedenen Nationen. Das Werk zerfällt dann in zwei Theile: der erfte handelt vom lächerlichen und verächtlichen. ber zweite Theil von dem erlaubten, berechtigten und lobenswerthen Nationalstolz, der sich auf wirkliches Verdienst gründet. — Besonbers interessant ift in biesem Werke auch jene Stelle, wo Zimmer-

<sup>\*)</sup> In dem früher erwähnten Briefe, in Zimmermanns Rachlaß.

manns scharfblidender Berftand ichon die breißig Sahre später eintreffende große Revolution ihn vorhersehen ließ und er wol auerst sie verkundete: "Wir leben", schreibt er\*), "in der Dämmerung einer großen Revolution, in den Tagen einer zweiten Scheidung von Licht und Finsterniß. Man bemerkt in Europa gleichsam einen zweiten Aufftand zum Besten des gefunden Denkens. Die Wolken des Frrthums und der Furcht gerftreuen sich; des langen Zwanges mube, wirft man die Ketten der alten Vorurtheile ab, um von den verlorenen Rechten der Vernunft und der Freiheit wieder Besit zu nehmen. Das allenthalben verbreitete Licht, der allenthalben angewandte philosophische Beift, die daber rührende arökere Kenntnik des Fehlerhaften in der angenommenen Denkungsart und, kurzweg, das Sturmlaufen auf die Borurtheile ber Zeit zeigt eine Dreistigkeit im Denken, die oft in eine strafbare Frechbeit ausartet, Manchem fein kleines Maag von Freiheit, Manchem fein ganzes zeitliches Glud und hie und da einen Ropf koften wird; auch leider schon jest die Sophistit des Misverftandes und ber Misbeutung zur gegenseitigen Logif ber Zeit macht; aber mit ber politischen Klugheit und der pflichtmäßigen Unterwürfigkeit gegen die Landesgesetze verbunden, unserm Beltalter große Berbefferungen und der Barbaren den Todesstoß verspricht."

Dieses Werk fand die ehrendste Anerkennung, erlebte schnell fünf Auflagen und ward in mehrere Sprachen übersetzt. Moses Mendelssohn beurtheilte es sehr günstig in der Bibliothek der schönen Wissenn Sie über das, was Sie ""am wenigsten verstehen"", so angenehm, so mächtig schreiben, wie werden Sie bald über die Materien schreiben, die Sie am meisten verstehen. Wenn diese glühenden Gedanken von dem Nationalstolze durch ein bloßes Ungefähr entstanden, was für Licht wird in ein Werk\*\*) kommen, das in Ihrem ordnenden Kopfe entsprungen ist? Ehe Sie sich

<sup>\*)</sup> Bom Nationalftolz, 5. Aufl., S. 197.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, die Briefe Bodmers, Br. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ber Erfahrung in ber Argneifunft.

seigen, dieses Buch zu schreiben, so bitte ich Sie, der artigen Welt zuerst noch eins von der erstern Gattung zu geben. Autorstolz, Kunstrichterstolz, Leserstolz, Journalistenstolz würden durch Ihren Pinsel in dem vielfältigsten Lichte erscheinen." — Und bald darauf schreibt er ihm\*): "Ich habe Herrn Canonicus Breitinger überlassen wollen, Ihnen zu sagen, daß wir Plutarchs Geist und Denkart in Ihrem ""Nationalstolz"" gefunden haben, noch mehr, wir haben die Anlagen zu einem Montaigne darinnen erblickt. Wenn Sie diese noch ein wenig andauen, so können Sie es völlig zu einer gewissen Vollkommenheit in der naiven Aufrichtigkeit bringen, die Montaigne's Verdienste so liebenswürdig macht."

Zimmermanns Freund Wieland schreibt ihm am 21. Jan. 1758\*\*): "Thre Abhandlung oder Rhapsodie vom Nationalstolz muß Jedermann gesallen; selbst die Philosophen müssen selbige, ungeachtet der cavalierischen Art, womit Sie philosophiren, mit Bergnügen lesen"; und am 24. Februar\*\*\*): "J'ai déjà assez dit de votre Nationalstolz et même j'en ai dit plus de mal qu'il n'y a. Mais il faut vous dire aussi cela sans flatterie, que j'y trouve des reslexions très sensées, des vues générales très étendues, des pensées fortes et vraies, qui ne sont pas communes parmi nous et le devroient être et Mr. Breitinger et Bodmer sont beaucoup de cas de cette pièce."

Und der bekannte popularphilosophische Schriftsteller Thomas Abbt schreibt über jenes Werk an Zimmermann;): — "Im

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II. Bodmers Briefe, Br. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ausgew. Briefe von Wieland I, S. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. O. I. S. 255.

<sup>†)</sup> In einem bisher ungebrudten Briefe — bem einzigen besfelben in Zimmermanns Nachlaß —, welcher vollständig lautet:

<sup>&</sup>quot;Rinteln, 20. Oct. 1765.

Mit der Zuversicht zu Ihrer Gute, mit welcher ich Sie ben einem perfönlichen Besuche antreten wurde, schreibe ich an Sie, um Ihnen meine Freude darüber zu bezeugen, daß Ew. Gochedelgeboren meine Schrift "Bom Berbienste" gefallen hat. Mir ist dadurch einer meiner sehnlichsten Bunsche in Erfüllung gegangen, meine Berwandischaft mit Seelen zu erfahren, welche

Jahre 1759 las ich Ihre Schrift ""Bom Nationalstolz"" und fand an ihr das erste Modell im Teutschen, wie ich etwas zu schreiben wünschte. Im folgenden Jahre versuchte ich mich nach meinem Wuster mit dem ""Tode für's Vaterland"".

In den folgenden Jahren verwandte Rimmermann die meiste Zeit, welche seine ausgedehnte Praxis ihm übrig ließ, auf die Ausarbeitung feines berühmten Bertes: "Bon der Erfahrung in der Arzneikunft", welches allein seinem Namen ein bleibendes Denkmal setzen würde. Der erste Theil erschien im Jahre 1763, der zweite i. J. 1764. Die Runft zu beobachten ift bier mit vortrefflichen Beobachtungen selbst und mit den weisesten Borschriften über die beste Art, Beobachtungen anzuwenden, vereinigt. Buerft entwickelt der Verfasser den Unterschied zwischen mahrer und falscher Erfahrung; er zeigt die Mittel, die mahre zu erkennen; spricht dann von der Nothwendigkeit des Wiffens, der Wiffenschaft, welche gewöhnlich von den Empirikern heruntergesett würde, von ihrem Ginfluß auf die Erfahrung und von der Unentbehrlichkeit auter Beobachtungen. Das Werk enthält interessante Beobachtungen, neue Ansichten, treffende Betrachtungen, weise Rathschläge, und legt auch den gebildeten Laien das Gebiet des Arztes in anregender Sprache, durch anziehende Beispiele belebt, nahe.

empfinden und benken; benn das untrügliche Kennzeichen dieser großen und herrlichen Familie ist wol dies, einander durch die Grundsätze der Menschenliebe gesallen zu haben. Und mein Bestreben muß nun forthin sehn, meiner Berwandten mich würdig zu machen. Im Jahre 1759 sas ich Ihre Schrift ""Bom Nationalstolz" und fand an ihr das erste Modell im Teutschen, wie ich etwas zu schreiben wünschte. Im solgenden Jahre versuchte ich mich nach meinem Muster mit dem ""Tode für's Baterland". Dies ist eine Anekdote zu meinem schriftstellerischen Leben, die ich bisher Niemandem gesagt habe, die mir unvergestlich und die wahr ist. Möchte mir das Glück zugedacht sehn, das Land der Frehheit nochmals zu sehen und Sie nebst andern würdigen Männern darin aufsuchen zu dürsen! denn den andern Wunsch, eine eigene Sütte darin zu haben, darf ich mir lehder nicht recht denken. Schenken Sie mir denn vorerst Ihre freundschaftliche Gewogenheit, um die ich Sie bitte und versichern sich von meiner aufrichtigen Berehrung und Zuneigung.

Durch dieses Werk, gleichfalls wiederholt aufgelegt und in mehrere Sprachen überfett, welches übrigens unvollendet blieb\*). erwarb sich Zimmermann einen Ruf und ein Vertrauen, wie beibes wol kein andrer beutscher Arzt des achtzehnten Jahrhunderts beseffen. Der berühmte Daniel Bernoulli urtheilt darüber: "La justesse des pensées, l'élégance et la précision de la diction, les traits de littérature rendent cette lecture bien agréable, et les réflexions lumineuses, les grandes connaissances, les observations les mieux faites la rendent bien utile: tout est au-dessus de mes éloges." Bodmer ichreibt an Zimmermann\*\*): "Sie haben in Ihren ""Erfahrungen"" ben traurigen Gegenständen Munterfeit, den trübsinnigen Seiterkeit. den widrigen selbst Unnehmlichkeiten gegeben. Meinesaleichen. die über Erzählungen von Krankheiten frank werden, die über Geschichten von Begen Erscheinungen bekommen, lefen Ihr Werk nicht nur ohne Schrecknisse, sondern mit Wolluft. Es ift eine Mufe. Die der Aeskulapischen Wiffenschaft vorsteht, und mit diefer haben Sie vertraulichen Umgang." Und Wieland schreibt am 3. Mai 1764 von Biberach aus \*\*\*): "Mein liebster Zimmermann. ich bin entzudt von Ihrem Buch. Wenn ich nicht schon längst

<sup>\*)</sup> Das Manuscript des dritten Theils besindet sich, sast druckertig, unter dem handschriftl. Rachlasse Zimmermanns in der Königl. öffentl. Bibliothek zu hannover. — An seinen Freund, den Pfarrer Rengger in Bern, schreibt Zimmermann am 29. Febr. 1788: "Zwey Drittel des dritten Theiles meiner Schrift ""Ueber die Ersahrung"" habe ich schon in Brugg fertig geschrieben. Es wäre also eine leichte Sache, diesen dritten Theil zu vollenden. Aber, mein lieber Freund, der erste und zweyte Theil dieser Schrift (ob sie gleich in's Französische, Holläche, Englische und Spanische übersetzt ist) missallen mir so, daß ich lieber ein ganz neues Buch über Ersahrung schreiben als diesen dritten Theil vollenden wollte; und dazu habe ich schlechterdings nicht Zeit. Soll ich etwas schreiben, so muß es schneller und leichter Ausguß irgend einer guten oder üblen Laune sehn, und dazu brauche ich frehlich nicht viel Zeit." — Im Jahre 1790 beabsichtigte Zimmermann jedoch, diesen dritten Theil zu verössentlichen, wie aus einem — in 3.'s Rachlaß besindlichen — Briese des Dr. v. Berger an ihn (Copenhagen, 5. Juni 1790) hervorgeht.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth, II, Bodmers Briefe, Br. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Ausgew. Briefe von Wieland II, S. 231.

io viel Großes von Ihrem Genie erwartet hatte, so murbe ich mich über die Menge und Große Ihrer Ideen, über Ihre gewaltige und meist wohl digerirte Belesenheit und über alle die Borauge bes Geiftes, die aus Ihrem Buche hervorftrahlen, vermundern, ich, der ich mich nicht leicht verwundere. — Genug. 35r Buch, sonderlich in Absicht des allgemeinen und metaphyfichen Theils, wird immer eines meiner Leibbücher fenn. Unter andern liebe ich unendlich Ihre Freymüthigkeit. Sapere et posse fari quae sentias sind zwen schöne Sachen, und Sie besitzen beydes." Und acht Tage später schreibt er\*): "Ihr Buch, mein befter und eigenster Freund, macht mir unendlich viel Vergnügen. Was ich ehemals von der Größe Ihres Genie's augurirt habe, das ift nun erfüllt und wird immer mehr erfüllt werden. 3ch freue mich über die unendliche Ehre, die Ihnen dieses Werk machen wird. - Ich sehe voraus, daß es unter Ihrer hand mit ber Zeit ein unsterbliches Denkmal Ihres Geistes und Ihres Berzens werden wird."

Auch an seine geistreiche, philosophische Freundin Julie von Bondeli\*\*) sandte Zimmermann dies Werk und bat um deren gewiegtes Urtheil. Dieselbe antwortete darauf\*\*\*): "J'ai achevé votre livre. Je l'ai lu avec attention; que cela ne vous flatte pas, je fais cet honneur à tous les livres par un effêt de l'organisation de ma tête; mais je l'ai lu avec plaisir et avec intérêt, ceci peut vous flatter, parceque cela arrive rarement. Sans fadeur, sans compliment, je suis contente de vous, de vos idées et de votre stile. Item vous m'avez sait rire et souvent à mes dépends, deux symptomes de l'approbation la moins équivoque. Les deux premiers chapitres sur l'esprit d'observation sont de bonne soi tout ce que j'ai jamais vu de mieux sur ce sujet; je les ai déjà relu et je les relirai souvent. — Votre stile est partout

<sup>\*)</sup> A. a. O. II, S. 232.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Eb. Bodemann, Julie v. Bondeli und ihr Freundestreis, Han-

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. O., Br. 38 u. 44; S. 273 u. 289.

bon, et dans le second volume surtout il me parait plus que dans le premier toujours adapté au genre des idées.

— Vous m'avez donné par les trois premiers chapitres une idée de la médecine bien opposée à celle que j'avais. — L'application générale de la définition du génie est heureuse, et la distinction des ordres de génies et la modification des facultés qui les composent l'est surtout. Le chapitre de l'analogie et de l'induction fait honneur à votre logique, et tous les trois ensembles à votre esprit philosophique. — Bref, votre livre me plaît, il m'a instruite, il m'a ôté des préventions et il m'a fait rire, c'est en vérité faire beaucoup à la fois." —

Auch war Zimmermann von Brugg aus eine Zeitlang Mitarbeiter an der von Nicolai und Moses Mendelssohn in Berlin Beitschrift, ber "Allgemeinen beutschen unternommenen Bibliothet", für welche er Berichte über die damalige in der Schweiz erscheinende Literatur einfandte. Am 2. Aug. 1766 schreibt Nicolai an ihn\*): "Daß man Sie in Zurich fogleich für ben Verfasser einiger Nachrichten erkannt hat, ift freilich verdrüßlich. Ich weiß keinen andern Rath, als daß Sie herzhaft leugnen. - Dag nur Sie und einige wenige in ber Schweiz fren benten sollten, werden die Herren Zuricher Geiftlichen wohl nicht glauben; aber ich glaube, daß in der Schweiz nur sehr wenige Leute gut ichreiben, und dies mag wohl das Schibboleth fenn, woran man Sie erkannt hat. Fahren Sie nur mit Ihren angenehmen Nachrichten fort; sie find eine mahre Zierde der Bibliothet; auch in ber Schweiz wird man endlich es gewohnt werden, Widersprüche au hören. " \*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefw. mit Nicolai, Br. 5.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Freundschaft zwischen Zimmermann und Nicolai vergl. später II, Kap. 2, und Abth. II den Briefw. zwischen beiden.

# Biertes Rapitel.

# Zimmermann und die Helvetische Gesellschaft. — Sal. Gefiner. — Lavater. — Fortgang aus der Schweiz.

Aber nicht nur im stillen Studierzimmer seben wir Rimmermann bamals für die allgemeine Bildung des Boltes emfig thätig. fondern auch außerhalb desielben an den Bestrebungen für bas Wohl seines Vaterlandes den wärmsten Antheil nehmen. Zimmermann felbst, Birgel, Jelin, Gegner u. A. gründeten in jener Beit nach einem von Sirzel entworfenen Blane die berühmte "Belvetische Gefellichaft".\*) Sie stellten sich die Aufgabe. burch gegenseitige Belehrung über die Geschichte, Gesetze, Sitten und Civilijation des Baterlandes, Bürgertugend und das Wohl des Staates zu förbern. Alls Versammlungsort wurde das Bad Schingnach im untern Aarethale, in der Mitte zwischen Brugg und Aarau, gewählt. Bier an lieblicher Stelle mitten in einer der schönsten Gegenden der Schweiz sollten die Freunde - gewöhnlich im wonnigen Maimonat — brei glückliche, an geiftigen Unregungen und gemüthlichen Freuden reiche Tage durchleben. um dann mit neubelebtem, frischem Muthe heimkehrend zu versuchen, die Samenkörner einer beffern Bukunft dem fproden Beimathboden anzuvertrauen. Die erste Zusammenkunft fand am 3, Mai 1.761 statt, die zweite am 15. März 1762, wo sich die Gesellschaft formlich conftituierte. Den Culminationspunkt der erften Blüthezeit der Gefellschaft bildete die Bersammlung von 1765, welche von 45 Mitgliedern, den edelsten Männern der Schweig, besucht wurde. Diese Zusammenkunfte waren Jahrzehnte hindurch (1761 - 1797) Bereinigungspunkte, auf welchen die bellften Röpfe und die besten Herzen der schweizerischen Nation wie in einem Brennpunkte sich zusammenfanden, den gesunkenen Gemeingeist wieder hebend und die entfremdeten Bergen im Baterlande einander nähernd.

<sup>\*)</sup> Bgl. R. Morell. Die Helvetische Gesellschaft. Winterthur 1863.

So lange Zimmermann noch in der Schweiz lebte, wohnte er diesen Versammlungen, Belehrung, Anregung und patriotische Wärme empfangend und mittheilend, stets bei. Hier erweiterte sich sein Freundestreis, hier gewann er besonders zwei für sein ganzes Leben hindurch ihm treu ergebene Freunde, die berühmten Männer: ben Dichter Salomon Gesner und den Theologen Lavater.

Salomon Begner, beffen "Idyllen" feinen Ruhm grunbeten und alle fühlenden Bergen ihm zu Freunden machten, noch immer in weiten Rreisen gekannt und geliebt, und mit dem, als Dichter und Künftler, die Literatur noch ftets fich beschäftigt, dieser und Zimmermann bildeten durch ihre geistreiche Unterhaltung und auch durch ihren oft sprudelnden Humor das vornehmlich belebende und erheiternde Clement der Helbetischen Gesellschaft in ihrer ersten Besonders der sonst so sanft flotende Gegner verwandelte sich bei ben Zusammenkunften, wenn der Hochflug der Begeisterung in den feierlichen Sitzungen sich in freie Unterhaltung und fröhlichen Scherz auflöste, und bei froben Liedern und hellem Becherklang die Freude hohe Wellen trieb, oft in den geiftreichen Lustiamacher.\*) Gegner und Zimmermann schlossen fich in inniger Freundichaft an einander an und traten in einen Briefwechsel, von dem leider nur die wenigen später (Abth. II) folgenden Briefe Gegners aus den Jahren 1761 bis 1772 fich in Zimmermanns Nachlaß erhalten haben.

Als bei der ersten Versammlung der Helvetischen Gesellschaft zu Schinznach Zimmermanns Ankunft von dem nahegelegenen Brugg sich verzögerte, sandte Geßner ihm einen Boten und schrieb\*\*): "Schon lange ist die Sonne hinter dem Berg herauf und Du zögerst noch zu kommen. Auf, nimm den Stab von der Wand und eile zu uns herüber; komm, siehe, wie Freundschaft und der schöne Frühling in der lieblichsten Gegend und in stillem Schatten sich umarmen und frohe Scherze und Grazien und die Musen; die Natur hat um uns her mit seperlicher Schönheit sich geschmückt,

<sup>\*)</sup> Auf der Bersammlung des J. 1762 entzudten Zimmermann und Gefiner die Gesellschaft u. a. durch ein Menuet, das fie zusammen tanzten; vergl. Zimmermann: Ueber die Einsamkeit III, S. 426.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, Gegners Briefe, Br. 1.

die Bögel singen ihren Frühlingsgesang auf Deinem Wege, und Deirre besten Freunde sehen Dir im Hain entgegen voll Ungeduld in feinem Schatten Dich zu umarmen. — Sehen Sie, wie poetisch ich bin, aber wir reden hier nichts als Poefie, und ich kann es foum erzwingen, Ihnen in der gemeinen Sprache der Menschen Ju fagen, daß Sie um des Himmels willen doch gewiß noch vor dem Mittageffen zu uns herüberkommen. Jede Minute, hier unter diefen Freunden zugebracht, ift schätzbarer, als sonst ein ganzer Lag unsers Lebens." — Und nach der glänzenden und heitern Berfammlung der Gesellschaft im Jahre 1765, wo ganz besonders Gegner und Zimmermann die Anwesenden durch ihren humor und ihre geiftreichen Einfälle ergött hatten, schrieb Ersterer an Bimmermann von Zürich aus\*): "Mein lieber Nachbar, Doctor hans Georg. Ihr Briefchen hat mich ausnehmend gefreut, benn daß Sie an mich denken und mir gut sind, das gehört eben so iehr zu meiner Glückfeligkeit, als gut effen und trinken. Sie feben alfo. daß Sie, ohne ein Bosewicht gegen mich zu sehn, nicht aufhören dörfen, mir gut zu senn, so lang ich ein ehrlicher Kerl bin und gut esse und trinke, ober, welches das Gleiche ist, so lang' ich athme. Sie müssen noch mehr thun; wenn das alles vorben ift . wenn ich und meine unfterblichen Schriften vergeffen find, dann jen das mein füßer Nachruhm, daß Sie — weinen muffen Sie eben nicht —, daß Sie dann zuweilen mit Lächeln sagen: mein Gegner war doch ein rechtschaffener Bursche, mit Vergrigen erinnere ich mich feiner so lebhaft, als hätt' ich ihn erft geftern gesehen, und ich werd' ihn auch, so lang' ich lebe, nicht vergessen. — Freylich kommen wir Philosophen in Schinznach du Tammen, um Narren zu sehn. Aber, mein lieber Bruder, das ift ia allemal so, wo die Art Thiere auf einen Fleck zusammenlaufen, die auf zwei Beinen gehen und eine Perrude oder ihr eigen haar tragen (diese Definition giebt Linnaeus, wenn mich mein Gedächtniß nicht trügt), man heiße dann dieses: Zusammengelauf, Gesellschaft, Atademie, Magistrat oder Kirchengemeinbe;

<sup>\*)</sup> A. a. O., Br. 3.

es ift allemal hundert an eins zu wetten, daß fie gusammenlaufen, um Narren zu fenn. Wir zween haben zuweilen ben Narren gemacht, weil wir ibn machen wollten, und bas foll uns nicht gereuen; aber wenn ich ihn auch zuweilen gemacht habe, wo ich geglaubt habe, gescheidt zu thun, da bitt' ich ab. haben verschiedene Narren gesehen; wir haben gesehen, deren Gelehrtheit in beständiger Gahrung ift und immer oben zum Loch aussprudelt; ben diesen geht man vorben, es stinkt. Wir haben - boch diese find die unleidlichsten, wofür soll ich die andern herzählen? Indeß waren wir doch nie größere Narren, als in ber fenerlichen Seffion. Ben bergleichen Tenerlichkeiten geht's fast immer so, wir wollen mehr scheinen als wir sind. natürliche Gang unserer Seelenkräfte wird fieberhaft, und Ehrgeis und Eigenliebe führen uns am tiefsten in den Dredt, wenn wir auf ber ichonften Beerstraße uns glauben, wo alles erstaunt mit Fingern auf uns weist und sich zuruft: en feht, seht doch diesen fürtrefflichen Berrn! Doch genug, Ihr Brief hat mich verführt, eine Sache von der lächerlichen Seite anzusehen, deren schöne Seite die überwiegendere ift." -

Wie hoch Zimmermann seinen Freund Geßner schätzte und liebte, hat er später in seinem großen Werke "Ueber die Einsamskeit" bezeugt, wo er über denselben schreibt\*): — "Glückseligkeit theilet sich mit durch solche Phantasien und man segnet den Dichter, der in seiner Glückseligkeit Andere ebenso glücklich machen wollte als sich selbst. Sicilien und Zürich erzeugten zwen solche Wohltäter der Menscheit. Nie sindet man die Natur so schön, nie athmet man so leicht, nie schlägt das Herz so sanst, nie ist man so glücklich, als wenn man Theobrits oder Geßners Idhlen liest, und dies ist mein einziger Ersatz, wenn ich an alle die Freude zurückdenke, die ich von Deinem Umgange dort am Fuße der Habsdurg\*\*) hatte, liebster Geßner!\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber die Ginfamteit IV, G. 46.

<sup>\*\*)</sup> Bu Schingnach.

<sup>\*\*\*)</sup> In einer Anmertung fügt Zimmermann hingu: "Diefer unfterbliche Dichter mar immer, im engen Umgange mit vertrauten Freunden, einer

Bu Schingnach fanden fich auch Zimmermann und Sans Safpar Lavater, fühlten sich alsbald zu einander hingezogen and schlossen eine Freundschaft, die stets offen, mahr und uner-Thüttert blieb. Lavater besuchte die Versammlung der Helvetischen Sefellschaft zuerst im Jahre 1765, damals als junger Candidat Der Theologie, und war derjelben dann als ordentliches Mitglied Deigetreten. Beim Mittagsmahle jener Gesellschaft zu Schinznach m Jahre 1766 war es, wo er in feurigem Bortrage fein Lied: \_. Wer, Schweizer, wer hat Schweizerblut" 2c. vortrug, unter so beeifterter Aufnahme, daß die Gefellichaft Zimmermann beauftragte, Lavater in ihrem Namen noch besonders "die dankbare Empfindung Derfelben auszusprechen" und ihn zugleich zu ersuchen, noch mehrere Jolche Lieder zu verfassen. Diesem Bunsche kam Lavater bezeitwillig nach und schon im folgenden Jahre 1767 konnte er Der Gefellschaft eine neue erweiterte Auflage seiner berühmten "Schweizerlieder" vorlegen, Lieder, die, mit ihrer ternhaften Gefinnung und frischen, traftigen Sprache, bis auf die neueste Beit die poetische Hauptnahrung des Schweizervolkes maren. — Beim Festmahle diefes Jahres ereignete fich die hubsche Episode, baß, wie Füßli erzählt\*), "ber Sohn unsers liebsten Zimmermann seine noch jo junge Bruft vom auffeimenden Gefühl der Freiheit gehoben, mit funkelndem Aug', von Empfindung bebenden Lippen, mit klingender Stimme, schon wie ein junger Genius, Lavaters Lied für Schweizerknaben fang."

ber liebenswurdigsten Gesellschafter. Meinem Herzen ward immer leicht und wohl, sobald ich ihn nur sah. Steif und troden war er, wie recht ist, gegen Freunde, die zu ihm kamen, um ihn läppisch anzustaumen oder ihm ihre Stammbücher gehorsamst zu präsentiren oder ihm Complimente zu machen, die er nicht bedarf. Das danke ich ihm. Aber auch in Umständen, wo man sonst erschroden und wehmüthig ist, sand er augenblicklich Rath in seiner guten Laune gegen Schreden und Wehmuth. Er verlangte mich einst im Schinznacher Bade, in einer heftigen Kolit. Ich eile zu ihm mit beklommenem Herzen, und kaum sahen wir uns ein paar Minuten, so machte er mich, durch den Ausbruck seiner Schmerzen en carricature, lachen, wie ich vielleicht nie geslacht habe."

<sup>\*)</sup> Berhandl. ber Belvet. Gefellichaft von 1767, S. 16.

Zimmermann und Lavater wurden bald gegenseitig die innigsten Freunde, voll Gluth und Feuer. Unter den hervorragenden Geistern Deutschlands im achtzehnten Jahrhundert war wol keiner in so weiten Rreisen bekannt und einflufreich, weniger durch seine Schriftstellerei als durch die Macht seiner unmittelbaren Berfonlichkeit und seines Charakters, wußte keiner die verschiedenartiastent Geister so mächtig an sich zu ziehen, ward aber auch keiner so Vielen zum Anftoß als Lavater. \*) Namentlich hat vielleicht kein Deutscher in höherm Grade die Gabe beseffen, das Vertrauen und die Verehrung der Frauen zu gewinnen. \*\*) Berfönlich in hohem Grade achtungs-, ja verehrungswürdig, mit einem Bergen voller Menschenliebe, hat er jedoch, im engsten Zusammenhange mit der damals vorherrschenden Gefühlsweichheit und -Weichlichkeit, in seiner mustisch-sentimentalen Färbung mit der Zeitstimmung zusammentreffend, zur krankhaften Verwirrung und Uebersbannung ber Gemüther, zur Verschwommenheit und Eraltation der Empfindungen vielleicht mehr noch beigetragen, als alle die Wertheriaden jener Zeit. Sein Verdienst bleibt freilich, in den abgestandenen Bietismus neue Gefühlsfrische gebracht zu haben, aber eben durch seine Empfindsamkeit, durch seine überspannten theologischen Ansichten und Schriften, durch seine physiognomischen Spielereien und Phantastereien, und durch seine Wunderglaubenssucht hat er namentlich unter den Frauen — viel geschadet.

Zimmermann, welcher um den schriftstellerischen Ruhm seines Freundes fast mehr besorgt war als um seinen eigenen, war unermüdet im Mahnen und Schelten, so oft Lavater durch eine auffällige Sonderbarkeit von sich reden gemacht; er machte auch öffentlich seinem Unwillen über den ihm unbegreiflichen frommen

<sup>\*)</sup> Bgl. Eb. Bodemann, Julie von Bondeli und ihr Freundestreis. S. 147 ff.

<sup>\*\*)</sup> Zimmermann schreibt in seinem Werke "Ueber die Einsamkeit" I (Leipz. 1784), S. 243: "So viel sehe ich, daß ein Feuerkopf Weiber immer führen kann, wohin er will, wenn er dunkel auf ihren Berktand und lebhaft auf ihre Empfindung wirket. Wer dies kann wie Lavater, dessen Herrichaft ift immer groß in der Welt."

Schwärmer oft Luft, aber in feiner treuen Anhänglichkeit und Aufrichtigkeit wankte er nie. So schreibt er an Lavater\*): "D du unaussprechlich und unendlich geliebter und verehrter Freund, wie kannst Du Dich auch über meine Liebe zu Dir wundern? Mit Deinem Scharffinn mußt Du doch begreifen, daß es ein über alles andere menschliche Blud erhabenes Blud ift, einen Freund zu haben, dem man fo gang und durch traut, auf deffen Berg man baut wie auf einen Fels, den man innigst liebt, den man innigst hochschätzt. er mag auch über bas und biefes immer noch fo verschieden von uns denken. Kurz und gut, wenn man einen Freund hat, wie Und zu andern Malen schreibt er: es Lavater für mich ist." "Lavater, wenn Du keinen Bietisten, Asketen und Schwärmern unter die Sande gekommen warest, jo will ich diesen Augenblick sterben, wenn Du nicht für eine der größten Ericheinungen im Reiche der Wahrheitseher wärest erkannt worden, und ich lebe und fterbe auf den Gedanten: Diefes hatte Deiner Seligkeit nicht geschadet." - "Ich wiederhole es: Dein getreuer Freund bleibe ich bis in den Tod, aber Deine Fehler fage ich Dir ohne Barmherzigkeit, sobald ich febe, daß fie Dich von einem Säulenfuße (wo man Dich anbeten wurde) hinunterschmeißen in den Dreck." - "Bon einer Seite betrachtet, scheinst Du mir ein außerst genievoller Mann: wenn ich dann aber auch wieder an Deine Bietistereien und Schwärmereien bente, fo ziehe ich hieraus ben Schluß: Du hattest ein Mann von der ersten Größe in der Welt werden können, und gang gewiß hatte Dich ber liebe Gott beswegen nicht verdammt, aber Du habest es oft ganz und gar nicht sehn Welches auch insoweit recht ist, denn der Teufel hole ben Wunsch, immer groß senn zu wollen. Nur wünsche ich, daß einer die großen Talente, die ihm Gott gegeben hat, anwende, wo große Talente nöthig find. — Wende Deine Zeit bloß auf bas an, was Deines Berftandes würdig und Deinem Zwecke gemäß ist; antworte nicht jeder Rarrin, die an Dich schreibt, um Deine Briefe aufweisen zu können. Thue mit einem Worte nur

<sup>\*)</sup> Bgl. Hegner, Beitr. zur nahern Renntnig Lavaters. Leipz. 1836.

bas, was ein Philosoph an Deiner Stelle thäte und was ein Prediger thun muß, so hast Du Zeit genug." — "Wenn Du boch auch nur einmal Deine Wunderbutike zuschlöffest! Glaube hierüber, was Du willst, aber um Gotteswillen behalte Deinen Glauben, Deine Theorie und Praxis desselben für Dich und die wenigen Liebhaber. — Du magst Wunder glauben, Wunder erzählen und Wunder versechten, so lange als Du willst; ich glaube an ein einziges Wunder, das Du wirklich gethan hast, dieses Wunder ist Deine Physiognomik."

Bekanntlich hatte Lavater die Physiognomik zu seinem besondern Studium gemacht und suchte diefelbe als eine neue, auch praktisch heilsame Wissenschaft zu begründen. Schon im Jahre 1772, in der von Zimmermann herausgegebenen Schrift "Bon der Physiognomik" sprach Lavater von dieser neuen Wissenschaft große Verheißungen aus, welche er durch ein umfaffendes Werk zu Bimmermann war von Anfang an febr erfüllen beabsichtigte. für dies Werk begeiftert, worüber Lavater mit ihm viele Briefe wechselte und sich auch oft mit ihm mündlich unterhielt. 26. April 1776 schreibt Zimmermann an ihn: "Wir wollen mit Deiner Physiognomit gegen alle Teufel aufkommen, wenn Du nur keine Thorheiten machst, nicht fanatisirft, nicht mahnwißelft, Deine Physiognomik für vernünftige Leute schreibst und nicht für Deine betenden Brüder und Schwestern." Wirklich erschien bas viel besprochene Werk in vier großen Quartbänden in den Jahren 1775—1778 unter dem Titel: "Bhyfiognomische Fragmente zur Beforderung der Menschenkenntniß und der Menschenliebe." Zimmermann schreibt damals an feinen Freund Sulzer in Berlin\*): "Mir mißfällt fehr, daß Lavater mit eben der Schnelligkeit ungeheure Quartbande über die Physioanomik herausgiebt, wie etwa ein deutscher Professor eine Differtation ober ein Brogramm. Freilich ist es auf diese Weise nicht anders möglich, als daß viele Dinge unterlaufen muffen, die er ben mehrerer Ueberlegung und einem längern Ueberschauen entweder besser oder gar nicht ge-

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, den Briefm. mit Sulzer, Br. 45.

sagt hätte. So viel habe ich doch von Lavater zu seinem und seines Berlegers Besten gewonnen, daß das ganze Werk auf vier, und nicht auf sechs Bande eingeschränkt worden ist."

Durch die vorhin besprochenen, in Brugg verfaßten Werte Dar Zimmermanns Schriftstellerruhm gegründet und allgemein nerkannt, und die angesehenften gelehrten Gesellschaften seiner Beit ernannten ihn zu ihrem Mitgliede. Aber trot aller zu= mehmenden Celebrität, die Zimmermann ichon mahrend feines Debens zu Brugg erlangte, fühlte er fich baselbft, wo er fich fast allem geselligen Berkehre entzogen und einen großen Theil der Einwohner zu Gegnern fich gemacht hatte, bochft unglücklich, ja eben sein immer größer werdender Rubm liek ihn die Beschränttbeit feines dortigen Wirkungsfreises um fo lebhafter empfinden, Er erscheint uns in seiner Rleinstadt wie ein hochaufstrebender Abler, ber in einen engen Räfig gesperrt seine fraftvollen Schwingen nicht entfalten kann und traurig und sehnend die Gitter be-Dazu kam noch ein neues Leiden, indem damals die ersten Anfänge eines schweren Bruchleidens sich einstellten, welches feine Schwermuth erhöhte und auch auf feine ganze Art zu feben, ju benten und zu urtheilen großen Ginfluß übte. Go fehr er sich von Brugg wegsehnte und seinen engen Wirkungstreiß zu erweitern ftrebte, fo scheiterten doch manche von ihm oder Andern in dieser Beziehung entworfenen Blane an ber mit seinen Leiden verbundenen Stimmung, Unentschlossenheit und Furcht vor jeder Beränderung. Durch Haller veranlaßt erhielt Zimmermann im Jahre 1760 einen Ruf als Brofessor der Medicin nach Göttingen, aber er liebte weder das akademische Leben noch Göttingen und schlug die Stelle aus. Es kamen noch andere ehrenvolle Antrage an ihn: man wollte ihn als ersten Arzt nach Bern und Solothurn gewinnen: der bekannte Graf Stadion munichte ihn als Arzt und Gesellschafter bei sich in Warthausen zu haben; aber diese Aussichten zerschlugen sich ebenso wie der durch Tiffot's Empfehlung an ihn ergangene Ruf als Leibarzt und Bibliothekar des Königs von Polen. Da eröffnete sich ihm eine Stellung und Thätigkeit, wie er es nach seiner Sinnesart wünschte. Im Jahre 1767 war zu Hannover der königliche Leibarzt Werlshof\*) gestorben. Der König Georg III. ließ durch den Minister von Münchhausen die Stelle dem berühmten Arzte Tissot zu Lausanne antragen, und als dieser ablehnte, geschah auf seine besondere Empfehlung der Ruf an Zimmermann, welcher die Stelle auch annahm. Am 12. Juli 1768 verließ er mit seiner Familie — Frau, Schwiegermutter, dreizehnjährigem Sohn und eilssähriger Tochter — seine Baterstadt Brugg mit der Hoffnung auf nun glücklichere Verhältnisse und ein froberes Leben.

<sup>\*)</sup> B. G. Werlhof, geb. 1699 in Helmstedt, praktisierte als Arzt anfangs in Beine und seit 1725 in Hannover, wo er 1729 Hofmedicus und 1742 fonigl. Leibargt murbe. Er ichrieb Opera medica, Hannover 1757 (3 Bde.), und Gedichte, Sannover 1756. — In einem unter Zimmermanns Nachlaß befindlichen fleinen Fragment zu einer neuen Biographie Sallers fcreibt Bimmermann über Berlhof: "Baul Gottl. Berlhof mar einer der größten Röpfe Deutschlands, und als Mann von Genie ebenso groß und ebenso gut organifirt wie haller. In der Dichtfunft mar er zwar nicht haller, aber als Arzt mar er mehr. Auch feine Gelehrsamteit erftredte fich über alle Theile bes menidlichen Wiffens. Ginen grokern, nürlichern, gefcaftigern und liebenswürdigern Argt hat Deutschland nie gehabt. Er war in allen Familien von Sannover herr und Meifter aller bergen, ein feiner hofmann, ein Mann von großem politifchen Ginfluffe und unglaublich bienftfertig, gutig, liebreich, großmuthig, ichnell gur Gulfe und voll Gefühl für jedes Menichen Roth. Die größten herren von Europa fragten ibn in Rrantheiten um feinen Rath : er mar das Oratel aller Mergte des Landes. Göttingen hatte ihm einen großen Theil seines Glanzes zu danken, benn er rieth zu Allem. In seinen Schof marf Baller jebe Sorge feines Lebens 2c."

# II.

# Bimmermann in Sannover.

1768-1795.

# Erftes Rapitel.

Das gesellige und geiftige Leben in Sanuover zu jener Zeit, und Zimmermanns Berhaltniffe baselbft.

m 29. Juli 1768 traf Zimmermann in Hannover ein, — aus dem anmuthigen Thale 'der Schweiz, von den Bergund Burg-gekrönten Ufern der blauen Aare kam er in die einförmige Seene Niedersachsens, an die flachen Ufer der gelben Leine, aus dem republikanischen Kleinstädtchen Brugg in die Königliche Hauptstadt Hannover. Es mußte und sollte, wie wir sehen werden, ihm gar schwer fallen, sich hier zu gewöhnen und einzuleben. Wersen wir einen kurzen Blick auf das damalige Leben, insbesondere die geselligen Verhältnisse dieser, damals etwa 18,000 Einwohner umfassenden Stadt.

Seitdem das Haus der Welfen den englischen Thron beftiegen hatte und der Kurfürst nicht mehr in Hannover residierte,
war doch eine Hoshaltung hier geblieben; die Personen des Hosstaates waren beibehalten, ebenso die Kapelle, das Hoshkeater
und der Marstall. Die Gesellschaften waren nach Kang und
Ständen streng geschieden, und der herrschende hannoversche Abel
besonders war wegen seines Stolzes verschrien; wenn auch die
Zeit vorüber war, wo der in Hannover blühende Kastengeist
nicht zuließ, daß ein Altabelicher, wenn er auch sonst einem

Bürgerlichen höflich begegnete, sich entschlossen hätte, mit ihm in Gesellschaften Karten zu spielen. Die Zeit war im Ersterben, wo auch hier die Oberen die Unteren in hochsahrender, oft ungezogener Weise behandelten, wo der Unterschied der Kasten sich selbst in den derzeitigen Portraits ausdrückte: der Bürgerliche im Schlafrock, der Abeliche im Harnisch gemalt wurde. — Am besten werden wir über den Charakter des niedersächsischen Volkes und insbesondere der Hannoveraner und ihres geselligen Lebens in jener Zeit unterrichtet von gewichtigen Zeitgenossen.

Der damalige Geh. Kanzleisecretär und geistreiche Schriftsteller Brandes ichreibt\*): "Der Riedersachse ift im Gangen nicht für die Conversation gemacht. Sein Blut circulirt langsam und seine Nerven werden nicht durch die Beranlassungen, die ben Sübländer ichon in Bewegung bringen, gereizt. — Diefem entrinnen da zehn Worte, wo dem Niedersachsen nur eins entwischt. — Frohsinn und Leichtigkeit in Betreibung der Geschäfte find keine gewöhnliche einheimische Tugenden. Alles Neue, alle Beränderungen liebt der Niedersachse aus antlebendem Phlegma — Der Hannoveraner empfängt alle neuen, von dem Gewöhnlichen etwas entfernte Ideen im Ganzen mit einem gewissen Misbehagen. Die Sache muß ihm geläufig, bekannt geworden fenn, ebe fie ihm gefällt; befto länger klebt er an alten Einrichtungen und Gewohnheiten. Bur Poesie ift der Nationalcharafter nicht gestimmt, aber ber gesunde Menschenverstand ift, vielleicht zwar beschränkt auf einen engen Ibeenkreis, hier ausgebreiteter wie anderswo. — Im Ganzen genommen ift der Niebersachse durch seine natürlichen Anlagen nicht leicht in ein lebhaftes Interesse zu versetzen. — Zu den Zeiten, wo noch mehr Wein getrunken ward, brachte diefer das dide und träge Blut in etwas geschwindern Umlauf, die Gedanken folgten sich schneller und die von Natur verschlossenen Herzen öffneten sich. Da aber ber Gebrauch dieses Getränkes sehr abgenommen hat, so sind

<sup>\*)</sup> Annalen der Braunichw. Lüneb. Churlande, Jahrg. III, S. 761 ff.; IV, S. 56 ff.

🏂 Eese augenblicklichen Erhöhungen der Seelenkräfte jetzt ungleich Itener wie ehemals. — Außerdem daß der Nationalcharakter Sanzen und die Bolitik hie und da von der Mittheilung der been durch die Conversation abzieht, so trägt die Lage des Sandes auch das ihrige dazu ben, den Stoff zu Unterredungen 📚 u vermindern. Das Churfürstenthum Hannover liegt beynahe n einem Winkel des deutschen Reichs. Die Fremden, die nach Samburg und den nordischen Reichen wollen, kommen zwar zum Theil durch, aber ohne Geschäfte zu haben, halten fie fich selten mehr als nöthig ift im Lande auf. — Abgerechnet, daß nicht viele Fremde zu uns kommen, so ist unser Nationalcharakter, der sich in der Hauptstadt Hannover auffallend zeigt, nicht sehr bazu gemacht, sie anfangs fehr für uns einzunehmen. — Eine leichte Art, mit Fremden bekannt zu werden, fehlt uns; wir sind im Allgemeinen fteif gegen sie und verlangen, daß jeder Fremde ein außerordentlicher Mann fenn foll. Un Zeichen von Gutmuthigkeit, von schlichter Zuvorkommung ist felten zu benten, die den Reifenden den Aufenthalt in manchen kleinern Städten, vorzüglich einigen Städten der Schweiz, so angenehm macht. — Die allgemeinste Gattung von gesellschaftlichen Vergnügungen macht bas Spiel, vorzüglich das Rartenspiel; - allein da ben uns fehr selten etwas leidenschaftlich getrieben wird, so ist auch eine eigentliche Baffion für bas Spiel eine feltene Erscheinung. — Offene Brivathäufer, wo man an jedem Tage sicher ift, Gesellschaft anzutreffen, finden sich in Sannover nicht. Der Alfembleen, die an einmal bestimmten Tagen, entweder in einem Sause oder abwechselnd von mehreren Familien gehalten werden, sind auch nicht viele in einem Zirkel. — Die Gesellschaft theilt sich in Hannover auf eine entscheibende Beise in zwen Sauptklassen. ichaftliche Trennung der Stände findet fich in Deutschland in allen nicht gar zu kleinen Städten, wo hofhaltungen find ober eine Sof-Kähigkeit bestimmt ist. Der hannöverische Abel ist auswärts fehr wegen seines Stolzes verschrien, der ihm oft auch im Drude vorgeworfen wird; - die Aeußerungen besselben find aber nicht mehr so beleidigend, wie sie es vormals senn mochten. -

Gesellschaftliche Bildung trifft man in beiben Ständen an, und wenn diese auch im ersten Range verbreitet senn sollte, so würde eine größere Ausbildung diefer Talente im zweiten Range leicht ben häuslichen und Geschäfts - Verhältnissen biefes Standes entgegen wirken. — Der Aufwand unter bem erften Stande ift im Ganzen, sowohl was den But der Damen, als den Oftentations-Lurus betrifft, ungleich ftarter als in ben übrigen Standen. Wenn gleich der Anzug des Frauenzimmers im zweiten Range am Werthe, wenn fie in großen Gefellichaften erscheinen, bem ber meisten Damen vom Abel wenig nachgiebt, so kommen sie doch seltener in solche Gesellschaften und haben daher nicht nöthig, so oft mit Kleidern zu wechseln, so viele Mannichfaltigkeit im Pute anzubringen, wie jene. - Die Trennung bes Abels vom Bürgerstande findet aber allein in großen Gesellschaften beiderlen Ge-Der höchst wesentliche Umgang zwischen ben schlechts Blatz. Männern der beiden Stände ift, vorzüglich durch die Clubs, begunftigt. — Die Absonderung der Stände in hannover hat nicht das Nachtheilige, was man bey einer nur flüchtigen Ueberficht von ihr befürchten konnte. Sie schränkt fich auf große Gesellschaften ein, und in der kleineren Societät, wo allenthalben eigentlich nur eine gute Conversation, das einzige Wesentliche zu einer guten Gesellschaft, ftatt haben tann, findet fich diese Absonderung nicht. — Daß man in Hannover einen großen Werth auf das gute Effen legt, ift bekannt; - ber Aufwand im Effen ift hier fehr groß."

Und der damals in Hannover lebende bekannte Dichter Boie, von dem wir später noch Näheres hören werden, schreibt in einem Briefe vom 1. April 1776\*): "Es gibt hier in Hannover drey Classen von Menschen und Gesellschaften: der Adel, der so sehr und mehr unter sich lebt als an irgend einem andern Orte; der Mittelstand, wozu alle Reuadliche und in Bedienung Stehende gehören, und die Kausseute. Weine Stelle sett mich mit allen dreyen in Berbindung. Unter dem Abel kenne ich besonders

Ł

<sup>\*)</sup> R. Weinhold. S. Chr. Boie, Salle 1868, S. 78.

einige vortreffliche Damen. In der zweyten Classe leb' ich wie natürlich meistens. Wer unverheyrathet ist, besucht alle Gesellschaften und braucht nie wieder welche zu bitten. Man spielt hier weniger als an andern Orten."

Den ersten Versuch in Hannover, die verschiedenen Stände aus den oberen Schichten der Bevölkerung gesellig zu vereinigen, machte im Jahre 1752 der damalige Hofgerichts-Assessing und Landspholicus von Wüllen, indem er den ersten Club auf der "Neuen Schenke", und zwar nach englischer Sitte, einrichtete, wohin die Mitglieder meistens in Sänften sich tragen ließen. Seit dem Jahre 1770 entstanden dann noch verschiedene andere Clubs.

Aber auch ein rühriges geiftiges Leben war im achtzehnten Jahrhundert zu Hannover erwacht und hatte auch auf diefem Gebiete die neue Zeit sich Bahn gebrochen. Die Bestrebungen und Förderungen, welche Herzog Johann Friedrich, der Gründer der Röniglichen öffentlichen Bibliothet, der Rurfürst Ernst August, bessen edle Gemahlin Sophie, und ein Leibnig den Wissenschaften angebeihen ließen, sowie nachher die Gründung der Universität Göttingen im Lande, waren in Sannover nicht ohne segensreiche Eine neue geistige Strömung, eine Umwand-Folgen geblieben. lung des Geschmacks, der Sitten, der Sprache mard sichtbar. Auch durch manche treffliche Bildungs- und Wohlthätigkeits-Anstalten zeichnete sich schon bamals hannover vor vielen Städten aus. - Ein besonderes Berdienft auf literarischem Gebiete hatte fich für hannover in jener Zeit der schon genannte hofgerichts-Uffessor v. Büllen erworben, welcher i. J. 1750 — anfangs auf eigene Roften - ein Intelligenz-Comtoir dafelbst ftiftete. Er gab ein zweimal wöchentlich erscheinendes Blatt heraus, in welchem Berordnungen, gerichtliche Bekanntmachungen, Anzeigen von Privatversonen u. f. w. gebracht wurden, womit er eine Beilage verband, welche unter verschiedenen Titeln erschien: anfangs als "Hannöversche gelehrte Anzeigen", von 1755 an als "Hannöversche nütliche Sammlungen", von 1759 an als "Hannöversche Beiträge zum Nuten und Vergnügen", von 1763 an als "Hannoversches Magazin", eine Zeitschrift, welche eine Reihe werthvoller,

gemeinnütziger Auffätze und auch gediegener, wissenschaftlicher Abhandlungen enthält, und an der auch Zimmermann bald ein fleißiger Witarbeiter ward.

Hören wir auch über das geistige und literarische, wie über das gesellige Leben des damaligen Hannover das Urtheil eines scharfen Beobachters, des bekannten - uns später noch näher tretenden - Freiherrn Abolf Anigge\*): - "Es scheint nicht, als wenn Schriftstelleren hier in hannover fo fehr Ton mare, wie in manchen andern Provinzen von Teutschland, und doch habe ich, so oft ich diese Reise gemacht und auch jest wieder, die Bemertung erneuert, daß man in wenig Städten, unter ben Geschäftsleuten aller Art, so viel fein cultivirte, unterrichtete Männer antrifft und die an ausgebreiteter Belesenheit manche eigentliche Literatoren vom Handwerke beschämen könnten, wie hier und überhaupt in Niedersachsen. Das brinat bann Geift und Leben in die geselligen Cirkel, besonders in die kleineren: und was kann reizender sepn, als des Abends an einem runden Tische, mit einer außerlefenen Gesellschaft fo gebildeter Menschen. ein sokratisches Mahl zu halten, von welchem alles eitle Gemäsch verbannt ist, wo Philosophie des Lebens und wissenschaftliche Renntnisse und Theorie der schönen Runfte und feine Rritik den Gegenstand der Unterhaltung ausmachen und den reinsten Genuß gewähren. - Ich habe das Glud gehabt, ben fehr verehrungswürdigen Damen hier in Hannover manchen Abend auf diese Weise recht froh hinzubringen, und man muß zum Lobe des ichonen Geschlechts fagen, daß es gerade jene Damen find, welche ben Ton, zu solchen Gesellschaften auch Bersonen von verschiebenen Ständen einzuladen, hier unter dem Adel eingeführt haben. Uebrigens find die festgesetzten Affembleen der abgesonderten Rangordnungen hier noch, wie vormals, getrennt."

Die literarischen Kreise bes damaligen Hannover, in benen Zimmermann verkehrte, werben wir später an einer andern Stelle näher kennen lernen.

<sup>\*)</sup> Briefe auf einer Reise aus Lothringen nach Niedersachsen (Hannover 1793), Br. 13.

Doch zur Charakteristik des damaligen hannover ist auch eine Anftalt nicht zu übergeben, welche in jener Zeit auch bort auf Geschmad und Sitte großen Einfluß gewann und auch bem hppochondrischen Zimmermann manchen reichen Genuß und moblthuende Zerftreuung verschaffte: das Theater. — Der neue Geift und hohe Schwung, ber bamals burch unfere Boefie ging und durch die Ginführung Shakespeare's geforbert ward, feste fich auf ber Buhne fort. \*) Befonders mar es Schröber mit ber damals in ihrem Glanze stehenden Ackermann'ichen Gefellschaft, welcher gern wiederholt von Samburg nach Sannover fam, ba diese Stadt ihm nächft Schleswig durch eine kunftsinnige, empfängliche Hörerschaft am liebsten war. So spielte Diese Besellschaft daselbst 1776 und 1777; in ihr hervorstrahlend neben bem trefflichen Schröder die der damals verstorbenen Charlotte Adermann gleich würdige Schwester Dorothea, die schöne geistvolle Reinede, und unter ben Männern vor allen ber gefeierte tragische Schauspieler Brodmann. Boie schrieb damals (am 3. Januar 1777): "Mein Bergnügen ift hier in Sannover jest die Romödie, die ich alle Tage besuche und dann und wann unsere kleinen vertrauten Cirkel nach der Romödie. Dabei gehe ich viel mit einigen Schauspielern um, besonders Brodmann, Schröder und Mademoifelle Ackermann, welches alle Leute find, die in den erften Gesellschaften leben sollten und in hamburg wirklich leben. — Wir haben Samlet und Othello schon hier gesehen und jett hat Schröder sich von mir bereden laffen, auch Macbeth auf die Bühne zu bringen. — Morgen haben wir ein ganz neues Stud von Gotter: ber Chescheue; bann wird auch Leisewitzens Julius von Tarent versucht." — Und an Bürger schreibt Boie an demselben Tage: "Wir haben die Schrödersche Gefellichaft hier. Bas fie durfen und können, haben fie geftern und vorgeftern gezeigt — Hamlet gespielt, und Hamlet hat gefallen von der oberften Gallerie bis zur Dame von 16 Ahnen, beren Berg wenig Springfedern des Gefallens mehr hat." -

<sup>\*)</sup> Bgl. Beinhold a. a. D., S. 85.

Zimmermann schreibt an seinen Freund Sulzer in Berlin am 4. Januar 1778\*): "Den Schauspieler Brockmann kenne ich auß vielem freundschaftlichen Umgang mit ihm vom letzten Winter. Er ist ein sehr gesitteter, sanster, verständiger, liebenswürdiger und äußerst bescheidener Mann, der sich auch seines Privatumganges wegen hier eine allgemeine Hochachtung erwarb. — Ich kann mir nicht vorstellen, daß Garrick besser spiele. Am Neujahrstage 1777 sah ich zum ersten Male den Hamlet hier vorstellen. Brockmann war Hamlet. Ein solches Schauspiel — von dieser Wirkung — ist auf Erden nicht erschienen. Daß also Brockmann Berlin ""halb rasend" macht, scheint mir überaus vernünftig."\*\*)

Dieses war das gesellige und geistige Leben der Stadt Hannover, in welches Zimmermann hineintrat, in welches er fich gewöhnen und hineinleben follte, er, ber hupochondrische Mann. von dem wir schon wissen, daß er nicht die Runft besaß, sich in Welt und Menschen zu schicken und einem neuen Verhältnisse die gunftigste Seite abzugewinnen. Er selber spricht sich in dieser Beziehung in seinem Werke "Ueber die Ginsamkeit" (III, 76) folgendermaßen aus: "Die Runft des Weltlebens hatte ich nun hier in Sannover, in fo vielen großen Gefellschaften, lernen Aber mitten in einer fo fehr geselligen Stadt, mitten unter fo fehr vielen aufgeklärten, freundlichen, gutigen und liebenswürdigen Menschen, behielt ich immer, wegen meiner beständigen Rranklichkeit, eine beständige Abneigung für große Geselligkeit. Menschen von allen Ständen und von allen Farben bis in ihr Innerstes zu sehen und zu beobachten, hatte ich indessen überfluffige Belegenheit in dem nur zu fehr ausgebreiteten Cirkel meines Berufs und auf meinen vielen Reisen. Ich ward daburch mehr, als mir lieb ift, mit den Wegen ber Welt bekannt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefwechfel zwifden Zimmermann und Sulzer, Br. 53.

<sup>\*\*)</sup> Bgl.. über Brodmann auch Abth. II, die Briefe von Moses Mendelssiohn, Br. 3.

Aber, bey aller meiner natürlichen Offenheit und Unverlegenheit, lebte ich doch immer in engem Vertrauen des persönlichen Umganges nur mit sehr wenigen Menschen. Aufraffen muß ich mich mit der äußersten Gewalt, wenn ich Freude zeigen soll ben Dingen, die mir keine Freude machen. Innerlich bin ich sast immer gefoltert, wenn ich da sehn muß, wo viele Menschen spielen, essen und Zeitvertreib suchen. Abneigung ist dies nicht gegen die Menschen, unter denen ich lebe. — Das Uebel liegt ganz in mir. Ich fühle, daß es in zahlreicher Gesellschaft Pflicht ist, Fedem Vergnügen zu geben und von Jedem Vergnügen anzunehmen, und das kann ich nicht."

Als Zimmermann am 29. Juli 1768 in Hannover ankam, hatte er gleich das Unglück, daß am Thore der Stadt der Wagen und siel und seine Schwiegermutter ein Bein brach. Beim Antritt seiner Stelle sand er aber in mehreren der höherstehenden Fastien als Mann von Ruhm und Verdienst die freundlichste Islandme; besonders der damalige Premier-Minister von Münchstensen ward sein aufrichtiger Gönner und Freund; eine schnell in ausgedehnte und gewinnreiche Praxis siel ihm zu; aber ungen seiner Collegen, und sein eigener, bald ernstlich leidender Ingen seiner Collegen, und sein eigener, bald ernstlich leidender Island sollten ihm bald das Leben in Hannover verbittern.

Fünf Tage nach seiner Ankunft in Hannover schreibt er an Sulzer\*): Seit dem 29. Juli bin ich mit meiner ganzen Familie in Hannover, wohin ich als Leibarzt des Königs an die Stelle des seligen Werlhof berusen ward. Die Begierde, so viel Geld du erwerben, als zur Auferziehung meiner lieben Kinder nöthig sehn wird, die Hossmung, daß ich und meine Frau uns an einem weriger einsamen Orte besser besinden würden, die Sehnsucht nach einer häusigern Praxis und einem geschäftigern Leben brachten mich hieher. Es ist noch zur Zeit Gott allein bekannt, inwiesern

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefm. mit Sulzer, Br. 4.

ich hier meine Absichten erreichen werde. Riemals hatte ich geglaubt, daß es mir so viele Mühe kosten, daß es mir so läftig senn würde, mich in meinem noch nicht beträchtlichen Alter an eine ganz neue Lebensart zu gewöhnen. Ich hatte auch von der Empfindlichkeit meiner Nerven nicht vermuthet, daß mir der Anblick eines Hauses aus Lehm oder Backsteinen gebaut, oder die türkische Musik des plattdeutschen Accents jo unangenehme Eindrucke machen und meine Seele oft bis zum Etel emporen wurden. Ich hätte niemals geglaubt, daß ich an mein Baterland, das ich so wenig Ursache hatte zu lieben, mit einer Bartlichkeit zuruddenken würde, die alle Zärtlichkeiten übersteiget, und mit einer Schonung, die seine unleugbarften Fehler entschuldigt." — An feinen Freund, den Rathsberrn Schmid in Brugg, schreibt Rimmermann fünf Wochen später (am 12. Sept. 1768)\*): - "Sie feben aus allem, mein theuerster Freund, daß ich nicht immer in Hannover zu bleiben gedenke. Meine Absicht mare, wenn Gott will, so lange hier zu bleiben, bis meine Kinder auferzogen find, d. i. bis mein Sohn Doctor ift und meine Gattungi\*\*) eine wohler= zogene Tochter. Noch zur Zeit ist mir unbegreiflich, wie ich auch nur fo lange die ftarten Strapagen werde aushalten können, die mein Beruf täglich mit sich bringt. Ungeachtet aller Vortheile meiner gegenwärtigen Situation bente ich boch oft und viel mit zärtlichem Herzen an mein Cabinet in Brugg und an die Rube. die ich darin genossen. Aber eben diese Rube machte mich unglücklich, weil ich zu viel jag und daben meine Gesundheit Hier habe ich nur zu viel Bewegung. — Durch das beständige Wandern ben der erbärmlichsten Witterung wird meine Gesundheit auf der einen Seite verlieren, was sie auf der andern gewinnt; und dieses ift um so viel wichtiger in einer Stadt, wo die Schwindsucht gleichsam zu Hause ist. Es sterben bier in Hannover an der Schwindsucht mehr Leute in einem Jahre, als vielleicht

<sup>\*)</sup> Rengger, Zimmermanns Briefe an einige Freunde in der Schweiz, Aarau 1830, S. 88 ff.

<sup>\*\*)</sup> Zimmermanns Tochter Ratharina.

in gleicher Zeit in ber gangen Schweig. Die Luft ift hier fehr ungefund. Diese Unbequemlichkeiten werden mir nun mahrhaftig weder durch das große Ansehen meiner Stelle, noch durch die ungemeine Höflichkeit des Abels, noch durch die beträchtlichen Einkünfte der Braris verautet. Demungeachtet will ich mit dem innigsten Butrauen in die göttliche Sulfe so lange aushalten, bis meine Kinder auferzogen find, wenn es nämlich die Fürsehung zugiebt, daß ich es fo lange aushalten konne. Meine Schwieger und meine Frau find mit dem Aufenthalte von Sannover ungemein vergnügt. Man erweiset ihnen alle nur erdenkliche Chre und Liebe und Söflichkeit. Sie werden in die Gesellschaften bes höchsten Abels eingeladen. Ach, gutiger Gott! wie groß ift in dieser Absicht der Unterschied zwischen Hannover und Bruga! Wir waren Fremdlinge unter unsern Brüdern, und hier finden wir das Gegentheil, wo wir doch Fremdlinge find. Wie einsam lag ich nicht oft in Brugg auf meinem Rrankenbette; hier ließen ber Bremier-Minister, verschiedene Staatsminister und viele von dem höchsten Abel täglich nach meinem Befinden zwehmal sich erfundigen, und meine Krankenstube mar ein Taubenhaus, wo ben ganzen Tag eine erstaunende Menge Leute ab- und zuging. Diefe Höflichkeit war mir nun frenlich auch zur Laft, aber fie zeigte mir doch, wie erstaunend viele Leute hier die Gesinnungen gegen mich haben, die in Brugg nur Sie und wenige andere liebe und aute Leute gegen mich äußerten. Weine Kinder sind hier auch ungemein vergnügt, unendlich vergnügter und glücklicher als in Brugg. Au ihrer Auferziehung finden wir hier alle moglichen Sulfsmittel, und zu ihren Vergnügen Gelegenheiten ohne Rahl. — Ich habe als Leibmedicus auch viele kleinere Unnehmlichkeiten, z. B. wenn ich einen Spaziergang außer der Stadt machen will, so schicke ich in den Königlichen Stall; man bringt mir eine prächtige Rönigliche Rutsche mit zwen vortrefflichen Pferden bespannt, und in dieser Autsche kann ich in allen Gegenden um Hannover (gegen ein Trinkgeld von 4 Ggr.) fo lange berumfahren, als ich will. Wäre der König hier, so hätte ich beständig Equipage und Tafel. — Meine Praxis breitet fich auch allmählich

in die Ferne aus. - Ich muß immer lachen, wenn ich an die aute Base R. gedente, die uns wegen des Bieres bedauerte, das wir hier in Hannover würden trinken, und wegen des Schmalzes, das wir auf schwarzem Brode hier würden effen muffen. habe hier noch gar kein Bier gesehen als auf der Tafel des Herrn Bremier-Ministers, wo man mir neben zwanzigerlen Arten der kostbarften Beine ein Bier zu kosten anbot, das aus England kommt und nach meinem Geschmacke alle diese kostbaren Weine übertraf.\*) Man ift und trinkt hier in Hannover so aut als in London und Baris; Gartengewächse findet man in einem erstaunenden Ueberfluß; ich habe, so lange ich hier bin, noch kein anderes Gemuse gegeffen als Artischocken und Blumenkohl. ber lettere mehrentheils mit Arebsstielen gekocht. So leben freilich hier die Schneider und Schufter nicht, aber Sie sehen doch auch - und fagen Sie es der lieben Base zum Troft - daß wir weder auf Bier noch auf Schmalz und schwarzes Brod herabgefest find. — Aeußerft theuer ift es frenlich hier zu leben: Die Louisd'or geben mir aus den Fingern, wie in Brugg die Fünfbätzler, aber dagegen ist der Gewinn auch proportionirt. — Aber freylich für dies alles muß man auch arbeiten wie ein Pferd, welches aber auch billig und recht ist." -

Zimmermanns Prazis ward täglich größer und balb so gewaltig, daß seine Gesundheit und Stimmung darunter leiden mußte. Um frühen Morgen ging oder suhr er aus dem Hause, um seine Kranken zu besuchen. Diese Besuche dauerten bis 1 Uhr; und kam er dann müde und abgespannt nach Hause, sond er auf seinem Tische eine Wenge Briefe und Billets von andern Kranken vor, die seine Hülfe und seinen Rath begehrten. Nach eiligst einge-

<sup>\*)</sup> Später, am 28. Nov. 1768, schreibt 3. an benselben Freund: — "Wein Keller ist jest ziemlich mit Wein versehen. Wir trinken einen guten weißen französischen Wein und pour la bonne bouche haben wir Pontack, Medocwein, Burgunder, rothen Frontignac und Malaga. Das hiesige Bier überlassen wir unsern Domestiquen, denn es ist so verdammt schlecht, daß ich es nicht trinken kann."

rommenem Mittagsmahle fand er dann wieder Kranke vor, die ibn fprechen wollten; bann wurden wieder Krankenbesuche gemacht. rreiftens bis Abends 8 Uhr. Kam er bann zu Hanse, so las er Der schrieb Briefe an Kranke. Nach dem Abendessen fühlte er Fich bann fo abgemattet, daß er sogleich zu Bette ging, wo fich Dann die Seinigen noch mit ihm unterhielten, bis er einschlief. Auch des Nachts ward er noch oft zu Kranken gerufen. — So verlief ihm fast jeder Tag; nur selten tam er bazu, Freunde zu besuchen oder in die Komödie zu gehen; an eine literarische Thätigkeit konnte er zunächst gar nicht benken. Und so erschien ihm oft - wie wir hörten - sein Baterland mit fo bescheidenem Glücke weit lieber als Hannover mit allem seinem Golde. Deben lief ihm hier geschwinder dahin als in Brugg, aber die Räber nutten sich auch geschwinder ab. "Ach", ruft er in einem Briefe an seinen Brugger Freund vom 30. Juni 1769 aus, "ich bin ein geplagter Mann! geplagt vom Morgen bis in die Nacht Durch Kranke, deren Anzahl sich täglich vermehrt, und die mir nicht Zeit laffen, in einer einzigen ftillen Biertelftunde Athem zu holen. — Meine Nerven find durch meine tägliche unausstehliche Arbeit so geschwächt, daß ich nicht fähig bin, eine Feder in die Sand zu nehmen, wenn ich auch wirklich eine Viertelstunde finde. in welcher ich herzlich wünschte, mich mit meinen lieben Freunden unterhalten zu können."

Auch Zimmermanns auswärtige Praxis behnte sich immer weiter aus, gleich anfangs besonders nach Hamburg und Lübeck, wo er mit seinen ersten Auren bei vornehmen Personen großes Glück gehabt hatte. — Am 16. Juli 1769 ward er durch eigen-händige Briefe des Herzogs und des Erbprinzen von Braunschweig gebeten, schleunigst zu dem kranken Sohne des letztern nach Antoinettenruh zu kommen. Die Reise dorthin — in einer Königl. Postchaise mit 6 Pferden, 2 Vorreitern und 2 Bedienten —, seinen überaus gnädigen Empfang und sein Glück daselbst meldet Zimmermann sehr ausführlich und voll Humor seinem Brugger Freunde, legt auch jene fürstlichen Briefe bei und bittet, diese wie seinen eigenen Brief abschreiben zu lassen und den Freunden in

ber Schweiz mitzutheilen, — ein Zug ber Sitelkeit, ber allerdings öfter in seinen Briefen wiederkehrt.\*)

Intereffant in Beziehung auf Zimmermanns Leben in Sannover und auf die damaligen Zuftande in den höhern Rreifen biefer Stadt ift ein Brief besfelben an jenen Freund vom 25. Nob. 1769, der hier deshalb ausführlicher folgen möge. "Meine Bragis", schreibt Zimmermann, "ift feit vier Monaten gang ungemein geftiegen; sie hat insbesondere ben Bornehmen fehr zugenommen, und diefe schicken zu bem Medicus, wenn ihnen blos eine Mücke über die Nase geflogen ift. Ich besuche jeden Morgen eine nicht geringe Zahl von Damen, die ich bennzumal auf einem Sopha von himmelblauem Sammet und in einem Nachtkleide von weißem Atlas, das über und über mit Flandrischen Spigen besetzt ift, nach ihrer ganzen Länge liegen sebe, indeß da fie ihre schönen Kinger mit Verfertigung von résaux und entoilages ihrer einzigen Arbeit - beschäftigen, und mir die allerliebste Geichichte ihrer vapeurs erzählen: aber von allen diesen kranken Damen ist des Nachmittags bis um 9 Uhr des Nachts keine einzige zu Hause, alle sind in Affembleen und erinnern sich nicht, baß fie trant find, bis ich den fünftigen Morgen wieder tomme. — Außer diesen sehe ich eine gang für Sie unbegreifliche Anzahl von Kranken aller Art; von eben so vielen werde ich schriftlich um Rath gefragt, und schriftlich muß ich ihnen antworten. -Mit meiner Gefundheit geht es ungleich beffer als noch im letten Sommer; diefes macht mich freudig und zuweilen fo muthwillig, als ich es jemals in Brugg gewesen bin. Ich habe daher jest sehr viel Umgang mit Frauenzimmern; ich besuche des Abends ihre Affembleen, sobald meine Geschäfte abgethan find, ober ich fuche die Gesellschaft einzelner Damen, von denen ich weiß, daß fie an diesem Abend nur ihre Manner nach der Affemblee schicken. Dieje Affembleen find alles, mas Sie fich freudiges benten konnen.

<sup>\*)</sup> Der kleine Pring ward schnell besser; Zimmermann erhielt von ber Erbpringes als Geschenk eine golbene Tabatiere von einem Pfund Gewicht und mit 57 Diamanten besett.

Letten Freitag kam ich aus einer solchen Gesellschaft von 80 Bersonen, die jede Woche gehalten wird und wohin ich nebst meinen Frauen für immer eingeladen bin. Man versammelt sich da in vier großen und prächtigen Zimmern, die in einer Reihe nach einander folgen und mit einigen hundert Bachslichtern erleuchtet sind. Bon diesen 80 Bersonen spielen 20, 30 bis 40; die übrigen figen und machen entoilages und résaux, indeß da sie sich von uns Andern schöne Sachen vorplaudern lassen, oder man geht hand in Hand und Arm in Arm von einem Zimmer in's andere und von einem Sopha zum andern. Am Ende dieser Zimmer ift ein Vorzimmer, wo sich insgemein eine Musik findet. — Herren und Damen erscheinen da in der äußersten Bracht; die Damen jest alle in Rleidern von Atlas, die über und über mit blondes und Spiten besett sind, und in mantilles von Flandrischen Spipen, die aber von einer Achsel zur andern und von dem Kinn bis an das Herzgrüblein offen find; in den Haaren, an den Dhren und am Halse tragen sie alle Diamanten; alle sind nach ber neuesten Bariser Art-frisirt; keine trägt ein Kleid, das nicht nach dem neuesten aus Paris gekommenen Mufter geschnitten ift; lein anderes Wort wird gesprochen als französisch; auf französisch vird coquettirt, auf französisch gescherzt und auf französisch geküßt. Unmöglich würden Sie sich, mein lieber Herr Rathsherr Schmid, in einer solchen Affemblee einbilben können, daß wir alle zusammen Unterthanen des Königs in England find. Ich — erlauben Sie, bak ich auch etwas von mir sage — sehe ben allen diesen Leuten io aus, daß weder die Frau Hauptm. Z., noch die Frau W., noch die Jungfer F. mir das Glud ausschlagen wurden, ihnen die Hände zu kussen. Eine Pariser Perude mit einem äußerst Petitmaitrischen Toupé, ein Rleid von schwarzem Sammet mit einem Unterfutter von weißem Atlas, eine Befte von Silberftoff, Schnallen von falschen Diamanten, einen langen Parifer Degen mit einer weißen Scheide, Manschetten von Flandrischen Spiten, ein seibenes, durch und durch parfümirtes Schnupftuch und in der Hand die Tabatière von Braunschweig mit ihren 57 Diamanten. — Der wohlgeborne Herr Leibmedicus ift ein Narr

geworben, werben Sie fagen. Ach nein, mein guter Freund, ich bin des Worgens — ein vaar Dukend Derter ausgenommen — so weise und so ernsthaft als ein Schultheiß in Brugg; felten, außerft selten füsse ich — des Morgens — eine schöne Hand; ich bin schlecht gekleibet, trage meinen hut auf dem Ropfe und mache mit nichts den geringsten Staat als mit meiner portechaise, die auswendig etwas vergoldet und inwendig mit rothem Sammet ausgeschlagen ift. — Und die Frau? — Gine Coquette ift fie vom Ropf bis zu Diamanten hat sie zwar noch nicht, und sie soll auch keine haben, weil sie zu Brugg verboten sind und weil doch nur die gewöhnlichsten Ohrringe 1500 bis 2000 Thaler koften; aber sie hat über den ganzen Ropf hinauf eine falsche Frisur; fie träat eine Mantille von Spiten (ben Pelzmantel wirft man in Gesellschaften ab), ihre Rleider sind mit blondes besetzt (benn die Flandrischen Spigen sind zu theuer), ihre hohen Schuhe sind von weißem Atlas mit filbernen éclatantes gestickt und mit falichen Diamanten zugeschnallt. — Die Frau Melan?\*) — Sie wird jeden Tag junger und wünscht, daß fie vor 50 Jahren schon in Hannover gewesen ware. — Der Jacobli?\*\*) — Er ist so groß als fein Bater, läuft die gange Woche hindurch in großen Stiefeln und einem wollenen Ueberrock auf das Symnasium, und am Sonntng ist er ein Cavalier und läßt sich in einer portechaise nach den Affembleen seiner Freunde tragen. — Und das Gattungi?\*\*\*) — Es ift bick und fett, einen halben Ropf kleiner als ich, verliebt bis über die Ohren in einen jungen artigen Herrn aus Berlin; es besuchet Affembleen, wo 80 bis 100 Mädchen von seinem Alter zusammenkommen, spielet, tanget, singet feine Beit hinweg und fagt: es wolle nicht wieder nach Brugg. —

Nach allen diesen Thorheiten muß ich billig hinzusetzen, daß, von der ernsthaften Seite betrachtet, meine jetzige Situation durch Gottes Güte ausnehmend glücklich ist. Ben meiner weitläufigen Praxis habe ich nicht den allergeringsten Verdruß, man begegnet

<sup>\*)</sup> Zimmermanns Schwiegermutter.

<sup>\*\*)</sup> Zimmermanns Cohn Jacob.

<sup>\*\*\*)</sup> Zimmermanns Tochter Katharina.

mir allenthalben — von den größten Säufern bis zu den kleinsten mit einer Gute, die unbeschreiblich ift. - Im Ganzen betrachtet findet man in Hannover gewiß ein freundschaftlicheres, gütigeres, liebreicheres, und insbefondere auch höflicheres Wefen als ben der größern Anzahl in der Schweiz. Diese allgemeine herrschende Sittlickeit wird aber hauptsächlich nicht durch mehr Tugend. sondern durch das Exempel der Großen bewirkt, die man zwar auswärtig als stolz beschreibt, die es aber anders nicht als auf eine eble und geziemende Art sind und mit benen ber Umgang unendlich leichter, angenehmer und freudiger ift, als mit Leuten vom Mittelstande in den Hauptstädten der Schweiz. — Ich war boch in Brugg fein Monftrum, tein Berbrecher, fein Scheusal in der menschlichen Gesellschaft, und doch haßten mich meine meisten Mitbürger vierzehn lange Jahre; hier bin ich der nemliche Mensch, und doch macht mir - Gott weiß es - kein Mensch den geringsten Verdruß; im Gegentheil, ich überfließe mit Thränen der Dankbarkeit gegen den Bater im Himmel, wenn ich betrachte, wie menschenfreundlich hier von allen Seiten gegen mich gehandelt wird, wie liebreich Vornehme und Geringe mit mir und meiner ganzen Familie umgeben."

## Zweites Rapitel.

Bimmermanns Leiden. — Seine Operation zu Berlin. — Sein Freundesfreis daselbst: Sulzer, Mendelssohn, Ricolai, Ramler, die Karschin. — Unterredung mit Friedrich dem Großen.

Hören wir so Zimmermann in glücklich-heiterer Laune seine Berhältnisse zu Hannover preisen und sehen seinen Lebenshimmel in hellstem Sonnenscheine strahlen, so sollte dieses doch von nur kurzer Dauer sein, der Himmel balb von allen Seiten finster sich beziehen und das Unglück schnell und schwer ihn wieder ergreisen.

Die Gesundheit seiner Frau, beren Erscheinen auf den Hannoverschen Assembleen er uns eben noch — Ende November 1769 — geschildert hat, kam plöglich in eine schnelle Zerrüttung und schon am 23. Juni 1770 mußte er sie nach einer längern, höchst schwerzhaften Krankheit verlieren. Im tiefsten Herzen erschüttert schreibt er darüber\*): "Laßt mich allein, dachte ich tausendmal, als ich in weniger als zwei Jahren nach meiner Ankunft in Deutschland die innigstgeliebte Gefährtin meines Lebens verlor. Immer umschwebte mich die abgeschiedene Seele und das süße Andenken von allem, was sie mir war, und der Schrecken über alles, was sie für mich in diesem fremden Lande litt. In Abgründe qualvoller Zweisel warf mich die selsenselte Ueberzeugung ihrer Reinheit und Unschuld vor Gott und ihres sanften Sinnes für alle Wenschen, und dann dieses Ende eines solchen Lebens! Todesmarter umgab sie fünf Wonate hindurch in jeder Stunde!" —

In demselben Jahre noch verlor Zimmermann seinen vornehmsten Freund und edeln Gönner in Hannover, den Premier-Winister Gerlach Adolf von Münchhausen, welcher nach
einer langen und für Hannover unsterblichen Wirksamkeit, bis zur letzten Lebensstunde unverdrossen thätig, am 26. Nov. 1770 in seinem 82. Lebensjahre starb.\*\*) — Und vier Monate später,

<sup>\*)</sup> Ueber die Ginsamteit, III, S. 200.

<sup>\*\*)</sup> In dem schon erwähnten handschriftlichen Fragment zu einer neuen Biographie Hallers schreibt Jimmermann: "Nun starb Münchhausen. Er hatte viele Jahre hindurch einen schwindstügtigen Husten und ein beständiges Fieber gehabt; in seinen drei letzten Lebensjahren sah ich ich ich täglich und sah ihn auch sterben. Bon seinen Ministerialgeschäften hatte den 82 jährigen Mann seine Krantheit bis 8 Tage vor seinem Tode niemals, auch nicht auf eine einzige Stunde, abgehalten. So lange man ihn von seiner Krantheit unterhielt, war er Mensch: sobald man auf andere Gegenstände kam, war er ein Mann von Genie, von der äußersten Schnelligkeit im Begreifen sedre Sache und von einer Geschwindigkeit in der Betreibung und Ausführung von vielen hundert Geschäften auf seden Tag. Für Menschenkenner war dieser große Mann ebenso merkwürdig als für diesenigen, die es gar nicht sind und die nur aus dem Glanze der Stelle und von Hörensagen wissen, das Münchhausen nicht etwa nur ein großer Herr war, sondern auch ein aroßer Mann."

am 27. März 1771, verlor er auch an der Schwindsucht seine Schwiegermutter. Da er wegen seiner Praxis sich um die Kinder nicht genug bekümmern konnte, gab er jetzt seinen Sohn zu Hannover in eine Pension, und seine Tochter nahm eine liebens-würdige Freundin, eine Frau von Ompteda, zu sich. So stand er nun verlassen und vereinsamt in seinem Hause.

Bu diesen ihn niederbeugenden Unglücksfällen tam nun noch fein jett wieder zerrütteter Gefundheitszustand. Das früher erwähnte Bruchleiben hatte zugenommen, war mit großen Schmerzen verbunden und machte ihm den Besuch von Kranken oft fehr peinlich; das ichreckliche lebel ließ ihn oft nicht geben und zumal nach bem Effen auch nicht stehen; Sigen und Schreiben ward ihm noch schwerer und oft unmöglich. "Indessen", schreibt Bimmermann\*), "mußte ich boch, in biefer elenden Lage, als Arzt damals der Sclave von jedem fenn, der mich dazu machen wollte. Es war damals in Hannover noch Sitte (zumal ben ben alten Damen, die mit Georg II. Raffee getrunken hatten), Aerzte für Anechte zu halten; darum fand ich auch Nachsicht und Barmherzigkeit - nur ben meinen Freundinnen Freunden! Der Erfolg von jedem Gang, den ich nach Tische thun mußte, und von jedem Briefe, den man mich des Nachmittags zu schreiben zwang, war indessen, daß ich unter den erschrecklichsten Schmerzen zur Erbe fiel und, ob ich gleich alles that, um mir felbst auf der Stelle zu helfen, doch immer in die Gefahr tam, an einem eingeklemmten Bruche in wenigen Stunden zu sterben." -Zimmermann consultierte wegen bes Leibens viele Aerzte, in ber Nähe und Ferne, erhielt aber keinen Troft. Endlich rieth ihm fein Freund Tiffot, fich an den in diefem Sache damals größten Arzt Deutschlands, an den Professor Meckel in Berlin zu wenden. Das that er und dieser versprach ihm mit Gottes Hülfe Leben und Gefundheit, bot ihm auch die liebreichste Bflege in seinem eigenen Sause an. Am 8. Juni 1771 reiste Zimmermann

<sup>\*)</sup> Ueber Friedrich b. Gr. u. meine Unterredungen mit ihm, Leipz. 1788, S. 287.

von Hannover nach Berlin, und am 21. Juni fand hier die schwerkliche Operation statt, welche er standhaft, ohne einen Laut des Schwerzes aushielt.\*) Zwölf Wochen mußte er nach derzielben im Bette zudringen; am 11. September konnte er zum erstenmal allein im Zimmer gehen. Sobald er so weit hergestellt war, daß er in Gesellschaft ausdauern konnte, genoß er in Berlin immer den Umgang der berühmtesten Gelehrten und angesehensten Personen aus allen Ständen, und ward jene Zeit dann eine der glücklichsten seines Lebens. — Lernen wir Zimmermanns Freundeskreis in Berlin näher kennen.

Um inniaften verkehrte er daselbst mit seinem Landsmann, bem berühmten Aefthetiker J. G. Sulzer, mit welchem er ichon lange befreundet war. Sulzer war i. J. 1720 zu Winterthur geboren; er widmete sich anfangs der Theologie, gab sich bann aber besonders dem Studium der Mathematik und Naturwissenichaft hin. Schon früh trat er als Schriftsteller auf; sein Streben ging - wie das der Popularphilosophen jener Zeit - barauf aus, das Wissen zum Gemeingut Aller zu machen, dadurch ben Menschen sittlich zu heben und Reinheit der Gesinnung in ihm zu erzeugen. Schon i. J. 1742 vertauschte er den geistlichen Beruf mit dem Lehr- und Erziehungsfach, mar bann als Hauslehrer erft in der Schweiz und dann in Magdeburg thätig, ward 1747 als Lehrer der Mathematik an das Joachimsthalsche Gymnasium in Berlin berufen, 1750 Mitglied der dortigen Akademie und schrieb als solches eine Reihe werthvoller philosophischer Abhandlungen. In den Jahren 1771 — 1774 erschien sein berühmtes Werk "Theorie der schönen Künste", an welchem er 15 Jahre emfig gearbeitet hatte, ein Werk, welches - mochte auch seine Runftanschauung, seine Moraltheorie schon beim Erscheinen, wo Leffings Laokoon an's Licht getreten war, theilweise der Bergangenheit angehören und viele Angriffe erfahren, doch unftreitig großen Einfluß ausübte und eine hohe, murdige Auffassung von

<sup>\*)</sup> Medel fand bie Operation merkwurdig genug, fie in einer Meinen Schrift zu beschreiben.

ber Runft und bem Bolte bezeugte.\*) Sulzers gelehrte Arbeiten vermehrten täglich seinen Ruhm und gewannen ihm Freunde und Gönner aus allen Ständen; auch der König Friedrich der Große ward ihm bald huldreich gewogen. Im Jahre 1760 traf ihn der ichwere Schlag, eine heißgeliebte Gattin durch den Tod zu verlieren. Diefer Verluft machte ihn schwermuthig und längere Zeit zu jeder Arbeit untüchtig. Zu seiner Aufmunterung und Erholung unternahm er im Sommer des Jahres 1762 eine Reise in seine ichweizerische Heimath, wo er bis zum Frühjahr des folgenden Jahres blieb und im Kreise theurer Freunde "goldene Tage" Da trug auch unfer Zimmermann bem schon lange von ihm hochverehrten Manne sein offenes Freundesberz entgegen; Beibe wurden bald in gegenseitiger Schätzung mit einander vertraut und schlossen einen Freundschaftsbund, welcher, wie der uns erhaltene — später folgende — Briefwechsel bezeugt, stets innig und unerschüttert blieb. Als Sulzer damals, im August 1762, in Bern eingetroffen war, schreibt ihm Zimmermann von Brugg aus \*\*): "Seven Sie willkommen, mein theuerster und geliebtester

<sup>\*)</sup> Goethe, dem Manches in dem Berte nicht zusagte, ertannte boch die Bortrefflichkeit an und geftand, daß man barin "bas vorzügliche Talent des Philosophen bemerke, die verwickeltsten Ideen der Empfindung auseinander iu fegen und aus ben erften Rraften ber menfchlichen Seele herzuleiten", und Berber urtheilte: "Das größeste Bebaube, bas Sulzer errichtete, ift fein Birterbuch der schönen Künste und Wiffenschaften; ein dadalisches, vielleicht umoollendetes und nie zu vollendendes Gebaude, das feinen Erbauer aber, wenn es auch nur ber erfte Erbauer mare, gewiß nicht ohne Rranz ließe. — Das Berk, wie es ift, ift ein Denkmal des philosophischen Sinnes der Deutschen, mit La Combe und ahnlichen Buchern so wenig zu vergleichen, als der Palaft mit einer Marktbubc. - Jest ift wol Riemand in gang Deutschland, ber ben Berth des Buches verkennt, und auch felbst die Mängel desselben, daß Sulzer ich mehr auf bem Wege bes schlichten, gesunden Berftandes hielt, als nach Dohen und Abgrunden der Speculation einzelner feiner Begriffe umherkletterte, find dum allgemeinen Gebrauche des Buchs Empfehlung. Die schönsten Artikel in ihm find auch psychologisch und pabagogisch; hierunter find manche, bie für ganze Abhandlungen der Atademie gelten möchten. In diesem Werte ift Sulzer eine ganze Atabemie felbst."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefw. mit Sulzer, Br. 1.

Herr, sepen Sie willkommen in diesem Lande des Friedens! Bor wenig Tagen erhielt ich die erfreuliche Nachricht, daß Sie schon in Basel sich befinden; ich erwartete, Sie würden über Brugg nach Burich reifen, und fah mit unausstehlicher Sehnsucht jeder Rutsche in der Hoffnung entgegen, fie bringe Sie in ein Haus, von dem Sie der Herr und der Freund sind, wo man Ihre Tritte segnet, wo man jedes Wort von Ihnen mit Entzudung angehört Run, Sie gingen weit von diesem Hause vorben, und erft feit heute weiß ich, daß Sie weit von mir in Bern find. Aber auch da sepen Sie mir willkommen, und zwar unter denjenigen, die Theile meiner selbst find, die ich nebst Ihnen unter meine besten und eigentlichsten Freunde zu zählen das Glud habe. - Mich dunkt, ich mußte alles mitempfinden, mas Sie ben der Rücktehr in ein Baterland empfinden, beffen Ehre und Stolz Sie find, das Sie als eine gartliche Mutter auch in der Ferne geliebet und nach dem Ihr Herz so lange so inbrünstig sich gesehnt Bier ift Frieden, bier ift Rube, bier hören noch einsame Wälder den frohen Chor der Mufen, hier glänzen noch unentweihte und mit keinem Blute bedungte Auen, hier konnen Sie in ungeftörter, sorgloser Stille den Samen bes Schönen, bes Wahren und des Guten über die ganze bankbare Erde verbreiten." - Hierauf antwortete Sulzer am folgenden Tage\*): - "Rur noch wenige Tage, fo habe ich das Bergnugen, einen Mann zu feben, dem mein Berg ichon lange ergeben gewesen, den ich fo lange zu sehen gewünscht, bessen Freundschaft ich als ein koftbares Rleinod zu besitzen verlangt habe."

Groß war die Freude und der Genuß, als nun Beide im Jahre 1771 die Freundschaft in Berlin erneuern konnten. Als Zimmermann nach der Operation Wochen lang im Bette zubringen mußte, besuchte ihn Sulzer sehr fleißig, und nachher war Zimmermann wiederholt in dessen Hause ein lieber willkommener Gast. Der Abschied von diesem Freunde ward Zimmermann in Berlin besonders schwer; nach Hannover zurückgekehrt schreibt er

<sup>\*)</sup> Bgl. a. a. O., Br. 2.

ihm\*): — "Es war mir unmöglich, nach ber schrecklichen Scene, die wir an Medel's Tische gehabt, eine bennahe ebenso schreckliche: ben Abschied von Ihnen auszustehen. Ich schlich mich weg, innigft überzeugt, daß Sie mich verfteben! Ausdrücken kann ich Ihnen auch noch jett nicht, wie ungern ich Sie verlassen habe, wie schmerzhaft es mir vorkam, zum lettenmal einen Freund zu sehen, den ich als meinen Bater ehre und als meinen Bruder liebe, einen Freund, der für meine Seele alles in allem gewesen und ewig für mich alles in allem jenn wird. Ach ware ich boch in meinem gangen Leben im Stande, Ihnen fo viel Bergnugen zu machen, als Sie mir in Berlin Schmerzen weggenommen, ach möchten Sie boch immer fo gludlich fegn, als ich es jedesmal gewesen bin, wenn ich Sie in meine Stube treten fab." - Beide Freunde blieben dann in innigftem Briefwechsel, welcher - von großem Interesse für die Geschichte des geiftigen und literarischen Lebens jener Zeit - uns vollständig erhalten ift, indem nach Sulzers Tode Rimmermanns Briefe an ihn wieder an diesen zurudgegeben wurden. Sulzers letter Brief ift vom 12. Januar 1779 \*\*), worin er traurig aber Gottergeben über das Schwinden der letten Kräfte, über schmerzvolle Tage und schlaflose Nächte flagt: "Weber Begriffe noch Bilber, noch Gemälde wollen hafften", schreibt er, "daß ich mir mit deren Betrachtung bie schlaflosen Stunden vertreiben könnte. — Herzlich gern wurde ich mich nun auch von angenehmen Sachen mit Ihnen unterhalten: von dem Philosophen, Belden und Staatsmann Friedrich. und anderen Dingen, aber bas Schreiben wird mir fauer und ich habe kaum Rraft genug, die Feder festzuhalten." Einige Wochen barauf schon erhielt Zimmermann die Nachricht von Sulzers Tode durch deffen Freund, den Professor Müller, welcher am 27. Rebruar schreibt \*\*\*): "Wie foll ich es anfangen, befter Mann, Ihnen eine Nachricht zu geben, die den Besten am meisten be-

<sup>\*)</sup> Bgl. a. a. D., Br. 6.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. a. a. O., Br. 62.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem bisher ungebrudten Briefe in Zimmermanns Rachlaß.

trüben muß, der ein Freund Sulzers ift. Diese Nachricht muß ich Ihnen geben, weil es mir von der Tochter unsers Seligen aufgetragen worden. Sie können schon die traurige Nachricht errathen. Der Donnerstag (25. Febr.), Nachmittag um 5 Uhr, war es, da ich meinen besten Freund in Berlin, Sie einen Mann, der Sie sehr liebte und schätzte, jedes aufblühende Genie einen warmen Gönner und Beförderer, und die gelehrte Welt einen ihrer solidesten Köpfe verloren. — Sulzer starb des glücklichsten Todes: das Bischen Fünkchen Leben, das die lange Krankheit in ihm übrig gelassen, verglimmte, verlöschte, kaum merkdar, ihm selber undewußt." —

Ein anderer lieber Freund in Berlin, der unsern Zimmermann an seinem Schmerzenslager baselbst oft besuchte und zu welchem diefer häufig tam, mar Mofes Mendelssohn, jener berühmte, edle Philosoph, der Berfasser des "Phadon", der "Morgenstunden" und anderer ausgezeichneter Schriften, Freund Leffings und Nicolai's, der mit diesen auf die Literatur iener Reit die bedeutenoste Einwirkung übte, deffen Schriften, aus reinem, vollem Bergen fliegend, auch alle Bergen erfaßten, welcher die Philosophie aus der Schule in's Leben führte und unter den Philojophen seiner Zeit, welche ihn den Sokrates des achtzehnten Nahrhunderts nannte, ein Liebling der deutschen Nation ward. Diefem war Zimmermann als Schriftsteller ichon lange bekannt. Mendelssohn hatte bessen Werk "Bom Nationalstolz" früher wie wir faben - recenfiert und dabei geurtheilt, daß Zimmermann nächst Felin zu den erften gehöre, welche "die Menichen in der großen politischen Gesellschaft mit mahren philosophischen Augen zu betrachten angefangen." Als Mendelssohn im Jahre 1770 nach Braunschweig reifte zu seinem fürftlichen Bonner, dem damaligen Erbpringen Rarl Wilhelm Ferdinand, welcher, ein Rögling des aufgeklärten Jerusalem, mit vielen Fürften jener Zeit philosophisch-schöngeistig-wissenschaftlichen Beftrebungen fich hingab und damals den Verfasser des Bhadon liebgewonnen hatte, tam er auf der Rückreise im Anfang November auch nach hannover, wo er ber Gaft des reichen Banquier Michel

David\*) war. Er fand daselbst auch freundliche Aufnahme bei dem - taum vier Wochen nachher sterbenden - Minister von Münch-Laufen, und machte damals die versonliche Bekanntschaft Zimmererranns, die dann im folgenden Jahre in Berlin zu einer wirklichen Freundschaft sich gestaltete, von der die — leider nur wenigen und erhaltenen, später folgenden Briefe Mendelssohns an Zimmermann Zeugnis geben. — Von Berlin nach hannover zurudgefehrt schreibt Zimmermann an seinen Freund Schmid in Brugg (am 13. April 1772)\*\*): - "Habe ich Ihnen denn nichts von Mojes Mendelssohn gejagt? Er besuchte mich fehr oft ben meinem Schmerzenbette, sowie ich nachher auch ihn in seinem Sause ben Feiner vortrefflichen Gattin und liebenswürdigen Rindern. ein Mann von der größten Redlichkeit und dem feinsten und Lehrreichsten Umgange, von allen Menschen geliebet und geehret; iibrigens aus Liebe zur Ruhe und zum Wohlstande dem Ansehen rach ein fehr orthodorer Rude. In seinem Hause fand ich mehrentheils des Abends eine Affemblee von fehr gelehrten und fehr gesitteten judischen Serren und Damen, unter welchen mehrentheils von Philosophie und schönen Wissenschaften gesprochen mard." - Im Sommer 1774 trafen sich beide Freunde wieder in Byranont, wo auch Mendelssohn und Berber fich perfonlich tennen Ternten. Zimmermann schreibt am 4. Decbr. 1774 an Sulzer \*\*\*): - "Herder und ich waren letten Sommer zusammen in Burmont. Auch der mir so sehr respectable Mendelssohn mar zu gleicher Berber und Mendelssohn fanden jeder in feiner Art Reit da. Den bochften Benfall, aber besonders mar, daß jeder diefer men Männer für den andern etwas Repulsives hatte." Die damalige Erbitterung Nicolai's, des vertrauten Freundes Mendelssohns, gegen Herber, die fich besonders in seiner "Allgemeinen beutschen Bibliothet" zeigte, wird die Urfache davon gewefen fein.

<sup>\*)</sup> Einer seiner Sohne, Meger, war der Gründer der noch in Hannover blubenden Meger = Michel - David'ichen Freischule.

<sup>\*\*)</sup> Rengger a. a. D., S. 161.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefm. mit Sulger, Br. 32.

Gegen Ende bes Jahres 1777 weilte Mendelssohn wieder mehrere Wochen in Sannover: am 31. October 1777 schreibt Rimmermann an den berühmten Physiter J. A. de Luc\*): — "Je viens de voir et j'aurai cette après-dinée chez moi le plus grand philosophe de l'Allemagne, Mr. Moise Mendelssohn. Voilà un homme qui m'entend et qui m'à expliqué en deux mots pourquoi les plus grands physiciens n'entendent jamais ou rarement un médecin." — De Luc. welcher damals an seinem, im Jahre 1780 erschienenen, Werke arbeitete: "Lettres morales et physiques sur les montagnes, l'histoire de la terre et de l'homme &c.", schrieb darauf am 16. December 1778 an Zimmermann\*): - "Comme j'ai lu "Phaedon"", vous devez juger combien le jugement de Mr. Mendelssohn m'interesse. Après avoir lu cet ouvrage précieux je me suis trouvé avec lui presque entièrement de la même religion, dès qu'en même tems il est vrai juif. Nous admettons une révélation de plus que lui; mais la morale ni les espérances et les autres motifs de cette nouvelle révélation ne lui sont pas étrangers. Ce que cette nouvelle oeconomie a ajouté à l'ancienne qui lui sert de premier fondement, et que le monde demandoit en avançant en age, s'amalgame si bien avec ce qui avait précédé dans la marche de la providence, qu'un vrai juif, qui connoit le christianisme, l'adopte sans s'en appercevoir. Ainsi Mr. Mendelssohn est notre frère, croyant en Dieu, révélé aux hommes pour les rendre heureux dans cette vie et dans l'éternité par la vertu. Mon livre ne nous donnera pas sujet à controverse. vangerai Moyse des injustices ineptes qu'on a commises contre lui: je défendrai les causes finales et la providence. je montrerai la faiblesse de la morale qui n'a pas une révélation pour appui, et celle des moyens par lesquels on veut expliquer l'intelligence par la matière et l'univers par des causes purement physiques; je peindrai les heureux

<sup>\*)</sup> In einem ungedruckten Briefe in Zimmermanns Rachlaß.

effets de l'ordre, de la tolerance, de la simplicité; je serai le panigiriste du vrai peuple; et quand je nommerai le christianisme, cela voudra dire tout ce que Mr. Mendelssohn pense, puisque cela ne signifiera que l'ordre de Dieu aux hommes: d'être bons, justes et vrais en vue de lui plaire et pour contemplation d'une vie après celle-ci. — Mendelssohn starb neun Jahre vor Zimmermann am 4. Jan. 1786.

Auch mit Fr. Nicolai, dem um die damalige Literatur - weniger als Autor benn als Factor - verdienstvollen Berausgeber ber "Bibliothet ber ichonen Runfte und Wiffenichaften", ber "Literaturbriefe" und der "Allgemeinen deutschen Bibliothet" pflog Zimmermann in Berlin vertraulichen Umgang. Schon von Brugg aus hatte biefer mit Nicolai — wie wir früher faben\*) - in literarischem Verkehr gestanden; in Berlin schlossen sie fich perfonlich enger an einander an. Nach Zimmermanns Abreise von bort schreibt Nicolai an ihn\*\*): "Sie wollen mir, mein bester Bimmermann, für die Stunden danken, die ich bei Ihnen gugebracht habe? Sie banten mir für meinen Gigennut. bedauere ich jede Stunde, die ich bei Ihnen hatte zubringen können und nicht zugebracht habe: zumal da ich so wenig Hoffnung sebe, Sie jemals wieder ju fprechen, benn ich bin hier an allgu fefte Retten gebunden." - Beide blieben bann in - fpater folgendem - freundschaftlichem Briefwechsel, bis diefe Freundschaft einen Stoß erlitt, als Zimmermann später in seinen Werken über Friedrich d. Gr. so hart über die Berliner Aufklärer herfuhr, und als Nicolai mit Zimmermanns Herzensfreunde Lavater zerfiel.

In Berlin lernte Zimmermann ferner auch den bekannten Obendichter, Uebersetzer und Kritiker Ramler persönlich kennen, mit welchem er früher in einer Correspondenz gestanden hatte, von der sich in Zimmermanns Nachlaß nur dieser einzige Brieffindet. Ramler schreibt an diesen am 7. Mai 1763:

"Wein Herr. Kein Beifall der Kunstwerwandten ist mir so angenehm als derjenige, den mir der Berfasser des National-

<sup>\*)</sup> Val. S. 32.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefm, mit Nicolai, Br. 7.

stolzes giebt. Sie, mein herr, der Sie zu den wenigen Edeln gehören, die das Geheimnis besitzen, aus der Blüthe der Wiffenicaften den angenehmsten Rektar zu ziehen, Sie find berjenige Freund meiner Mufe, den sich mein bochster Ehrgeiz gewünscht hat. Der Benfall der zeitverwandten Dichter ift nicht zuverläffig; die meisten geben unter einander einen Bergleich ein, ihre Waaren wechselsweise anzupreisen. Raum die besten sind hievon ausge-Ein Berg, wie das Ihrige, voll von warmer Liebe nommen. zu meinem Prinzen und voll heroischer Empfindungen, ist das Berg, dem ich ferner zu gefallen mich außerst bemühen muß. Ich weiß nicht, ob die übrigen Oben, die ich (nach einer langen poetischen Paufe) feit 1759 habe ausfliegen laffen, nach ber Schweiz Weil ich seit zwen Jahren noch mit dem Reste gekommen find. eines viertägigen Fiebers tampfe, so habe ich nicht mehr als acht Stude zu machen Erlaubniß gehabt. Alle handeln von meinem Der Buchbändler Bok hat sie nicht mehr, sonst hatte Köniae. ich sie alle bengelegt. Ich werde es also versparen muffen, bis ich sie mit benen vermehren kann, die feit langer Zeit noch als Embryonen in meinem Bulte liegen. Siezu fehlt mir nichts mehr als Gesundheit und Muße. Ich empfehle mich Dero beständiger Freundschaft und bin mit der aufrichtigsten Hochachtung

> Mein Herr, Dero gehorsamster Diener C. W. Ramler."

Eine interessante Bekanntschaft machte Zimmermann noch zu Berlin in Sulzers Hause an der bekannten Dichterin Karsch (der "Karschin"). Sulzer hatte sich von dem damaligen Zuge der Berliner Welt, Außerordentliches zu sehen, hinreißen lassen und war ein Bewunderer und Beschützer dieser damals vorübergehend geseierten Frau geworden, welche als schlessisches Bauermädchen das Vieh gehütet, durch Elend aller Art hindurchgekämpst und endlich durch ihr poetisches Talent die Ausmerksamkeit der großen Welt zu sessellen gewußt hatte. Besonders Sulzer und Gleim nahmen sich ihrer an, veranstalteten eine Sammlung ihrer Gedichte, welche 2000 Thaler Reinertrag für dieselbe abwarf,

und machten in der That mehr aus ihr, als eine genauere Kritik gelten lassen konnte.\*) Als sie Zimmermann kennen gelernt hatte, konnte die stets bereite Gelegenheitsdichterin es nicht lassen, auch ihm einige — später folgende — Sträuße ihrer Reime zu widmen. Nach seiner Rückfunst in Hannover schreibt Zimmermann an Sulzer\*\*): "Der Madame Karschin bitte ich auch etwas recht Schönes in meinem Namen zu sagen, denn — ich gestehe es geradezu — ihr Singen hat mir, die unverdienten Schmeicheleyen abgerechnet, wirklich ein Vergnügen gemacht, das für mich unerwartet und ganz neu war."

Das glücklichste Ereignis in Berlin war aber für Zimmermann, daß der König Friedrich d. Gr., dessen Leben und Shaten er von Jugend an mit größter Theilnahme und Bewunsderung versolgt und auch in einem poetischen Bersuche besungen batte, ihn zu sehen und zu sprechen wünschte. Am Abend des 26. October 1771 hatte er das Glück, von dem Könige in Sanssouci empfangen zu werden und eine fünf Biertelstunden lange Unterredung mit ihm zu haben. Friedrich d. Gr. war sehr gnädig Begen Zimmermann und fand namentlich viel Gefallen an dessen Bewandter Unterhaltung, die derselbe in gutem Französisch zu führen verstand. Entzückt schrieb Zimmermann sogleich hierüber einen ausstührlichen, interessanten Bericht an seinen Brugger Freund und fügte hinzu: "Herr von Catt sagte mir (und seitdem wird

<sup>\*)</sup> Boie beschreibt die Karschin als ihrem Bildnis ähnlich, nur älter; Auch müsse man eine Haube auf ihren Kopf denken. Ihr Betragen sei treuberzig und simpel und kleide sie gut; seine Lebensart werde man von ihr nicht verlangen. — Aber "sie wäre eine große Dichterin geworden, wenn sie nie Berlin gesehen hätte. Sie ist hier zu sehr zerstreut und wegen der Theure des Orts zu sehr der Versuchung ausgesetzt, Gelegenheitsgedichte zu machen, die der Tod des Genies sind. Sie ward zudem zu start und zu frühzeitig gelobt und dadurch nachlässig zu einer Zeit, da all ihr Bestreben hätte sein sollen, das Lob zu verdienen, das man ihr gab. Es kommt aber zuweilen noch ein Lichtstrahl, der den Schwall von mittelmäßigen Versen vergessen macht, die so geschwinde sterben als sie entstehen." Bgl. Weinhold a. a. O., SS. 25.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefm. mit Sulzer, Br. 6.

es mir von allen Großen in Berlin bestätigt), daß tausend fremde große Herren aus allen Ländern nach Potsdam kommen, ohne den König zu sehen und zu sprechen. — In möglichster Kürze habe ich Ihnen die größte Begebenheit meines Lebens erzählt, vieles sehr Merkwürdige habe ich wegen Kürze der Zeit weggelassen. Ich habe auch jetzt nicht Zeit, Ihnen zu sagen, wie unaussprechlich gut es mir seit meinem letzten Briese in Berlin gegangen, wie man mich mit Hösslichkeiten überschüttet, wie ich beynahe ben allen Königlichen Staatsministern gespeiset. — Indessen bitte ich gehorsamst, Abschristen von diesem Briese an meine Freunde in Brugg, Basel, Bern und Zürich mitzutheilen." — Dieser Bries ward ohne Zimmermanns Wissen und Wollen damals gedruckt und verursachte ihm — wie wir später sehen werden — mancherlei Angrisse und Kränkungen.

Ehe Zimmermann, am 8. Nov. 1771, von Berlin wieder abreiste, besuchte er noch einmal Sanssouci, "ging neben des Königs Zimmern vorbey den einsamen Hügel herunter, stand öfters stille, kehrte sich nach Sanssouci zurück, betete zum Herrn im Himmel für diesen großen König, und zersloß den ganzen einsamen Hügel herunter in Thränen." Um 11. November traf er wieder in Hannover ein, "mit tausend Freudenthränen vom Sohne, den Freunden und Freundinnen empfangen; die einen waren vor Freuden ganz sprachlos, andere wurden ohnmächtig, andere versielen vollends in Convulsionen."\*)

## Drittes Rapitel.

## Bimmermanns neue Leiden. - Phrmont. - Berber.

Erregte solche Aufnahme bei seiner Zurücktunft nach Hannover in Zimmermann glückliche Gefühle und hoffte er nun zu einer

<sup>\*)</sup> Bgl. Rengger a. a. O., S. 155. — An Sulzer schrieb Zimmermann (vgl. den Briefw. mit Sulzer, Br. 6): "Am vierten Abend war ich schon in Hannover, wo ich meinen Sohn und meine Freunde und Freundinnen auf eine ziemlich lange Zeit vor Freuden ftumm, zitternd und ohnmächtig fand."

festen Gesundheit gelangt zu sein, so reizte boch alsbald wieder bie Anstrengung, welche bie immer mehr anwachsende Pragis und eine Menge angehäufter Confultationen erforderte, seine Nerven auf's äußerste, auch die Schmerzen im operierten Theile stellten hich wieder ein, und die Hypochondrie, und mit dem alten Leid die alte Klage, war wieder da. Am 13. April 1772 schreibt er an seinen Freund Schmid\*): "Die Anzahl der Kranken ist diesen Binter ganz ungewöhnlich groß, nicht nur in Hannover, sondern in bem gangen Kurfürstenthum, im Sildesheimschen, Braunschweis gifden, Brandenburgifden, Medlenburgifden, in Beffen, Sachfen und Franken. Den ganzen Morgen bis um zwei und manchmal bis um halb drei Uhr und den ganzen Abend habe ich diese gange Zeit hindurch täglich ben Kranken hingebracht. gleich auf den Gaffen felbft teinen Fuß auf die Erde gefett und mich nach der hiefigen Gewohnheit allenthalben hatte herumtragen fen, so tam ich doch immer mit zerschlagenen Gliedern nach 🗗 aufe, wo ich alsdann eine weit schwerere Arbeit vor mir fand. 🕒 in Blatregen von Briefen um Rath fragender Kranken befiel meich diefen Winter jeden Posttag und setzte mich bennahe in Berbeiflung, weil ich schlechterdings nicht alle beantworten konnte. Ich strengte meinen ermüdeten Körper übernatürlich an und verfiel ben dem diesen Winter hindurch täglich fortgedauerten Regenwetter und dem nächtlichen Sigen nach und nach in mancherlen Nerven-Bufälle, hämorrhoidalzufälle und Anfechtungen ber leibigen Sypoondrie! — Und das ift also das in Hannover so theuer erkaufte 🕒 lüd! O ihr schönen Tage, da ich zu Brugg auf meinem Cabinette im Umgange mit den beften Köpfen aller Zeiten und mit der Berfertigung meiner feitdem in ungählige Bande gekommenen Shriften zugebracht; - o ihr schönen Tage, ihr seid verschwunden und mit euch alles Gefühl der Freude! — Mit allem Gelde in der Welt kann ich meinen Zustand nicht verbeffern, aller Gewinn hilft mir nichts, weil ich verdammt bin und bleibe, über Bermögen zu arbeiten und keiner Ruhe, keines Schattens der Ruhe —

<sup>\*)</sup> Rengger a. a. D., S. 155.

die ich Jahre hindurch in Brugg hatte — zu genießen. — Gelb habe ich mehr als genug und Ehre zum Ekel, aber mit benden bin ich nicht so glücklich als der ""dürre Rudi""\*) ben einer Schüffel voll Erdäpfel!"

Zu diesen Leiden Zimmermanns kamen noch Anfeindungen und Kränkungen durch einzelne eifersüchtige Collegen in Hannover und auch durch einen Theil der Abelichen daselbst, die — wie wir schon hörten — aus ihm ihren Sclaven machen wollten, eine Rolle, die nicht für Zimmermann war, welcher wußte, daß die Krankheit und nicht der Kranke die Zahl und die Zeit der Kranken-besuche zu bestimmen habe, und diesem Grundsatze stets getreu blieb.

Um seine gerrüttete Gesundheit herzustellen, besuchte Zimmermann im Juli des Jahres 1772, wie auch in den folgenden Jahren, das Bad Byrmont; aber er fand da die Ruhe nicht, beren er bedurfte. Denn kaum mar der berühmte Arzt dort erschienen, jo war er ichon von einer Menge feinen Rath und seine Sulfe in Anspruch nehmender Batienten, meistens aus den höchsten Kreisen der Gesellschaft, umgeben. Besonders als er das zweite Mal 1773 dort war, hatte sich eine große Anzahl fürstlicher, gräflicher und anderer Familien von Stande, hauptfächlich durch ihn veranlaßt, dort eingefunden und hatte er wieder ftete Consultationen bort auszuhalten. "Da man mich täglich", schreibt Zimmermann an den Brugger Freund am 6. Decbr. 1773\*\*), "gleich von Anfang mit verschiedenen Brinzessinnen und andern Damen von Stande. die mich zu ihrem Arzt gewählt hatten, die Allee auf und nieder gehen sah, so schloß man: ich muffe nothwendig ein guter Arzt senn; hatten mir diese Prinzeffinnen den Rucken zugekehrt, fo murde mir auch der gange Trupp den Rücken zugekehrt haben. Ende von diefem allem war, daß ich fehr viele wichtige Bekanntschaften, sehr viele Freunde, nicht wenig Gold und Geld, und keine Gesundheit erwarb. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ein Tagelöhner in ber Schweiz.

<sup>\*\*)</sup> Rengger a. a. O., S. 195.

<sup>\*\*\*)</sup> In feinem großen Werte "Ueber Die Ginsamteit" (IV, 211) fcreibt Bimmermann: "Wenn ich meiner elenden gerbrochenen Rerben wegen in

Bon besonderem Interesse, Werth und Genuß waren für Zimmermann in Phyrmont die dort, an dem während der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts berühmten Sammelplatze der Großen der Erde, aber auch der geistreichsten Köpfe der Zeit, der Männer der Literatur und Kunst, gemachten Bekanntschaften und erneuerten Freundschaften; dort fand er Männer wie die Stolbergs, Merck, Moses Wendelssohn, Boie, Sturz und Herder, dem er damals mit vollem und feurigem Herzen sich angeschlossen hatte.

Primont den Brunnen trank, wenn ich des Morgens, ganz berauscht von diesem fräftigen Beilwaffer, unter vielen hundert Menschen auf und nieder ging, die ich aus Betäubung nicht mehr kannte, nicht mehr sah, nicht mehr hörte, wenn mir die luftigfte Rotette nun ebenso gleichgültig ward als das dickfte abelftolze Weib, wenn mich die Conversation des wigigften Ropfes jest nicht mehr intereffirte als ber gemeinfte Schnidschnad, und bann gerade in diesem Zustande bundert Kranke auf mich zufturmten und Rath und Bescheid haben wollten gegen 20 jährige Reihen von Krankheiten, oder auch auf Klagen, die keine Laus werth waren, so gestehe ich, daß ich oft aus der Fassung kam und mit Gewalt von allen Menschen weg nach meiner stillen Rammer eilte und nun den gangen Tag an meinem Kopfe litt wie der heilige Laurentius, als er auf einem Rost gebraten ward." — Wie Zimmermann in Pyrmont zwar leider "keine Gesundheit, aber nicht wenig Gold und Geld erwarb", ersehen wir aus feinen Briefen. Bei seinem Aufenthalte daselbst i. 3. 1773 3. B. erhielt er vom Fürsten von Walbeck "eine runde, vortrefflich gearbeitete, oben auf dem Deckel mit einem schönen Gemalbe gezierte und um dieses Gemalbe gang berum mit Diamanten besette goldene Tabacksbose, Die der Fürft einige Lage vorher in Phrmont für 800 Thaler gekauft hatte"; die Prinzeß Luise bon Anhalt=Plesse (Gemahlin eines Fürsten von Anhalt, der als General in französischen Diensten stand) ließ eines Tages auf Zimmermanns Tisch eine große zugedeckte Taffe von Dresdener Porzellan ftellen, worauf sein Rame en chiffre gemalt und mit einem Kranze Bergißmeinnicht geziert war; in derselben fand fich ein huldreiches Billet und eine von der Hand der Prinzes gestidte Börse mit 100 Louisd'or. Die Prinzessin Augusta von Braunschweig ihentte ihm bei ihrer Abreise aus Pyrmont eine goldene Tabatière von 200 Thaler. Bon dem regierenden Grafen von Stolberg-Wernigerode erhielt er bei seiner Abreise eine Brieftasche und 80 neue Ducaten mit dem Geprage bes Grafen. Eine Grafin Blome icidte ibm "mit einem außerft liebreichen Billet" 75 Ducaten und ihr Gemahl ein spanisches Rohr mit einem schönen golbenen Rnopf u. f. w. Und an baarem Gelbe hatte Zimmermann in ben brei Boden zu Pyrmont eingenommen 1210 Thaler 10 Ggr., ausgegeben 150 Thaler.

Mit Berber. welcher bamals als hofprediger bes Grafen Wilhelm von Schaumburg in Budeburg lebte, war Zimmermann, welcher an dessen ersten Schriften schon innigen und begeisterten Antheil genommen hatte, bereits i. J. 1773 in Briefwechsel getreten. In diesem Jahre sandte er ben, Deutschland zur Bekanntschaft mit seinen bedeutenoften Geiftern bereisenden, Frangosen Cacault von Sannover an Berder mit der brieflichen Bemertung: er habe jenem gesagt, "wenn er deutschen Originalgeist in seiner Fülle sehen wolle, wenn er sehen wolle, was in Deutschland am mertwürdigsten ift, so muffe er nach Budeburg geben." Als Zimmermann dann auf Einladung des von ihm hochverehrten Grafen\*) am 24. August besselben Jahres nach Bückeburg tam, um bessen leidende edle Gemahlin zu behandeln, lernte er Herder perfönlich tennen und ward sogleich von feurigster Bewunderung desfelben Für Berber, welcher sich in den Budeburger Berhaltnissen höchst unglücklich fühlte und sich von dort wegsehnte, eröffnete sich damals die Aussicht, eine theologische Professur in Göttingen Die vom Hannoverschen Ministerium dann an ihn zu erlangen. ergangene — aber balb traurig vereitelte — Berufung ward von Zimmermann auf die freundschaftlichste und umsichtigste Weise betrieben. Als Herder in diefer Angelegenheit Ende Januar 1774 nach Sannover tam, genoß er mehrere Tage in freundschaftlichstem Busammenleben mit Zimmermann. Nach feiner Abreise von bort schrieb er am 2. Februar an Zimmermann\*\*): "Daß Ihr Bild,

<sup>\*)</sup> Zimmermann urtheilt ("Ueber die Einsamkeit" III, 409) über den Grafen: "Einen allgemeiner misverstandenen und verlachten Mann habe ich in Deutschland nicht gesehen, und doch verdient sein Rame in der ersten Reihe großer deutscher Ramen zu stehen. Ich ward in den Jahren mit ihm bekannt, da er fast immer einsam lebte und sich vor der Welt verschloß, aber sein kleines Land mit großer Weisheit regierte. Er hatte frenlich etwas Auffallendes behm ersten Anblicke, und eben deswegen ward auch sein Inwendiges so sehr vertannt. — Erhabenheit, Scharfsinn, Feinheit, Milde, Gitte und Ruhe sprachen mit den lebendigsten Zügen aus seinem ganzen Gesichte. — Heroische Gesinnungen und erhabene Gedanken gingen aus seinem Munde, so leicht und häusig, als sie aus dem Munde des größten Kömers oder Griechen mögen gegangen sehn."

Ihr ebel ruhiges, schweigendes, rührendes Bild mich Weg über nach hause begleitet und mich diese zwei Tage noch selten verlaffen, können Sie, liebster Zimmermann, glauben. meinem Leben bin ich nicht fo betroffen und gefunden worden, als in der Stunde unsers Abschieds, in Ihrem Beiligthum von Bobnung, die mir noch fo gang bafteht, und der edelfte, empfindungsvollste Selbstmärtyrer in ihr! — Es ist wirklich gut, liebster Freund, daß wir uns gefunden haben, und zwar gewissermaßen ungefucht gefunden! Denn fo hatte ich mir Zimmermann in keinem Elemente gebacht, als ich ihn fand, und ich kann mich fast keines Freundes erinnern, der mir so oft meine eigenen Ideen und Gefühle, und zwar zum erften Mal, und Anoten bes Berzens, die man sich selbst nur ungern sagt, von weitember zu winten und aus seinem Bergen zu winden geschienen hat, als Sie oft nur mit einem Blid, einer Wendung voll ftummer Bebeutung." — Und Zimmermann antwortet barauf ein paar Tage Pater\*): "Wie mir ben Ihrem Anblicke jedesmal zu Muthe ge-Defen ift, ach, das haben Ihnen meine Thränen bei Ihrer Abreise gesagt! Ein Mensch, ber außerhalb bem einzigen Brenn-Punkt seiner Seele allenthalben Verstellung ist und seyn muß, und der nun auf einmal einen Mann erblickt, den er immer für einen Beift von der erften Große hielt und gleich in dem Be-Tichte dieses Mannes Ausguß der feinsten und gartlichsten Em-Pfindung, Menschenliebe in Engelsgestalt, Fulle von allem mit Teinen vaterländischen Freunden verlornen Guten sieht, sollte dieser Mensch in Gegenwart eines solchen Mannes in stillschweigender Empfindung nicht ganz zerfließen?" —

So schlossen beibe Männer schnell eine innige Freundschaft. Im Juni 1774 sahen sie sich wieder zwei Tage in Bückeburg und im August kurze Zeit in Pyrmont. Am 30. August schrieb Zimmermann an Herder und bessen Frau\*\*): "Geliebter guter Mann und geliebtes gutes Weibchen, meine ganze Seele kuffet

<sup>\*)</sup> Bgl. "Aus herbers Rachlaß" 2c. herausgeg. von h. Dünger und F. G. v. herber II, S. 333.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. II, S. 339.

Guch von nun an bis in Ewigkeit. Ja gesehen haben wir uns in dem taumelvollen Phrmont, aber auch weiter nichts als ge-Ach, meine Geliebten, waren Sie in der letten Woche des Julius in Phrmont gewesen, so hätten wir einen paradiefischen Umgang zusammen gehabt. Da hatten wir gerade aus ber Seele in die Seele gesprochen, da ware Berber für uns gewesen alles in allem! Reinen einzigen Tag seid Ihr von uns vergessen, Ihr lieben, Ihr unaussprechlich geliebten schönen Seelen, Du, Berder, und Dein Engel, Deine Frau!" - Und an seinen Freund Sulzer schrieb damals Zimmermann\*): - "Diesen Sommer war ich in Pyrmont mit Berder zusammen. Berder ift in seinen Schriften eigentlich ein Dichter voll orientalischen Feuers - und frenlich (für mich) oft fehr dunkel. Im Umgange ist er ein überaus fanfter, liebenswürdiger Mann, der in Sprache, Manieren, Rube gang außerorbentlich mit seinen Schriften contrastirt, nicht nur mit Berehrung, sondern mit Liebe oft mit mir von Ihnen gesprochen hat, dem Sie auch gewiß im Umgange Ihre Liebe nicht entziehen könnten, der aber sich gang umzuwenden scheint, wenn er vor dem Bublico fteht und Gott Apollo in seinen Abern glübet!" — Einige Jahre hindurch wechselten Zimmermann und Berder dann die vertrautesten Freundesbriefe\*\*); dann aber erkaltete das Verhältnis und Zimmermanns immer mehr hervortretende Gitelkeit, seine - bamals besonders im Bannoverschen Magazin hervortretende -- Streitlust und Rücksichtslofiakeit veranlaßte balb eine Entfremdung zwischen ihnen. Um 30. Mai 1779 schrieb Zimmermann an Berders Gattin, beklagte sich über beffen Stillschweigen und übersandte ihr Stude des hannoverschen Magazins, mit der Bemerkung \*\*\*): "Ihr Berr Gemahl wird auffahren, wenn er lieft, was ich Nr. XLIV von ihm fage. Meine Absicht war hierben diese: der König liest unser Magazin, und einmal wollte ich doch, daß unser König wisse, wie sehr man Berbern

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefw. mit Sulzer, Br. 32.

<sup>\*\*)</sup> Gerbers letter Brief an Zimmermann ift vom Marg 1776, ber lette Brief Zimmermanns an herber vom Febr. 1779.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Aus Berbers Nachlaß" II, S. 378.

in seinem Lande mißhandelt." Im Sannoverschen Magazin nämlich, Jahrgang 1779, St. 38-42, erschienen von Zimmermann (ohne feinen Namen) XLVII "Kleine Auffäte über verschiedene Gegenstände", 3. Th. werthlose Anecdoten und Invectiven gegen seine Widersacher Raftner, Lichtenberg u. a. Die oben erwähnte Nr. XLIV lautet: "Berder. Bas Gelehrte über Dinge von Gelehrsamkeit gegen Herdern, diesen Abler unter den deutichen Genies, erinnern, prufe wer kann. hier nur bas. hat Moses Mendelssohn gesagt: er finde in Herders ""Aeltesten Urfunde bes Menschengeschlechts"" Schätze von tiefer, von ihm nie verftandener Bahrheit und einen gang neuen gur Aufflärung der heiligen Schrift vor ihm sonst durch Riemand erreichten orientalischen Geift. Warum aber ein flacher, majferichter, in der Reihe der Weisen so tief unter Herdern als die Erbe unter bem himmel ftehender Alltagsscribler irgendwo im Hannoverschen Magazin Herbern einen großen Querkopf nennt, warum man diesen Pfeiler der deutschen Orthodogie für den größten Heterodoren ausgiebt, ohne jemals auch nur einen ein Zigen Grund dafür zu fagen, warum man jest, da er in Weimar, in der wahren edlen Mitte guter Sitten, in der Einfalt, Würde, Göttlichkeit und erhabenen Ruhe seines Standes lebt, durch Deutschland und die Schweiz verbreitet hat: er steige in Stiefeln und Sporen auf die Ranzel, reite nach jeder Predigt dreymal die Kirche in Weimar, und jage dann, mit der Beitsche Natschend, in vollem Gallop wie ein Turnierritter zu Tempel und Thor hinaus — bedarf dies einer Erklärung?" — Herder hrieb darauf an Lavater, Juli 1779\*): "Es ist schlimm, wohin Birmmermann verfällt. Du wirst seine Auffape im Magazin gelefen haben: das Meiste ist seiner unwürdig, und aus den Streitigfeiten mit Rästner, Lichtenberg kann auch nichts kommen. das Deine hinzu, daß er ehrlich herauskomme und dann schweige. Daß er mich in den Brei gemischt hat und einen alten Unrath aufwärmt, ift mir nicht lieb, und die Anecdote von Goethe,

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, S. 184.

Wieland und deren Hemd\*) gar nicht wahr. Quo istae nugae tendunt!" —

Einige Zerstreuung und Auffrischung fand Zimmermann auch auf ben vielen Reisen seiner auswärtigen Praxis. So sinden wir ihn im Sept. 1772 wiederholt am Hose des Fürstbischofs von Hildesheim, des Fürsten von Anhalt-Bernburg in Ballenstedt, dann in Wolfenbüttel, wo er Lessing besuchte, und am herzoglichen Hose in Braunschweig\*\*) u. s. w.

<sup>\*)</sup> In Rr. XXXIII jener Aufsätze (Hannov. Mag. 1779, St. 41) erzählt nämlich Zimmermann: "Ralt badete fich Goethe in Weimar, mitten im Winter, unter freyem Himmel; und als ihn einst dabey, in seiner Nackheit, eine Kolif besiel und er kein trocknes Hemd hatte, zog der gute Wieland bey der suchetlichsten Kälte sein Hemd aus, gab es Goethen hin und ging mit ihm eine Stunde weit ohne hemd wieder nach Weiwar zurück."

<sup>\*\*)</sup> hier ftellte damals die herzogin an Zimmermann die Frage, ob er geneigt mare, Die ihm jugebachte Stelle als Leibargt der Ronigin Raroline Mathilbe von Danemark in Celle anzunehmen? Zimmermann lehnte entichieden ab. — Ueber jene ungludliche Ronigin fcreibt Zimmermann spater in einem Briefe an feinen Freund Schmid (9. Oct. 1772): "Die Rönigin bon Danemart kommt von ihrem bisherigen Aufenthalte, dem Königl. Jagdichloffe Göhrde, ben 12. October ober vielleicht einige Tage fpater nach Celle. Königl. Schloß ift nun zu ihrem beständigen Aufenthalt eingerichtet und ganz neu meublirt. So wie bisher behalt fie, auf Unkoften unsers Konigs, einen gang Roniglichen Sofftaat. Funf Personen von unserm Sofe speisen bestandig an ihrer Tafel; diesen sechs Personen werden 25 Schuffeln mit Speisen und 25 Schuffeln mit Deffert jedesmal aufgetragen; diefes allein toftet wochentlich 1000 Thaler, und die Tafel aller übrigen Berfonen, nebft hafer und beu für Pferde, möchentlich 500 Thaler. Sie sehen also aus diesem wenigen, wie theuer unferer Rammer diefer vornehme Gaft zu fteben tommt. Tijche geht es auch in Absicht auf das Ceremoniel königlich her. Die Königin fpeift aus goldenem Geschirr, die fünf Uebrigen aus Silber; 12 abeliche Pagen stehen um ben Tifch herum; alles vom hiefigen Gofe. Die erfte Dame am Hofe der Königin ift meine geliebte Freundin, Frau von Ompteda. Rönigin ift sehr munter, sehr lebhaft in Gesellschaft, sie hat vielen Wit, liest gang entsetlich viel ben gangen Morgen hindurch und jede Racht bis um 2 Uhr; fie ift fehr icon - und fehr beklagenswerth! Alle Tage ging fie in der Böhrte 3 bis 4 Stunden zu Fuß, über Stauden und Stöde hinaus, spazieren, und unfere guten hannoverfchen Damen, die hier feinen Guß an Die Erbe fegen, mußten mit. Man hat fie hier deswegen ichredlich betlagt;

Am 16. und 17. Juni 1774 war er — wie wir sahen — beim Grafen Wilhelm von Schaumburg in Bückeburg, den Monat Juli des Jahres in Phymont, am 11. September reiste er über Braunschweig, Blankendurg und Quedlindurg wieder zu dem fürstlichen Hofe nach Ballenstedt, von da am 17. September nach Halberstadt, wo er die liebenswürdigste Gastsreundschaft bei Gleim fand, und mit diesem dann am 18. September nach Wernigerode zu dem ihm befreundeten Grasen, wo er einen großen Kreis angenehmer Gäste fand und einige freudenreiche Tage zubrachte, sogar auf die Jagd mitging und drei Wilhschweine erlegte. Von da reiste er an den Hof nach Braunschweig, verledte hier drei genußreiche Tage mit dem würdigen Abt Ferusalem und andern Gelehrten und Freunden, und tras in heiterer Stimmung am 26. September wieder in Hannover ein.

## Viertes Rapitel.

Zimmermanns Sphochonbrie. — Seine literarische Thätigkeit am Hannoverschen Magazin und die dadurch hervorgerufenen Angrisse. — Frau von Döring.

Rehrte Zimmermann auch aufgefrischt und erheitert von seinen Reisen zurück, so fand er doch gleich wieder die alte Sispphus-arbeit und hunderte von zu beantwortenden Briefen vor, so daß alsbald auch dier alten Leiden auf's neue wiederkehrten. In seinem Hause fand er keine Gemüthlichkeit und Erheiterung. Seine Tochter hatte er im April 1773 nach der Schweiz in eine Pension

ich lachte und sagte: Das sen gesund." — Und am 19. Mai 1775 schreibt Zimmermann an benselben Freund: "Am 10. Mai sah ich die Königin Karoline Mathilbe von Dänemark in Celle sterben. Ich warb ad consilium berusen und kam zu spät. Gine Krankseit von sechs Tagen hat diese unglückliche Königin weggerafft. Sie starb mit dem äußersten Muthe."

zu Lausanne geschickt und sein Sohn war in demselben Monat nach Göttingen zur Universität gegangen. Bald stellte sich bas alte Unterleibsleiden und damit auch die schrecklichste Sypochondrie wieder bei ihm ein. Um 4. Juli 1773 schreibt er an seinen Freund Sulzer in Berlin\*): "Tausend Dank für den Untheil, ben Sie an meinem Zuftande nehmen. Alle Beiterkeit und alle Energie der Seele ift ben mir durch das beftändige Leiden im Unterleibe getöbtet. Nichts wedet mich auf, als wenn ich reisen kann; aber da ich jetzt meinen Sohn in Göttingen und meine Tochter in Lausanne habe, so darf ich an keine andere Reisen benten, als an folche, bey welchen ich etwas gewinnen kann. Bon ber Braris in Hannover habe ich mich zum Besten meiner Seele mehrentheils los gemacht; ich bin hier nur insofern zufrieden, als ich alle Connexionen mit dem hiesigen Publico abgeriffen sehe. Meine Consultations-Brazis ist unbegreiflich groß und auf viele hundert Meilen verbreitet; aber das viele daher entstehende Schreiben tödtet mich." — Und im April und August 1774 schreibt er demselben\*\*): "Die Hypochondrie raubt der Seele alle ihre Kraft, sie tödtet alle angenehmen Gefühle und giebt nur noch zuweilen den erschütternden Raum; durch das Andenken bessen, was man ohne Hypochondrie senn könnte, vermehrt sie jeden Tag die Verzweiflung über einen Zustand, in welchem man mit dem kleinsten Theile seiner Seele alles dasjenige thun muß, wozu man ihre ganze Rraft und Stärke nöthig hätte. Dies ift mein gewöhnlicher Zustand! — Db mir gleich bas Glud von allen Seiten lacht, ob ich gleich eine ganz außerorbentlich ausgebreitete Prazis durch Briefwechsel, vielen Gewinn und - ich barf es sagen — auch vielen reellen Succes ben meinen vielen Kranken habe, so qualen mich doch jeden Tag, wenn ich gegessen habe und wenn ich hungere, böllische Schmerzen. Augenblicke bes Morgens ausgenommen, ift meine Seele in einem unbeschreiblichen Zustande von Unthätigkeit; ich habe nicht die

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefm. mit Sulzer, Br. 20.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O., Br. 28. 20.

Rraft. mit etwas in der Welt mich zu beschäftigen, und so lange ich zu Hause bin, ift meine Seele in den tiefften Abgründen der Schwermuth versunken. — 3ch habe vom 30. Juni bis 31. Juli unter einer überaus zahlreichen und glänzenden und in jeder Absicht interessanten Gesellschaft in Pyrmont die Brunnen- und Babekur täglich gebraucht und alles da genossen, mas sich ber Geist und bas Berg wünschen konnte, — boch fiel ich wieder augenblicklich in den schwärzesten Abgrund der Melancholie, als ich mich wieder innerhalb der Mauern von Hannover fand. bin aufgeweckt, sobald ich außerhalb unserer Mauern bin, und todt, sobald ich Hannover wiedersehe. — Das Glud, bas ich außerhalb als Arzt mache, ist zu groß, um hier nicht den allergrößesten Neid zu erwecken, fo bescheiben, fo ftille und zuruckhaltend ich mich auch immer daben verhalten mag. Byrmont war dieses einmal nicht zu verbergen, daher kamen mir auch durch die Bost von Hannover Basquillen über Basquillen von den hiesigen Aerzten oder ihren Freunden, welches doch billig an einem Orte wie Hannover nicht fenn sollte, wo ich jedem Arzte, jedem Wundarzte, jedem Barbier und jedem Bader aus dem Wege gehe, wo ich keinem Menschen den Sof mache, wo ich vorlängst allem Interesse abgesagt und allen burch Prazis und Benfall ben Kranken zu erhaltenden Gewinn habe fahren laffen."

Solche Gegner Zimmermanns hatte theils wol der Neid, theils aber dessen damals, selbst unter der erdrückenden Arbeits-last, wieder begonnene schriftstellerische Thätigkeit hervorgerusen. In diesen Jahren hatte er in den damals gelesensten Zeitschriften, dem Deutschen Museum, dem Deutschen Merkur, dem Handlungen weröffentlicht, welche, in Schimpf und Ernst, bald als Kinder seiner Laune, bald als reisere Früchte seines Beobachtungsgeistes, sich über die verschiedensten Gegenstände des Lebens erstreckten. Und wie früher die kleinstädtischen Thorheiten seiner Mitbürger, waren jest die nicht geringern Thorheiten der großen und auch der gelehrten Welt die Zielscheibe seines Wiges, und er sparte das scharfe Salz seiner Satyre auch nicht, wenn

er wußte, daß er mit jeber beleidigten Eigenliebe sich einen neuen Feind erwecke.

Im Jahre 1771 ward Zimmermann vom Königl. Ministerium in Hannover beauftragt, eine vermeintliche Epidemie, welche bie Stadt in Furcht feste, zu untersuchen und die Einwohner zu Dies war leicht, ba von einer gefährlichen Epidemie beruhiaen. keine Rede fein konnte, aber es war ein Kranker gestorben, bessen Tod einen großen Gindruck machte, und man fand es billiger. die Bösartigkeit der Krankheit anzuklagen, als den Arzt in Berbacht eines Frrthums zu haben. Zimmermann zeigte die Unschuld der Krankheit, klagte aber Niemand an, und veröffentlichte seine Untersuchung im Hannoverschen Magazin, Jahrg. 1772, St. 5 und 6, unter bem Titel: "Bon ber Binbepibemie in ber Stadt Sannover", mit dem Refultat: "bag es in Hannover zwar an Rrankheiten nicht mangele, daß aber unfere porgebliche Epidemie weiter nichts als eine von gewissen in leere Gehirne hineingezauberten Burmern entstandene Bindepidemie ift, die ich allerdings für überaus anfteckend halte." - An Sulzer ichreibt Zimmermann darüber (am 1. März 1772)\*): "Den Hirtenbrief über die Windepidemie habe ich auf Befehl des Ministerii schreiben muffen, aber freilich nach meiner Sinnesart geschrieben. Unser Bublikum, b. i. der größere Theil des= selben, verfolgt mich seitdem mit einer in Deutschland unerhörten Buth; ein deutlicher Beweis, daß alles, was ich geschrieben habe, Indessen scheint es mir doch psychologisch sehr merkwahr ist. würdig, daß eine so äußerst schwere Nation einer solchen fanatischen Buth gegen einen Menschen fähig ift, ber in ber Stille seine Wege mandelt, so viele Jahre unter den schrecklichsten aller Unalücke geseufzet hat, und es blos gewaget, mit altschweizerischer Offenbergiakeit ihr ein paar sanfte, gemeinnützige Wahrheiten zu sagen."

In bemfelben Jahre schrieb Zimmermann im Hamwoberschen Magazin (1772, St. 87) einen Auffatz: "Gegen eine deutschfranzösische und insbesondere niedersächsische Mode", nämlich

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefw. mit Sulzer, Br. 8.

Briefe ohne Namensunterschrift zu schreiben; und im folgenden Jahre ebendaselbst (1773. St. 1—4) seine bekannte längere Abhandlung über seinen Lieblingsgegenstand: "Bon ber Ginfamfeit", worüber er an seinen Freund Schmid schreibt (30. März 1773)\*): "Weine Abhandlung von der Einsamkeit ift am Anfang bes Januars in Hannover an das Licht getreten. Schrift hat in Deutschland einen tiefen Eindruck gemacht; sie ist bon allen Menschen bis zu den Thronen gelesen worden; in Hamover haben meine Feinde entsetlich dagegen gelärmt; die Brößten Philosophen von Deutschland haben mir hingegen ihren Benfall mit einem Feuer bezeuget, über das ich erstaunte, und mit dem gleichen bergerhöhenden Benfall beehrten mich außer vielen andern hohen Versonen der Herzog und die Herzogin von Braunschweig, der Erbpring und die Erbpringes von Braunschweig und die Königin von Dänemark. Aber — eben wie in ber Schweiz - habe ich alle kleinen Geifter gegen mich, nur mit bem Unterschied, daß diese bier meine Reder gang entsetlich fürchten. Ein allgemeiner Larm entsteht in hannover, so oft etwas von mir in das Hannoversche Magazin kommt, welches bier bennahe von jedem Menschen gelesen wird, und worüber also jeder, von dem Minifter bis zur Dienstmagd, sein Urtheil spricht. Je größer ber Larm ift, besto mehr beluftigt mich berselbe. ich gleich die größere Anzahl gegen mich habe, so ist doch ben allem dem nicht die allergeringfte Gefahr, denn der Minister bes Polizenwesens, Freiherr von Gemmingen, ber mir bas Schreiben allein verbieten kann, ift mein fehr großer Batron und bankt mir jedesmal schriftlich auf die allerverbindlichste Art, daß ich nicht nur Arzt für den Körper, sondern auch ein Arzt der außerft gebrechlichen Seelen fenn wolle. Der König lieft alles, mas ich ichreibe, bezeuget, wenn bier alles dagegen ichreit, seinen bochsten Benfall, liebt die Satyre und lacht daben fo herzlich, als Sie über manchen Rug in meinen Schriften gelacht haben." - Und an Sulzer ichreibt Bimmermann \*\*): "Anfälle der Bosheit, ber

<sup>\*)</sup> Rengger a. a. D., S. 175.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefw. mit Sulzer, Br. 18.

Dummheit und des Aberwitzes habe ich in diesem traurigen Lande immer auszustehen, aber wo hat man nicht das nämliche Schicksal? Was meynen Sie wohl, was eigentlich in Hannover meiner Abhandlung von der Einsamkeit einen unaustilglichen Fluch zugezogen hat? Der Ausdruck: das ehrliche und etwas schwerfällige Niedersachsen. Ich sehe und erfahre und höre täglich, daß insonderheit für Leute von Verstand in Hannover dieser Ausdruck ein nunquam sanabile vulnus ist und gegen mich inmortale odium beh diesen guten Leuten zeuget." — Nicolai schried über diese Abhandlung an Zimmermann\*): "Ich habe Ihr Werf von der Einsamkeit bekommen und danke Ihnen recht sehr dafür. Fahren Sie sort, unsere Sprache mit guter Prosa zu bereichern, daran es ihr weit mehr als an guter Boesie fehlt."

Eben solchen Anftoß erregte Zimmermann in hannover mit seinem in demselben Jahre im Hannoverschen Magazin (1773. St. 5) veröffentlichten Auffate: "Etwas über bas Sanbefüffen", obgleich er den Hannoverschen Damen darin die Schmeichelei spendet: "In feiner Stadt in der Welt fiehet man so schöne Damenhände, wie in Hannover, und doch soll in Hannover das Händeküssen eben so ungewöhnlich senn als in Conftantinopel." -- Sulzer schrieb über diesen Auffat an Zimmermann \*\*): "Ihre Abhandlung vom Händeküssen hat mich unendlich divertirt und ich sehe fie für ein Meisterstück in ihrer Art an, voll der feinsten Laune, sowie Lucian und Swift fie gefühlt haben". worauf Zimmermann antwortete\*\*\*): "Berzerhöhend war für mich die gutige Art, mit welcher Sie mein Fragment von der Einfamkeit aufgenommen. In hannover fand man das erfte und zweite Stud schön, weil noch Niemand wußte, daß ich ber Berfaffer bavon mar. Sobald man aber biefes erfuhr, mard Alles bennahe mit einem allgemeinen Fluche belegt, fünf oder sechs Menschen in gang hannover ausgenommen. Der Scherz

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefm. mit Nicolai, Br. 9.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefw. mit Sulzer, Br. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. O., Br. 15.

über das Händeküssen aber brachte das Publikum vollends aus seiner Fassung, und nun betrachtet man mich als einen Menschen à sac et à corde. Ich habe hier — ein paar Personen ausgenommen — ben ganzen Abel zu Todseinden; aber ich wäre unendlich mehr zu beklagen und der unglücklichste Mensch unter der Sonne, wenn ich den ganzen Abel zu Herzensfreunden hätte."

Nachdem Zimmermann noch in bemfelben Jahre im Hannoberichen Magazin (1773, St. 16) einen Auffat: "Encyclopebische Fragen, die Bebanteren, Bebanten und Bebantinnen betreffend", geschrieben hatte\*), erklärte er bem Freunde Sulzer seinen — später aber nicht durchgeführten — Entschluß, mit dieser Schriftstellerei zu schließen\*\*): "Zum Schreiben habe ich feine Lust mehr wegen ber ganz unbegreiflich großen Menge meiner Neider, die dadurch eine gewünschte Gelegenheit erhalten würden, mich zu pasquilliren, und insonderheit wegen der ichrecklichen Vermehrung aller meiner Rervenzufälle ben jedem Berdruße. Meine ganze Sorge gehet dahin, hier so unbekannt als möglich zu leben und mir durch die Pragis in der Ferne fo viel Einkunfte zu verschaffen, als ich brauche; — das lettere ge-Aber deswegen bin ich hier eben von dem Neide verfolgt, weil man rasend darüber ist, daß ich mich in diese Unabbangigteit von Sannover habe setzen können. Italianische Gifthebre wurde ich noch beffer verdauen konnen, als den haß einer Ph Ceamatischen Nation."

<sup>\*)</sup> Worüber Sulger an Zimmermann schreibt (a. a. O., Br. 19): "Ihre Fragen über die Pedanten und die Pedanterie haben mich sehr ergötzt. Sie haben badurch eine Probe einer ganz neuen Art der Satyre gegeben. Der Runge sindet in den Fragen auch schon in den meisten Fällen die Antwort übersieht sogleich sehr viel, das zur Sache gehört. Einige ihrer Pedanten bildersieht sogleich sehr viel, das zur Sache gehört. Einige ihrer Pedanten Bee ich Formalisten zu nennen; diese sind Pedanten der Formalistet, eine Leute, die schönen Stoff zur Komödie gäben. Ich habe lange versucht, eine Art Pedanten zu sinden, die Sie vergessen hätten, aber ich sinde sie alle alle Eer etwa dem Militär-Pedanten, der aber eine Creatur ist, mit dem sich's nacht spaßen läßt."

<sup>\*\*)</sup> A. a. O., Br. 32.

Auf solche Rlagen Zimmermanns riethen ihm seine Freunde wiederholt, doch Hannover, wo er so viel Verfolgung und Elend zu erdulden habe, zu verlaffen und fich in einem andern Lande niederzulassen, wo man ihn mit Freuden werbe aufnehmen und Aber Zimmermann wollte feine äußerlich willtommen beißen. glänzende und einträgliche Stellung nicht gegen eine ungewisse andere aufgeben; außerdem aber hielt ihn auch ein inniges Freundichaftsband in hannover zurud. Er hatte bier in jener Reit ein haus gefunden, wo er "sein einziges Glück fand und faft allein lebte", nämlich das des Regierungsraths von Döring, beffen Gattin bem unglücklichen Zimmermann in innigfter, erhebenbfter und edelster Freundschaft zugethan war und ihm Trost und Ermuthigung gewährte, beren edlem Beifte und Tugenden biefer in seinem spätern großen Werke über die Einsamkeit, welches er ihr widmete, ein fo schones Dentmal gesetzt hat. "Sie allein auf Erden", schreibt Zimmermann bafelbft an jene Dame\*), "haben mich von Zeit zu Zeit aus dem gefährlichen Todesschlummer erwedt, in dem ich versunken lag, durch unaussprechliche Traurigfeit, durch alles mögliche häusliche Unglud und durch Rrankheiten, Die mir alle Rraft ber Seele vernichteten. - Sie gaben mir, fo oft die Pfeile des Neides den Aufgelebten wieder zu Boden schossen, immer wieder neuen Muth und neue Thätigkeit. schärften das abgeftumpfte Gefühl des Halberftorbenen und riefen mich immer wieder zu den Menschen zurück, unter denen ich zwar nie aufgehört hatte, in meinem Berufe wirksam zu fenn, aber unter benen ich auch weiter fast an Nichts Theil nahm. — Meine Gebeine waren zermalmt, mein Berg war voll Jammer, meine Augen waren tobt, als ich Sie zum erstenmal fah. Sie allein bliefen wieder in mir Kunken des Lebens an: Sie allein waren die Urfache, daß ich nicht vergangen bin im höchsten Unglück und ben unüberwindlich scheinenden Widerwärtigkeiten. mein Troft in Hannover, die Vertraute aller meiner Gedanken und meine erfte und letzte Auflucht in jeder Noth." - Und an

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber die Ginfamteit", Widmungs-Borm., S. IV.

Sulzer schreibt Zimmermann am 20. April 1774\*): "Tausend Dank für die theilnehmende Freude über die Familie, wo ich hier mein einziges Glück herhole und in der ich hier allein lebe. — Denken Sie sich die ganze Empfindsamkeit, die ganze Grazie einer Aspasia, denken Sie sich das höchste Ideal von weiblicher Liebe zu allem, was edel, schön, groß und tugendhaft ist, so haben Sie ein Bild von allem dem, was Frau von Döring war. — Diese Frau ist die einzige Ursache, daß Kummer, Schmerz und Leiden mich, so lange ich in Hannover bin, nicht getöbtet haben, die einzige Ursache, warum ich nirgends begraben zu sehn wünsche als in Hannover!"

### Fünftes Rapitel.

# Bimmermanns Reise nach ber Schweiz 1775. — Goethe.

Auf das innige Zureden dieser edlen Freundin wie auch der treuen Freunde Sulzer und Tissot entschloß sich Zimmermann im Sahre 1775 zu einer Reise in die schweizerische Heimath, um dort Hülfe und Besserung für seinen leidenden und hypochondrischen Zustand zu suchen. Am 29. Juni reiste er von Hannover ab, nachdem er vom Könige auf die gnädigste Weise einen Urlaub auf vier Monate erhalten hatte. Am Abend des 3. Juli sam er in Frankfurt an, reiste von hier schon am solgenden Tage nach Darmstadt, wo er vier genußreiche Tage am Hose und bei dem Freunde Merck verlebte. Dieser schrieb damals (Darmstadt, 7. Juli 1775) an Nicolai\*\*): "Auch haben wir Virmmermann auf einige Tage hier, der auf vier Monate in die Schweiz geht. An diesem braven Manne hab' ich von neuem die

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefw. mit Gulger, Br. 28.

<sup>\*\*)</sup> R. Wagner. Briefe aus bem Freundesfreise von Goethe, Gerber, Dipfner u. Merd, Leipz. 1847, S. 125.

Bemerkung gemacht, daß wenn der Mann wirklich was werth ist, ihn die persönliche Bekanntschaft immer mehr zu seinem Vortheil zeigt, als das Buch, das er geschrieben hat." Und an Höpfner schreibt derselbe in jener Zeit\*): "Zimmermann gewinnt außerordentlich durch persönliche Bekanntschaft. Alle seine Schriften sind eitel exercitia, allein wenn man ihn sieht, so ist's ein ganzer Mann von ungemeiner Punktuation, mit Wärme, Menschenliebe und dabei seltener Weltseinheit und Eleganz gepaart." — Am 9. Juli setzte Zimmermann von Darmstadt seine Reise fort und traf am solgenden Tage in Straßburg ein, wo er bei seinem Sohne logierte, welcher seit November 1774 hier seine in Göttingen mit größtem Fleiß und Eiser begonnenen medicinischen Studien sortsetzte.

Bier traf er mit Goethe - auf beffen Rudtehr von feiner mit den Grafen Stolberg unternommenen Schweizerreise — zufammen, beffen "Werther" ichon früher gundend auf ihn gewirtt hatte. Bon dem ersten Theile dieses Werkes, das ihm taufend und abertausendmal Empfundenes aussprach, mar er so ergriffen gewesen, daß er einer Erholung von vierzehn Tagen bedurfte, bevor er sich an den zweiten Theil magte. An Sulzer schrieb er am 4. Dec. 1777 \*\*): "Ich muß gestehen, daß Werthers Leiden von Goethe mir ein meisterhaftes Buch scheinen, weil alles darin fo mahr ift"; an Berder am 21. Dec. \*\*\*): "Die Recenfion bes [Wandsbecker] Boten von Werthers Leiben habe ich nicht gelefen, aber das Buch felbst - für mich ein unfterbliches Buch - mehr als einmal", und am folgenden Tage an denselben+): "Soeben lasse ich ben Wandsbeder Boten vom 22. Oct. kommen. um die Anzeige von Werthers Leiden zu lesen. Recht gut! recht gut! das unterschreibe ich auch durch und durch, denn wie das Ding durch Leib und Leben geht, in jeder Aber gudt und ftort und mit'm Ropf und ber Bernunft kurzweilt — habe ich als ein

<sup>\*)</sup> A. a. D., S. 127.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefm. mit Sulzer, Br. 32.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. "Aus herbers Rachlaß" 2c. II, S. 345.

<sup>†)</sup> A. a. O. II, S. 347.

Meiner Bube schon gewußt und weiß es noch!" — Damals in Straßburg zeigte Zimmermann an Goethe unter hundert Silhouetten auch das Bild der Frau von Stein, welches schon damals ahnungsvoll Goethe's Herz tief ergriff. Zimmermann schrieb darüber an Frau von Stein (22. Oct. 1775)\*): "A Strasbourg j'ai montré entre cent autres silhouettes la votre, Madame, à Mr. Goethe. Voici ce qu'il a écrit de sa propre main au das de ce portrait: ""Es wäre ein herrliches Schauspiel zu sehen, wie die Welt sich in dieser Seele spiegelt. Sie sieht die Welt wie sie ist und doch durch's Medium der Liebe. So ist auch Sanstheit der allgemeine Eindruck."" — Il viendra surement vous faire visite à Weimar. Rappelez-vous alors que tout ce que je lui ai dit de vous à Strasbourg, lui a sait perdre le sommeil pendant trois jours."

Bon Stragburg reifte Zimmermann dann am 15. Juli in die Schweiz, wo er in Basel, Zürich, Bern, Lausanne und artbern Orten die folgenden beiden Monate zubrachte und mit leinen alten Freunden Felin, Rengger, Schmid, Stapfer, Gefiner, Dirzel, Haller, Bodmer, Lavater u. A. die glucklichsten Tage verlebte. In Laufanne hatte er das Glud, seinen seit 21 Jahren ihm schon durch Briefwechsel innigst verbundenen Berzensfreund Tiffot endlich perfönlich kennen zu lernen. Hier fand damals auch noch einmal ein perfönliches Zusammentreffen zwischen Zimmermam und der ihm seit Jahren in treuer, inniger Freundschaft ergebenen, geiftreichen Julie von Bondeli ftatt, - aber auch das lette und ein für diese höchst schmerzvolles, indem Zimmermann in unbegreiflicher, harter und verkennender Beise gegen bieselbe auftrat. \*\*) — Das Wiedersehen seiner Tochter in Lausanne machte Zimmermann höchst glücklich: "Mit meiner Tochter", hreibt er von dort \*\*\*), "einem lieben, ftillen, bescheidenen und

\*\*\*) Rengger a. a. D., S. 229.

<sup>\*)</sup> Briefe von Goethe und beffen Mutter an Friedr. v. Stein, Leipz. 1846, S. 179.

Bondeli: Eb. Bodemann, Julie v. Bondeli u. ihr Freundestreis: Wieland, Rouffeau, Zimmermann u. s. w., Hannob. 1874, S. 121—136.

wohlgesitteten Mädchen bin ich so innig wohl zufrieden, daß ich sie nach Hannover mitnehme. Mein Sohn weiß nicht und soll nicht wissen, daß er seine brave Schwester nächstens sehen wirb."

Am Ende des Monats September 1775 reifte Zimmermann mit seiner Tochter von der Schweiz wieder nach Hannover zurud, wo er am 5. October eintraf. Auf diefer Rudreise machte er von Freiburg aus einen Abstecher nach dem nabegelegenen Emmenbingen, wo er ben Hofrath Schloffer, welcher Goethe's Schwefter Kornelia zur Frau hatte, besuchte und letterer, welche gerade leidend war, Sülfe verschaffte. Am 26. Mai 1776 schreibt er von Hannover aus an seinen damals im sublichen Frankreich weilenden Freund Sulzer\*): - "Wenn Sie auf der deutschen Seite herunterreisen, so verfäumen Sie nicht, in Emmendingen, der ersten Station unter Frenburg, den Hofrath Schlosser, Goethe's Schwager, einer edlen, fregen, rechtschaffnen Mann, tennen zu lernen; feben Si. dann auch seiner Frau, die den Homer-lieft, in die Augen, die fe schön sind als irgend Augen in Nizza oder Gemua." Und Goethe' Schwester Kornelia schreibt damals von Emmendingen aus a. Frau von Stein: — "Umsonst such' ich schon lange eine Seel. wie die Ihrige, und werde sie hier herum nie finden. das einzige Gut, was mir jest noch fehlt; sonst besit ich alles was auf der Welt glücklich machen kann. Und wem meinen Sis meine edelste Freundin, dem ich diesen jetigen Wohlstand zu danke habe? Niemand anders als unferm Zimmermann, der mir F meiner Gefundheit alles Glück des Lebens wiedergeschenkt hat." —

Auf seiner Weiterreise hatte Zimmermann dann in Franksudas Glück, mit seiner Tochter einige Tage liebevolle Gastfreunschaft in Goethe's Hause zu genießen. Bald nach seiner Ankumin Hannover schreibt er an Fran von Stein\*\*): "Je suis reverle 5. Octobre avec ma fille de Lausanne à Hanovre. — J'été logé à Francfort chez Goethe, un des génies les plextraordinaires et les plus puissants, qui ayent jamais pa

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, den Briefw. mit Sulzer, Br. 40.

<sup>\*\*)</sup> Briefe von Goethe u. beffen Mutter an Friedr. v. Stein, S. 1 - wo irrig 1774 ftatt 1775 ftebt.

dans ce monde, — où on nous a fait une réception charmante et où j'ai passé d'aussi heureux jours, que j'ai jamais passé en ma vie." Und über Goethe's gewaltige Persönlichteit schreibt er: "Précédé (?) aussi brillante et aussi généralement reconnue que la sienne, portant d'ailleurs à la première vue la foudre dans ses yeux, il a du toucher tous les coeurs par sa bonhommie infiniment aimable et par l'honnêteté, qui va de pair avec son génie sublime et transcendant. Ah, si vous aviez vu, que le grand homme est vis à vis de son père et de sa mère le plus honnête et le plus aimable des fils, vous auriez eu bien de la peine: ""um ihn nicht burch das Medium der Liebe zu sehen".\*)

Bei Gelegenheit dieses Besuches entwirft Goethe im britten Bande (Buch 15) von "Wahrheit und Dichtung" folgendes Charafterbild Zimmermanns, worin aber, wie wir gleich sehen werben, mit "Wahrheit" allerdings viel — schwer beschuldigende und keinesweg begründete — "Dichtung" verwebt ift. Goethe schreibt δαfelbst: "Zimmerman war gleichfalls eine Zeit lang unser Gast. Diejer, groß und ftart gebaut, von Ratur heftig und gerade vor fich hin, hatte doch sein Aeußeres und sein Betragen völlig in Der Gewalt, so daß er im Umgang als ein gewandter, weltmännischer Art erschien, und seinem innerlich ungebändigten Charafter nur ire Schriften und im vertrauteften Umgange einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannigfaltig und höchft Unterrichtend; und konnte man ihm nachsehen, daß er sich, seine Perjönlichkeit, seine Verdienste sehr lebhaft vorempfand, so war €ein Umgang wünschenswerther zu finden. Da mich nun überhaupt das, was man Eitelkeit nennt, niemals verletzte, und ich mir bagegen auch wieder eitel zu sein erlaubte, b. h. basjenige Unbedenklich hervorkehrte, was mir an mir selbst Freude machte, to Kam ich mit ihm gar wohl überein; wir ließen uns wechselsweise gelten und schalten, und weil er sich durchaus offen und mit-

<sup>\*)</sup> An Gerder schreibt Zimmermann am 3. Nob. 1775: "Goethe habe ich zweimal gesehen und das zweitemal bei ihm logirt, bessen ich mich mein Lebtag freue. Er ift jest in Weimar." ("Aus Herbers Rachlaß" 2c. II, S. 350.)

theilend erwies, fo lernte ich in kurzer Zeit sehr viel von ihm." -Dann aber fpricht Goethe die unbegreifliche ichwere Beschulbigung aus: "Wegen eines andern Fehlers werben wir diesen merkwürdigen Mann weniger rechtfertigen können, weil das Glud Anderer dadurch geftort, ja vernichtet worben. Es war bas Betragen gegen seine Rinder. Gine Tochter, die mit ihm reifte, war, als er fich in der Nachbarichaft umfah, bei uns geblieben. Sie konnte etwa 16 Rahre alt fein. Schlant und wohlgewachsen, trat fie auf ohne Zierlichkeit, ihr regelmäßiges Gesicht ware angenehm gewesen, wenn sich ein Rug von Theilnahme barin aufgethan batte: aber fie fab immer fo ruhig aus wie ein Bild, fie außerte fich felten, in der Gegenwart ibres Baters nie. Raum aber war sie einige Tage mit meiner Mutter allein und hatte die heitere. liebevolle Gegenwart dieser theilnehmenden Frau in sich aufgenommen, als sie sich ihr mit aufgeschlossenem Berzen zu Füßen warf und unter tausend Thränen bat, sie da zu behalten. Mit dem leidenschaftlichsten Ausdruck erklärte fie: als Magd, als Sclavin wolle fie zeitlebens im Saufe bleiben, nur um nicht zu ihrem Bater gurudgutehren, von beffen Barte und Tyrannei man fich keinen Begriff machen könne. Ihr Bruder sei über diese Behandlung mahnsinnig geworben: sie habe es mit Noth so lange getragen, weil fie geglaubt, es sei in jeder Familie nicht anders oder nicht viel besser; da sie aber nun eine fo liebevolle, heitere, zwanglose Behandlung erfahren. fo werde ihr Buftand zu einer mahren Bolle. Meine Mutter war fehr bewegt, als fie mir diesen leidenschaftlichen Erguß hinterbrachte, ja sie ging in ihrem Mitleiden so weit, daß sie nicht undeutlich zu verfteben gab, sie würde es mohl zufrieden sein, das Rind im Sause zu behalten, wenn ich mich entschließen könnte, sie zu heirathen. — Wenn es eine Baife ware, verficherte ich, fo ließe fich darüber denken und unterhandeln, aber Gott bewahre mich vor einem Schwiegervater, ber ein folcher Bater ift! Meine Mutter gab fich noch viele Muhe mit dem guten Rinde, aber es ward dadurch nur immer unglücklicher. Man fand zulett noch einen Ausweg. sie in eine Bension zu thun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht hoch gebracht. — Diefer tadelnswürdigen Eigenheit eines so verbierstwollen Mannes würde ich kaum erwähnen, wenn dieselbe nicht schon öffentlich wäre zur Sprache gekommen (??), und zwar als man nach seinem Tode der unseligen Hypochondrie gedacht, wonit er sich und Andere in seinen letzten Stunden gequält. Denn auch jene Härte gegen seine Kinder war Hypochondrie, ein partieller Wahnsinn, ein sortdauerndes moralisches Morden, das er, nachdem er seine Kinder aufgeopfert hatte (!), zuletzt gegen seinen selbst kehrte. Wir wollen aber bedenken, daß dieser so rüstig seinende Mann in seinen besten Jahren leidend war, daß ein Seidesschaden unheilbar den geschickten Arzt quälte, ihn, der so nachdem Kranken geholsen hatte und half. Ja, dieser brave Deann sührte bei äußerem Ansehen, Ehre, Kang und Vermögen den noch weiter unterrichten will, der wird ihn nicht verdamsen, sondern bedauern."

In allen vorliegenden gedrudten und ungedrudten Schriften Bimmermanns und über ihn ist für jene schwere Beschuldigung ethe's kein Anhaltspunkt und Grund zu finden, und diese - Dichtung" bedarf in der That der mefentlichsten Berichti-Bungen.\*) Zimmermanns Tochter war keineswegs bis dahin im vaterlichen Saufe gewesen, sondern dieser hatte fie, wie wir faben, tm April 1773 nach Laufanne in Benfion geschickt, von wo fie Der Bater jest in sein Saus zurudholte, fie jest aber nicht, wie Goethe schreibt, in eine Pension brachte. Von einer harten Behandlung der Tochter durch ihren Bater weiß Zimmermanns Freund Tiffot, unter deffen Augen und Pflege dieselbe in Lausanne lebte, nichts, welcher erzählt: "Er nahm seine Tochter mit durück, die alle Vollkommenheiten in sich vereinigte, unbegrenzte Bärtlichkeit einem Bater einzuflößen, dessen Lebensglück sie gewesen sein wurde, hatte nicht einige Zeit nach ihrer Abreise von Lausanne ein beftiger Kummer\*\*) ihre Gesundheit so zerrüttet,

<sup>\*)</sup> Bgl. zum Folgenden: H. Dünger, Frauenbilder aus Goethe's Jusendzeit, Stuttg. u. Tib. 1852, S. 352 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ihre "erfte und einzige Liebe", ein hoffnungsvoller junger Menfc, ericof fic - wie wir noch boren werben - in ber Schweiz.

daß die Folgen nicht zu heben waren." Wir werden bald noch boren, mit welcher Liebe Rimmermann an dieser Tochter bing und welch ein schönes, die innigfte Liebe befundendes Denkmal er berselben nach ihrem Tode in seinem Werke "Ueber die Ginsamkeit" gesetzt hat, welches ben Gedanken an eine solche lieblose, tyrannische Behandlung durch ben Bater nicht auffommen läßt. Daß Zimmermanns Kinder unter seiner schweren Sypochondrie auch werden zu leiden gehabt haben und daß der Tochter Gemüth damals durch die vielen Leiden und Unglücksfälle in der Familie und durch ihren innern Gram schwer wird niedergedrückt gewesen fein, läßt sich benten, - aber nicht, daß fie fich auf jene von Goethe erzählte Art foll gegen beffen Mutter geäußert haben; auch konnte sie wol unmöglich, nachdem sie zwei Jahre vom Saufe meggewesen mar, bekennen: fie habe geglaubt, daß in jeder Familie solche tyrannische Behandlung herrsche! - Ferner die fürchterliche Behauptung, welche Goethe der Tochter Zimmermanns in den Mund legt: ihr Bruder sei über die tyrannische Behandlung des Baters mahnsinnig geworden, ist entschiedene-"Dichtung"! Wir werden gleich feben, daß diefes fchreckliche Unglud bes Bruders erft im Jahre 1777 eintrat, wo er schon mehrere Jahre vom Saufe abwesend und der väterlichen Behandlung entzogen war, die Schwefter also nicht schon zwei Jahre vorher dasselbe der tyrannischen Behandlung des Baters zuschreiben konnte! Goethe hat fich hier offenbare Berwechselungen au Schulden fommen laffen und fein Gedachtnis hat ihn hier bei ben späteren Aufzeichnungen getäuscht. - Bare eine folche tyrannische Behandlung von Seiten Zimmermanns gegen seine Rinder Wahrheit und bekannt gewesen, wurde fie gewiß fonft von Jemand, namentlich von feinen späteren bitteren Feinden, gegen ihn hervorgehoben sein. - was nicht der Fall ist! -

Goethe und Zimmermann correspondierten nachber noch mit einander\*); am 11. Januar 1776 schreibt Letzterer an Herber\*\*):

<sup>\*)</sup> In Zimmermanns handschriftl. Rachlag in ber Rönigl. öffentlichen Bibliothef zu hannover findet fich leider fein Brief Goethe's.

<sup>\*\*)</sup> Aus herbers Rachlag" 2c. II, S. 353.

"Gestern hatte ich Briefe von Lavater, Goethe und Wieland. Goethe schrieb auf der Frau v. Stein Schreibtisch. ""Bier bin ich herzlich wohl"", sagt er mir von Weimar." Aber bald erfaltete bies Verhältnis. Goethe äußert\*): "Wer Zimmermanns Schriften, befonders sein tüchtiges Werk ""Ueber die Erfahrung"" lieft, wird bestimmter einsehen, mas zwischen diesem trefflichen Deanne und mir verhandelt worden; welches auf mich um so fraftiger einwirken mußte, ba er 20 Jahre alter war benn ich. ALS berühmter Arzt war er vorzüglich in den höhern Ständen befchäftigt, und hier tam die Berderbnis der Zeit, durch Berweichlichung und Uebergenuß, jeden Augenblid zur Sprache; und 🗗 drängten auch seine ärztlichen Reden — mich wieder auf die Seine leidenschaftliche Verbesserungswuth konnte Natur zurück. bollends nicht mit ihm theilen. Ich zog mich vielmehr, nachbem wir uns getrennt, gar bald wieder in mein eigenthümliches Sach zurud und suchte die von der Natur mir verliehenen Gaben mit mäßiger Anstrengung anzuwenden und in heiterm Widerstreit Begen das, was ich migbilligte, mir einigen Raum zu verschaffen." - An Frau von Stein schreibt Goethe am 5. Juli 1776 \*\*): "Gruß Zimmermann, fag' ihm, ich hab' ihn nicht verkannt, aber ich hab' einen Bit auf alle meine Freunde, die mich mit Shreiben von dem, was man über mich sagte, wider ihren Willen plagten." Und Zimmermann schreibt an Lavater ben 20. Nov. 1777 \*\*\*): "Die Liebkosungen von Goethe scheinen mir die Lieb-

<sup>to</sup>sungen eines Tigers. Wan faßt unter seinen Umarmungen

immer an den Dolch in der Tasche!"

<sup>\*)</sup> In "Wahrheit und Dichtung" III, Buch 15.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Aus herbers Rachlaß" II, S. 374, Anm.

<sup>\*\*\*)</sup> Hegner a. a. D., S. 113.

### Sechstes Rapitel.

# Bimmermanns Bertehr in ben literarifden Areisen Sannovers. - Boie. - Leisewig. - Golty. - Sturz.

Am 5. October 1775 war Zimmermann mit seiner Tochts in Sannover wieder eingetroffen. Er fühlte fich gekräftic und anfangs wohl und glücklich. In seinen ersten Briefen nac der Schweiz gebenkt er mit Rührung und Dank aller Freund schaft und Ehre, die ihm dort wiederfahren fei. "Meine Tochter" schreibt er (am 24. Nov. 1775 und 15. Jan. 1776)\*) borthin "grüßet herzinniglich. Sie ist unaussprechlich wohl in Hannove aufgenommen worden, und fie findet fich anjett hier gludliche als sie es in ihrem Leben noch gewesen ift. — Man erweise ihr alle nur erdenkliche Söflichkeit und Gute. Frau von Döring eine äußerst liebenswürdige und geistvolle Dame, vertritt ben ih in allem die Stelle von Mutter. Sie erhält allen nöthige: Unterricht durch mancherley Lehrmeister den ganzen Morgen bin burch: ben Nachmittag wird ihr alle mögliche Freude in mannig faltiger und immer abwechselnder Gesellschaft gemacht. — Alle was ihr das Leben bequem und angenehm auf jede Art mache tann. hat fie."

Auch dem geselligen Leben in Hannover gab Zimmermam jest mehr als sonst sich hin und verkehrte namentlich mehr i den Literarischen Kreisen der Stadt, wo es damals nick an bedeutenden, feingebildeten Männern fehlte, welche an de literarischen Bewegung der Zeit lebendigen Antheil nahmer Lernen wir diesen Kreis begabter Männer, mit denen Zimme mann in Hannover in nähern persönlichen Verkehr trat, hi näher kennen.

Den engern Kreis in der "zweiten Gesellschaft" des damal gen Hannover, in welchem die Geister und Herzen sich aufthats und echte Bildung, Anmuth und gesellige Feinheit herrschte bildeten besonders die Familien des Hofraths Georg Brande:

<sup>\*)</sup> Rengger a. a. O., S. 232 f.

des Kenners und Liebhabers der Kunst und Wissenschaft, dessen Haus, durch eine ausgezeichnete Frau und vortreffliche Töchter geschmückt, zu den ersten der Stadt gehörte\*); des Legationssierretärs Kestner, welcher mit seiner Lotte seit 1773 in Hannover wohnte; des Regierungsraths von Döring, dessen edle Semahlin — wie wir sahen — Zimmermanns vertrauteste Freundin und Wohlthäterin war, und des Geh. Justizraths Strube, des Baters der Frau von Döring. — In diesen Kreisen, in denen Zimmermann eine besonders geachtete Stelle einnahm, gewann dieser auch die Bekanntschaft einiger junger Wänner, die damals durch ihre Talente und ihre Bedeutung sich hervorthaten.

Besonders trat Zimmermann in nähere freundschaftliche Besiehung zu Boie\*\*), welcher seit Februar 1776 in Hannover keite, wo er das Amt eines Stadssecretärs bei der Militärverschte, wo er das Amt eines Stadssecretärs bei der Militärverschten, wo er das Amt eines Stadssecretärs bei der Militärverschten, wo er das Amt eines Stadssecretärs bei der Militärverschten Mittelpunkt ausgedehnter literarischen Berbindungen bildete. Dichterbundes ("Hainbundes"), Ditbegründer des Göttinger Dichterbundes ("Hainbundes"), der er besonders mit den Freunden jener Göttinger Zeit in steter Verbindung geblieben. Ein gemeinsamer Aufenthalt in Pyrmont In Jahre 1776 führte Zimmermann und Boie enger zusammen

<sup>\*)</sup> G. Brandes, geb. zu Celle 1719, 1746 bei der Geh. Ranzlei in Sannover angestellt, hatte seit 1770 die Expedition der Göttinger Universitätssachen und trug unter sechs Curatoren durch seinen einsichtsvollen Rath sehr diel zu dem blühenden Wohlstand der Universität bei; 1770 ward er Hofrath. Er war lange Zeit auch Mitarbeiter an der Leipziger Bibliothet der schönen Wissenschaften, in welcher viele Reconsionen englischer und italianischer Werke, namentlich über die Künste, von ihm sind; auch lieserte er zu heineden's Dictionnaire des artistes viele Ergänzungen, auch einige Recensionen in den Göttinger gelehrten Anzeigen. Er besaß eine auserlesene Bibliothet von etwa 30,000 Bänden und eine sehr bedeutende Kupserstich-Sammlung von mehr als 42,000 Blättern; erstere ward an den Herzog von Olbenburg verlauft für 24,000 Thaler. — Seine jüngere Tochter Georgine ward 1777 die zweite Frau des berühmten Göttinger Prosessor, die ältere heirathete später Pros. Blumenbach in Göttingen. — Brandes starb 1791.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über ihn R. Weinhold, S. Chr. Boie. Salle 1868.

und ein freundschaftlicher Verkehr fette fich nachher in Sannover fort. Um 21. Oct. 1777 ichreibt Boie an Bog\*): "Ich gehe jest viel mit Zimmermann um, ber so heiter und munter ift, wie ich ihn noch nie gekannt habe." Zimmermann lieferte bem jungen Freunde aus feinem reichen Briefwechsel manchen Beitrag für das "Deutsche Museum", übernahm i. J. 1779 auch die ärztliche Behandlung von bessen Braut Louise Mejer, und traten fie jo fich immer näher. Doch waren beibe, in Charafter und Richtung fo verschiedenartige, Männer nicht immer gleicher Meinung, fo 3. B. in ihrer Beurtheilung des "studentischen und freuz und quer überdie Lebenslinie fpringenden" Bürger, deffen - auch von Schiller ichwer gerügten — Mangel an Bildung von Geift und Herz Limmermann ichonungslos angriff. Als Bürger an Bois fein Gedicht "Frau Schnips" einfandte und diefer dasselbe Rimmer= mann mitgetheilt hatte, schrieb dieser darüber an Boie am 1. Ma-1779\*\*): "Boye! — das wußte ich wohl — als ich Ihner gestern so viele Erinnerungen gegen ""Frau Schnipps"" machte. baß dieses Stud von Bürger ift! Darum sagte ich eben alles das. Gern glaube ich Ihnen, daß die Griechen auch ihre Tenier∈ Aber spricht man von diesen, wenn man von griechi= icher Anmuth, von Atticismus, von ausschließenden-Geschmad am Schönen und Guten spricht? — Berzeiher Sie einem Laven die Frage. Hängt Burgern nicht noch ein wenig hie und da der Student an? das ift: hat er in feiner manière d'être nicht noch vieles von Göttingischer Urbanität? - "Aber es ift boch Weisheit und Wahrheit in Diesem Rüchenftud"", sagen Sie — ""und die Moral ift aut."" — Ich ichage Sie zu fehr, liebfter Boge, um Ihnen nicht Ghrfurcht gegen die Religion zuzutrauen. Alfo frage ich: wurden Sie, murde jeder andere Beife, Moralift, den Beltbeiland in einem Rüchenstücke aufführen? Sie feben. liebfter Boye, daß ich blos frage - und Sie wiffen, daß ich

<sup>\*)</sup> Weinhold, Boie S. 82.

<sup>\*\*)</sup> Zimmermanns eigenhand. Concept Diefes Briefes in beffen Rachlaß.

lenksam und bildsam bin. — Bürger wäre der erste Mann seiner Zeit geworden, wenn er in der besten Gesellschaft von England und Frankreich und Italien häusiger gelebt hätte, als in den einzigen Göttingischen Gesellschaften, wo nicht Jeder ein Bope war. — Der Preis der Blonden hat nicht Johann Peter Krafts Wildheit; verzeihen Sie, bester Bope, Johann Peter Krafts Derbheit ist darin nicht. — Ich umarme Sie und beschwöre Sie, nicht böse zu werden, daß ich es einmal gewagt habe, Ihnen so — in das Herz zu greisen." — Boie rieth Bürger auch von dem Drucke dieses Gedichtes ab; Göckingk wies es von seinem Almanach für 1778 auß Scheu vor der öffentlichen Weinung zurück, ebenso Boß; und Boie wagte dassselbe auch nicht im "Deutschen Museum" aufzunehmen.\*)

Boie\*\*) war gegen die mancherlei Schwächen Zimmermanns nicht blind, aber urtheilte immer als Freund. Als später — wie wir noch sehen werden — Zimmermanns Werk "Ueber Friedrich b. Gr. und meine Unterredungen mit ihm" ftarte Angriffe und Berurtheilungen erfuhr, schrieb Boie: "Bertheidigen und in Schut nehmen will ich das Buch mit allen feinen Eigenheiten, Sonderbarkeiten und seinen ganzen Zimmermannheiten nicht, aber es ift urd bleibt mir vorzüglich lieb juft wegen aller diefer Eigenheiten, Deil der Mann die Kraft und den Muth hat, fich unbekummert urr jedes ängstliche Qu'en dira-t-on zu zeigen wie er ift." Und a To ohne sein Wissen und Wollen durch Eigenmächtigkeit und I Tobesonnenheit des Berlegers im "Deutschen Museum" durch einen 21 Iffat Blankenburgs ein ftarter Angriff gegen Zimmermann erienen war, schrieb Boie an Boß: "Ueber den Auffat im Deufeum über Zimmermann denke ich wie Du. Es ist das Schneidenbste, Treffenbste, was noch wider ihn gesagt ist; aber wie But es auch sei, wie zum Theil oder ganz dieser sonderbarfte aller Dinderbaren Menschen, die ich tenne, den man aber ohne ihn fehr nahe zu kommen, nicht schätzen und lieben kann, wie ich wirklich

<sup>\*)</sup> Das Bedicht erschien zuerft im Göttinger Musen-Almanach 1782.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. jum Folgenden Weinhold a. a. D., S. 83.

thue, es verdient haben mag, so mußte aus meiner, seines Freundes, Hand diefer Giftbecher nicht kommen." Boie erließ auch über diese verdrießliche Unbesonnenheit seines Berlegers in seinem Museum eine öffentliche Erklärung, und Zimmermann trug ihm die Sache nicht nach: "Zimmermann hat sich ganz als ein edler Mann und einer der den Glauben an gute Menschen noch nicht verloren hat, dabei genommen." Zum Zeugnis seiner unveränderten Gesinnung dat Boie bei seinem zweiten Kinde, Luise, Zimmermann zu Gevatter und dieser nahm es auch an. — Im Jahre 1781 verließ Boie Hannover und zog in seine väterliche Heimath, wo er in Meldorf die Landvogtei von Süderditmarschen übernahm, und daselbst i. J. 1806 starb.

Um diefelbe Zeit als Zimmermann in Hannover Boie persönlich näher trat, lernte er dort auch ein anderes junges, vielversprechendes Benie jener Zeit tennen und hoch schätzen: Soh. Unt. Leisewitz, jenen Boeten, dem fein einziges fertiges Broduct. das prosaische Trauerspiel "Julius von Tarent", einen bleibenden = Namen in unjerer Literaturgeschichte erhält. Derfelbe war am 9. Mai 1752 zu Hannover geboren, als erftes Rind bes Joh. Ewald Leisewitz, eines reichen Weinhändlers in Celle. Er besuchte in Hannover das Gymnasium und bezog i. J. 1770, der Jurisprubenz sich widmend, die Universität Göttingen, wo er in regen Berkehr mit geiftvollen Altersgenoffen, befonders mit Solty und Boie trat, gegen Ende seines bortigen Aufenthalts auch in nur furgen Berkehr mit bem 1772 gestifteten Böttinger Dichterbunde ("Hainbunde"), in welchen er am 2. Juli 1774 aufgenommen Nach vierjährigem Studium in Göttingen kehrte er im Anfange des October 1774 — mit dem schon vollendeten Manuscrivt des "Julius von Tarent" - in die Heimath zurud, zunächst auf einige Tage nach Celle und von da nach Braunschweig, wo eine Schwefter sich 1773 mit einem dortigen Kaufmann Winkelmann verheirathet hatte. Von hier begab er sich noch in demselben Monate zum Staatseramen nach Hannover, wo er auch Zimmermann seine Aufwartung machte, bessen ärztlichen Rath er bei seinem damals schwächlichen Zustande in Anspruch nahm. —

Un diesen schrieb in jenen Tagen sein Freund, der damalige Bergogl. Braunschweigische Leibarzt Wagler\*): - "Herr Leisewit, ber Bruder von Madame Winkelmann, mein Liebling, ift nunmehr, nach geendigter akademischer Laufbahn, nach Hannover ab-Bereift, fich ben Brieftern ju zeigen. Seine Gefundheit liegt mir fehr am Herzen, weil ich ihn seiner liebenswürdigen Eigenschaften und seiner gegen mich geaußerten treuen Zärtlichkeit wegen ungemein hochschätze. Er bekam vor Freude über die Nachricht. Daß ich endlich bas Jawort erhalten hatte\*\*), einen Anfall von Blutspeien; ich rieth ihm eine magere, kühlende, vegetabilische Dicit, die er mit der philosophischsten Strenge seitdem beobachtet. Strbessen macht mich boch sein überaus empfindsames Berg und Jein geschäftiger Geift noch immer für einen Ruckfall beforgt. 5 at mich aus eigenem Triebe inständig ersucht, ihm die Erlaubnis verschaffen, sich Ihres Rathes bedienen zu durfen. Cie daher ben unserer Freundschaft, diesem wahrhaftig ebeln und Liebenswürdigen Manne, wo Sie können, beyräthig zu fenn und m auch, wo möglich, gelegentlich bem vortrefflichen Herrn Geh. Buftigrath Struve zu empfehlen. Sie verpflichten dadurch ihn, Teine hochachtungswürdige Familie und mich zugleich; und ich bin Shnen Burge, geliebter Zimmermann, daß Sie ben näherer Be-Canntschaft mit ihm mit leichter Mühe eine Menge guter Eigen-Thaften an ihm entbeden werden, die Sie von felbst für ihn einnehmen und Anderer Empfehlungen überflüffig machen werden. Er scheint zwar eben nicht eine geschwinde Beforderung zu wünschen, allein ich wünsche um so mehr, daß ihm eine solche zu Theil roerden moge, die feiner ichwächlichen Conftitution angemeffen ift. Seine einzige Schooffunde ift Tobackrauchen; er hat sich aber Doch seit einiger Zeit täglich auf drei ober vier Pfeifen einge-Schränkt." — Leisewit ließ fich bann nach bestandenem Examen als Abvocat in Hannover nieder, ließ sich aber die Pragis noch nicht fehr angelegen sein; von Ende November 1775 an weilte

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungebrudten Briefe in Zimmermanns Rachlaß.

<sup>\*\*)</sup> Wagler hatte fich gerade verlobt.

er wieder längere Zeit in dem ihm besonders lieben Braunschweig, wo er sich in bem geiftig regen Kreise von Männern wie Ebert, Eschenburg, Jerusalem, Zacharia u. a. zufrieden und heimisch fühlte. Bur Oftermeffe 1776 erschien ohne seinen Ramen fein berühmtes Trauerspiel "Julius von Tarent", worüber fich bamals Bürger gegen Boie äußerte: "Julius von Tarent ift ohne Zweifel von Leisewit. Ich habe davon schon vorher gehört. Das ift ein recht braves Stud. Er hat meinen Beift mit recht mannlicher Speife genährt. Den philosophischen Geift, die ftarte gesetzte Sprache, den raschen Dialog hätt' ich von einem so jungen Berfasser noch nicht erwartet. So lieb ich Leisewit schon vorher wegen seiner Talente hatte, so ift er mir boch burch biefes Stud noch ungleich theurer geworden." - Bürger ermahnte Boie wiederholt, Leisewit warmer zu halten: "ber wird, ift schon ein Teufelsterl", und Boie schrieb an Burger: "Leffing spricht ordentlich mit Enthusiasmus von Leisewit's Julius."

Erft im August 1777 tam er wieder nach Sannover, erneuerte hier nun mit Boie, ber — wie wir saben — baselbst feit 1776 eine Stellung gefunden hatte, die in Göttingen geknüpften Beziehungen und trat auch in besonders regen Berkehr mit Zimmermann, mit dem er namentlich über sein Lieblingsfach, die Geschichte, manche geistreiche Unterredungen führte, bemselben auch seinen damaligen Blan vortrug: Die Geschichte bes breifigjährigen Rrieges zu bearbeiten wie auch Briefe über die Geschichte. Zimmermann schrieb beshalb an Boie den 24. April 1777: "Leisewit ift der Mann, der Briefe über die Geschichte schreiben tann. Witig werden sie gewiß senn, auch philosophisch genug, und doch bin ich äußerst neugierig zu sehen, wie sie find." - Wie hoch ihn Zimmermann bald ichagen lernte und die größten Erwartungen von der Butunft biefes jungen Mannes hegte, beweift folgende Meußerung besselben\*): - "Mir sagte neulich ein junger Sannoveraner, einer der gelehrteften Driginalkopfe, Leisewis, deffen erfte Ber-

<sup>\*)</sup> Sanbidriftlich in bem icon erwähnten Fragment zu einer neuen Biographie Sallers.

in ieder Art immer Meisterstücke find und der auf der Laufbahn ift, Deutschlands hume und Robertson zu werden: " \_ Ware ich fähig, das Leben eines einzigen auch nur mittelme Gigigen Menschen mahrhaft und vollständig zu beschreiben, so wirfe ich jede andere Geschichte meg!"" Er hatte Recht, benn wollte damit sagen: die Lebensgeschichte eines einzigen Menschen gant zu schreiben ift schwerer als alles, mas man uns sonft für Seschichte giebt. Bare aber auch Hallers Leben nach meinem Plane wirklich geschrieben gewesen, so hatte ich meine Handschrift an dem Tage verbrannt, da mir jener weise Jungling diese große Lehre gab." - Und in seinem großen Werke "Ueber die Ginfamkeit" \*) schreibt Zimmermann: "Erudition ist nicht Auftlärung, Professoren der Geschichtstunde sind deswegen noch nicht Geschichtichreiber, und äußerst pedantisch genaue Geschichtschreiber sind oft fehr erbärmliche Menschenkenner und noch erbärmlichere Philo-Alle alten Chroniken kann man auswendig wissen, alle Genealogien kann man an den Fingern herzählen, alle Siegel ber alten Zeit und alle Pettschaften kann man kennen und dadurch manches erläutern, das man ben der Geschichte braucht, und boch ist und bleibt ein deutscher Bettschaftsgelehrter noch immer ein erbärmlich kleines Licht in Bergleichung mit einem Robertson ober Sibbon - oder Leisewig!"

Nur zu balb sollte Zimmermann diesen jungen, liebgewonnenen Freund verlieren. Schon im Anfange des Jahres 1778 ging Seisewis von Hannover nach Braunschweig, um das hier ihm verliehene Amt eines Secretärs der Landschaft anzutreten, ein Amt, das ihm für seine Studien Zeit genug übrig ließ; der Boesie entsagte er, beschäftigte sich aber fleißig mit geschichtlichen Studien, namentlich mit seiner Geschichte des dreißigjährigen Krieges, die er fast vollendete, deren Handschrift dann aber nach seinem Tode leider verschwunden war. — Leisewis starb in Braunschweig als Geh. Justizrath und Präsident des Ober-Sanitäts-Collegii am 10. September 1806.

<sup>\*)</sup> Th. IV, S. 424.

Bu berjelben Zeit kam Zimmermann auch — burch tre Beranlassung — in eine kurze Berührung mit einem dritten gliebe bes Göttinger Dichterbundes, mit bem "im Siechthum liederreichen Sänger" L. H. Chr. Hölty. Dieser war, mit Todeskeim im Herzen, im Mai 1775 von Göttingen nach Han gereift, um Rimmermanns ärztliche Hülfe in Anspruch zu ne gegen das Uebel der Bettit, von dem fich die erften Spuren im Herbst 1774 gezeigt batten. Am 8. Mai 1775 schrieb an Bog\*): "Bielleicht, hat Zimmermann Leisewigen gefagt, ! ich noch von der Schwindsucht gerettet werden, wenn ich die ordneten Araneien gebrauchte und die vorgeschriebene Diät bef Du siehst also, wie gefährlich meine Krankheit ist und auf einem schmalen Scheidewege zwischen Leben und Tod ich war Von Hannover ging dann Sölty nach feiner Beimath Mari Bald trat eine Besserung ein, und Sölty begab sich bann t nach Hannover, um unter Zimmermanns Leitung eine Ni zu gebrauchen. Die Hoffnung auf Genefung stieg und fan die Krankheit war schon zu weit vorgeschritten. Und Ende D 1776 theilte Boie seinem Freunde Bolty offen mit \*\*), daß Bir mann ihn aufgegeben habe, wenn er auch noch einige M leben könne. Sölty besprach nun mit ihm seine Angelegen und übertrug ihm die Berausgabe seiner Gedichte. Der Tot unerwartet rasch. Rachdem Hölty noch am Tage vorher sich hältnismäßig wohl gefühlt hatte, kam er am Morgen bes 1. Sept plöglich zu seiner Hauswirthin \*\*\*) und sagte ihr: "Ich bit Schicken Sie nach Zimmermann. Ich glaube, ich noch heute." Zimmermann, der in der Rabe wohnte, er fogleich, fand aber Höltn's Zuftand hoffnungslos, und diefer schlief noch am Abend besselben Tages.

Auch auswärtige literarisch bekannte Männer ber Zeit ke in diesen Jahren bei Zimmermann ein. So kam im So

<sup>\*)</sup> Bgl. W. Herbft. J. Hoß, Leipz. 1872.

<sup>\*\*)</sup> Weinhold a. a. D., S. 87.

<sup>\*\*\*)</sup> Solty wohnte in Sannover bei ber Wittwe bes Sofmufitus Sch Leinftrage 7.

1776 auf einer Reise nach Gotha Belfrich Beter Sturg, jener treffliche Prosaift, der feine Beurtheiler von Welt, Literatur und Menschen, durch Hannover, wo er auf einige Tage Rimmermann besuchte und von diesem in die dortigen literarischen Kreise eingeführt wurde. Dit ihm wurden dann auch Ausflüge in die Umgebungen Hannovers gemacht, so auch eine Partie in den Deister, nach bem Hallerbrunnen bei Springe, welche für Sturz bas Motiv gab zu seiner "Reise nach dem Deister", nicht eine Reisebeschreibung, sondern in Form eines Dialogs eine geiftvolle Unleitung, wie eine kluge Frau in der Che den Mann nach ihrem Willen zu lenken vermag, ohne daß er es merkt, — eines ber frühesten Muster leichter und eleganter Broja in der deutschen Sprache, zuerst gedruckt im Hannoverschen Magazin 1778.\*) — 21m 12. October 1776 schrieb Sturz an Boie\*\*): "Mit meinen neuen Freunden in Hannover möchte ich mein Leben zubringen, Deil sie sämmtlich in meine Classe und theils gar in meine Spielart Passen, und weil ich hier in this eternal drudgery ohnmöglich immer bleiben kann und will." Im Frühjahr 1778 wiederholte Sturz seinen Besuch in Hannover.

In einem spätern Jahre, im November 1780 — um dies gleich hier mit anzureihen — hielt sich auch der, damals zu Otterndorf im Lande Habeln als Rector lebende, bekannte Idyllendichter und Homer-Ueberseter Joh. Heinr. Boß einige Tage in Hannover auf, wo ihm das Rectorat am Gymnassium \*\*\*) angetragen war, welches er aber nach näherer Kenntnis der Verhältnisse ablehnte. Er verkehrte in den Tagen auch mit Zimmermann, der ihn eines Abends "in eine adliche Gesellschaft lud, einen Kerl mit der Orgel kommen ließ, und die ganze Gesellschaft tanzte Menuett und Englisch nach seiner Dubelei. Auch der Herr Rector konnte sich kaum loswinden, mit zu springen, wenn's nicht tanzen wäre".†)

<sup>\*)</sup> Bgl. Jansen. Aus vergangenen Tagen 2c., Oldenburg 1877, S. 55.

<sup>\*\*)</sup> Beinhold a. a. D., S. 220.

<sup>\*\*\*)</sup> An Sextro's Stelle, ber als Professor ber Theologie nach Helm- febt aina.

<sup>†)</sup> Bgl. Herbst a. a. O. I, S. 226.

### Siebentes Rapitel.

# Bimmermanns Unglud mit Cohn und Tochter.

Den Monat Juli 1776 brachte Zimmermann mit seins = iner Tochter in freundschaftlichem Zusammenleben mit der Brande schen Familie, mit Boie, Sturz u. A. in Pyrmont zu, aber wied dei bei ohne wesentlichen Ruten für seine Gesundheit, da die tägliche vielen Consultationen ihm "das hirn ganz versteinerten". Ver Son dort zurückgekehrt machte er im August eine Reise nach Guti ati und verlebte auf dem Rudwege gluckliche Stunden mit Klopstoo - och Nach biefer Reis 3dei Leffing und dem Rapellmeifter Reinhard. schreibt er an Sulzer\*): "Mit meiner Gefundheit geht's besser 7 1 aber nun muß ich eine entsetliche Menge Briefe beantworte Wenn die ausgebreitetste Braris Glud genannt werden fann. bin ich freglich fehr glücklich." Auch in dem folgenden Sahe fühlte sich Zimmermann anfangs wohl und auch heiter. 16. Juni 1777 schreibt er nach der Schweiz\*\*): "Ich und mei IDI Tochter befinden fich recht gut. Hier lebe ich aniett fehr voor gnügt. Ich wohne bem Königl. Schloffe gegenüber auf der schönft Straße von Hannover fehr ichon und in einem überaus weitlä 311 figen Haufe. Ich habe für mich allein vier schöne Zimmer neb et einander. Alle Meublen find neu und nach dem neuesten Geschmann Iga und kosten mich gegen 1500 Thaler. Es hilft doch sehr viel = -eles zur Gemüthsrube, wenn man angenehm wohnt."

Aber nun sollten den unglücklichen Zimmermann wieder bie fürchterlichsten Schicksalsschläge in rascher Folge treffen. Im Schluß des Jahres 1777 kam ihm die schreckliche Nachricht on dem trostlosen Zustande seines einzigen Sohnes. Dieser hote te von früher Kindheit an einem Ausschlag gelitten, der besond am Gesicht und hinter den Ohren zum Borschein kam. War er da, so war das Kind gesund, heiter und geistvoll; sobald er a ver verschwand, ward es hinfällig und siel in eine Art melancholister

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefw. mit Gulger, Br. 41.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rengger a. a. D., S. 245.

Apathie. Dieser Wechsel von Gesundheit und Krankheit dauerte bis zu seinem Abgange auf die Universität Göttingen, und der Bater hatte bann die Freude, zu hören, daß fich des Sohnes Gefundheit gang gebeffert habe, berjelbe heiter fei und bei ihm große Beistesträfte sich entwickelten. Aber in Stragburg überließ sich berfelbe dann den Studien mehr, als feine von jeher auch Schon Merven ertragen konnten. Schon im Mai 1776 bittet Zimmermann seinen Freund Sulzer, welcher damals im süblichen Frankreich sich aufhielt: er möge boch auf seiner Rückreise von bort in Straßburg seinen Sohn besuchen. "Er ist", schreibt er\*), "Durch Rrankheit ganz ausgezehrt, ohne Muth, ohne alle Freude am Leben! Ach, richten Sie ihn boch auf! Mein Wunsch ift. baf er biesen Sommer auf ein paar Monate nach Zürich gehe." Derfelbe reifte dann auch im August 1776 nach Zurich zu Lavater und von dort nach Brugg zu des Baters altem Freunde, bem Rathsherrn Schmid. An diesen schreibt Zimmermann am 30. Aug. 1776\*\*): "Unaussprechlich bin ich Ihnen für alles verbunden, was Sie für meinen Sohn thun. Er ist ganz entzückt bon seinem Aufenthalt in Brugg, und er hat Recht. Sie doch, um Gottes willen! daß er täglich vom Morgen bis an den Abend reite und wenig esse, damit er seine Hypochondrie log werde." — Aber Alles war vergeblich. Im December 1777 erhielt Zimmermann die ihn niederschmetternde Nachricht, daß fein Sohn in völligen Wahnsinn verfallen sei.

Um zu zeigen — besonders den erwähnten Beschuldigungen Goethe's gegenüber —, wie sehr Zimmermanns liebevolles väterliches Herz durch dieses Unglück schwer und schwerzlichst erschüttert wurde, mögen hier einige Stellen aus seinen Briesen dener Zeit folgen. An den Brugger Freund schreibt er am 31. Juli 1778\*\*\*): "Was ich wegen meines Sohnes seit dem December ausgestanden habe, mein Freund, das kann keine Feder Ihnen beschreiben. Die tiesste Welancholie zerriß meine Seele,

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, ben Briefw. mit Sulzer, Br. 40.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Rengger a. a. D., S. 240.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D., S. 245.

und unnennbare Schmerzen wurden mir bennahe jeden Tag de Mir blieb keine Sulfe übrig, als mich dur durch zu Theil. meine Geschäfte, die unglaublich groß und weit verbreitet fin zu zerftreuen und von meinem Unglude feinem Menschen - eit Freundin in Hannover ausgenommen — nichts zu sagen. Ebi in der Reit, als mein Sohn mir die größte Freude machte, ta die schreckliche Krankheit. Er war examinirt, um Doctor werden, hatte sich trefflich baben gehalten. Nun wollte ich il belohnen, ihn nach Paris für ben Winter, bann für biefen Somm nach England schicken, bann follte er zu mir nach Sannover tomm und Doctor werben. Schon hatte er das Geld zu den Reisen den Händen; er zögerte indeß, ohne mir zu sagen warum. Ich . munterte ihn fanft und freundschaftlich den November hindux Aber den 30. November verfällt er in die ichreckliche Krankhei-- "Das\*) Unglud ist unaussprechlich. Gott allein kann 1 die Kräfte geben, es zu ertragen." - Immer wieder schre-Zimmermann an feine Freunde in der Schweis und bittet fich seines unglücklichen Sohnes, welcher einem Arzte bort anv traut war, anzunehmen, öfter Nachrichten über denselben mitz theilen und anzugeben, mas irgend zu deffen Beften gesche Im Jahre 1784 schreibt er dorthin\*\*): "Ich habe sch oft nachgebacht, ob es nicht besser wäre, wenn ich meinen unglis lichen Sohn irgend Jemand in Brugg anvertraute, wo er da Geschähe biefes, jo würde auch leben und sterben würde. auch ruhiger sterben. D, mein Freund, daß mich dieses U glud nicht getöbtet hat, ist das größte Wunder Gottes. Ich verge bennahe, so oft ich nur an meinen Sohn benke. — Um Got willen geben Sie mir doch einen Rath, mas ich zum Bef meines unglücklichen Sohnes, im Falle, daß ich fturbe, verc stalten soll? - Ach, mir ist oft so bange, wenn ich bente, b ich vielleicht irgend etwas zum Beften meines Sohnes verfaum-Und am 17. Oct. 1785 ichreibt er an den Bfarrer Renager

<sup>\*)</sup> A. a. D., S. 265.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O., S. 311. 317. 319.

Bern: "Nun komme ich noch zu einer Hauptsache, mein lieber Freund, zu einer Herzensangelegenheit, die das größte Unglück meines Lebens ausmacht, meine Seele schrecklich niederdrückt und mir alle Frohheit und Munterkeit benimmt. Diese Angelegen- heit betrifft meinen äußerst armen und unglücklichen Sohn, der in einem völligen état d'imbécillité ist. — Alle zu seinem Besten gemachten Versuche sind mißlungen und alle Hoffnung zu einiger Besseung ist längst verschwunden." — In diesem Zustande überlebte der unglückliche Sohn den Vater noch 25 Jahre lang.

Dieses Unglück erweckte für Zimmermann allgemeine Theilnahme, welche ihm einigen Trost gewährte. Auch der König
gab ihm sein Mitgefühl zu erkennen, und ernannte ihn im März
1778 zum Hofrath. Im Mai desselben Jahres hatte Zimmermann die Freude und Ehre, daß die Pariser Akademie ihn an
die Stelle des am 12. Dec. 1777 verstorbenen Haller zu ihrem
auswärtigen Mitgliede erwählte. Zum Glück lenkte auch seine
durch fast ganz Deutschland gehende Prazis ihn von sinstern und
derzweiselnden Gedanken ab.

Im Juni 1780 kam der bekannte russische Fürst Orlov mit seiner leidenden Gemahlin zu Zimmermann nach Hannover, um ihn zu consultieren. Als jener auf der Durchreise in Potsdam Friedrich dem Gr. seine Absicht mitgetheilt hatte, nach Hannover zu gehen und Zimmermanns Hüsse in Anspruch zu nehmen, hatte der König ihm gesagt: "Faites cela, c'est un dien brave et dien honnête homme." Der Fürst blied drei Tage in Hannover und reiste am 13. Juni auf Zimmermanns Rath mit seiner Gemahlin in das Bad Ems.\*) Auf seine Bitte mußte Zimmermann ihm dahin nachsolgen, wo er dann vier Wochen in der sürstlichen Gesellschaft zudrachte. Welche großartige Anerbietungen ihm der Fürst dort machte, ersahren wir aus einem

<sup>\*)</sup> Bei seiner Abreise ("mit großem Gesolge und 26 Pferden") schiebte Fürst an Zimmermann eine von der Fürstin eigener Hand gestickte Börse mit 100 Ducaten. "Diese Börse war von seidenem filet, hatte zwei coulants bon Gold mit Diamanten besetzt, die den Namen der Fürstin ausdrückten." (Rengger a. a. O., S. 277.)

Briefe Zimmermanns an seinen Freund in Brugg\*), wo er berichtet: "In Ems war ich mit dem Fürsten und der Fürstim Orlow vom 26. Juni bis zum 23. Juli so angenehm, als ich es jemals in meinem Leben gewesen bin. Aber ihre Liebe hat mich fast zu Tobe gedrückt. Alle Rünfte, die ein edler, großmüthige : Fürft und eine liebenswürdige, schone Fürftin anwenden konnter um mich aus den Diensten des Königs von England wegzuzieher find in Ems täglich angewendet worden. Der Fürst Orlow verlangte von mir: daß ich meine Stelle in hannover verlaffe, baich aniett mit ihm und feiner Gemablin nach Machen und Spa gebe: daß ich den bevorstehenden Serbst mit ihnen in Baris 31 bringe, den Winter in Rom und Neapel, nächsten Frühling is der Schweiz, den Sommer darauf in Phrmont und England, daß ich alsdann mit ihnen nach Betersburg komme, daselbst ganz nach meinem eigenen Willen lebe und so lange da bleibe. als ich es für gut finde. — Dafür versprach mir der Fürst: doppelt so viel Benfion, als mir der König in England giebt, also 2560 Thaler, — das Logis und die Tafel in seinem Balaft zu Betersburg. - meine eigene Rutiche und Pferde nebst ben bazu gehörigen Bedienten, - meiner Tochter ein reiches Beirathsgut, insofern fie von hannover nach der Schweiz gurud. geben wolle. - die Frenheit, von Betersburg nach Deutschland ober ber Schweiz zurückzugehen, jobalb ich es für gut finde, nach meiner Entfernung von Betersburg eine jährliche lebenslängliche Benfion von 1280 Thalern, - für diefes alles eine förmliche Obligation, durch Notarius und Zeugen bekräftigt, -Bersprechen, das Capital, wovon die obgedachten 2560 und 1280 Thaler die Zinsen sind, von nun an in der Bank von Amsterbam ober London zu meiner Sicherheit zu beponiren. — Rach vieler Gemüthsunruhe habe ich diefes alles höflich - ausgeschlagen." Run ward Zimmermann eine hohe Stelle im Dienste ber Raiserin von Rugland angeboten, aber auch diese lehnte er "Die Ursache" — schreibt er damals — "ist ganz einfach: ich bin mit meinem Zustande in Hannover vollkommen zufrieden."

<sup>\*)</sup> A. a. D., S. 278.

Aber aus dieser Bufriedenheit follte Zimmermann ichon am Ende desfelben Jahres 1780 auf schreckliche Weise in tiefes Unglück wieder gestürzt werben. Um 31. December ward seine Tochter Plötlich von einem entsetlichen Blutsturz befallen, welcher sich in Den beiden folgenden Monaten wiederholte. "Seitdem" — schreibt Bimmermann bamals\*), "ist nun das arme Kind immer krank, immer fieberhaft, hustet immer, ist immer sehr schwach und ben allem diesem Elende immer heiter und froh und gang ohne Furcht. und des von mir zuverläßig befürchteten traurigen Ausganges und der sich vermehrenden Krankheit ungeachtet glaubt fie gar nicht, was ist. — Alles was ich als Bater — in meinen Umständen bey dieser Arankheit empfunden habe, noch empfinde und bis an's Ende empfinden werde, will ich Ihnen nicht sagen. Ich kämpfe aber auch wie ein Löwe gegen dieses Unglud, das mich niederbrückt." — Das schreckliche Leiden der Schwindsucht trat mit immer verstärkterer Gewalt auf, alle Hoffnung der Besserung schwand und am 10. Sept. 1781 ward die Dulberin in ihrem 25. Lebensla bre durch einen sanften Tod von ihren Leiden erlöft.

Tiefster Schmerz und Gram zerriß Zimmermanns väterliches Derz. Im dritten Theile seines Werkes "lleber die Einsamkeit"\*\*) hat er später selber der Tochter ein schönes Denkmal gesetzt in einer innigen, liebevollen Schilderung derselben, welche ich hier ausschiehen mittheilen darf, um zu zeigen, wie dieselbe den Gedernken an jene von Goethe — wie wir sahen — dem Bater vorzeworsene lieblose, tyrannische Behandlung wahrlich nicht aufdorumen läßt. "Einsamkeit", schreibt Zimmermann, "war ihre Welt, und Eingezogenheit ihre Freude. — Sie unterwarf sich mit heiliger Gelassenheit jeder Fügung Gottes, und hatte die größte Leidensfähigkeit bei tiefer angeborener Schwäche. Sanft und gütig, liebreich und doch immer stille, gepreßt, furchtsam und zurückhaltend und selten anders als durch eine Art von kindlichem Enthusiasmus mittheilsam, war die weibliche Seele, von der ich

<sup>\*)</sup> Rengger a. a. D., S. 289.

<sup>\*\*)</sup> Th. III, Leipz. 1785, S. 205.

hier spreche, und die mir durch ihr ftilles Leiden unter der größten Marter gezeigt hat, welche Rraft die Seele, oft ben der größten Schwäche bes Rörpers, in der Ginsamkeit erwirbt. Alles Gute machte ihr Eindrud, aber fie mar laffig in allen ihrem Aeußerungen und in allem ihrem Thun, ben wenigen guter-Freundinnen ausgenommen, wo Furcht sie nicht niederhielt. hatte einen aus Naturkräften mir unerklärbaren Heldenmuth zuns Dulden und Leiden, auch, so oft fie wollte, einen über die Bel weggehobenen Sinn, und zu meinem größten Erstaunen eine felb . ständige Erhabenheit und ein Wegsehen über allen Flitter. der bie Menschen schätzen und fürchten. Göttlich freudig sah ich fiimmer, wenn sie vom beiligen Abendmahl kam. Sie trauete Got ganz, sich selbst durch eigenen Antrieb in nichts; und doch alle= was ich wollte, daß sie thue, das that fie. Sie war ein außerf folgsames Rind, das mich unaussprechlich liebte, und es mir ni jagte. Ich hatte mein Leben für sie hingegeben und fie das ihrig. für mich. Es war meinem Herzen wohl, wenn ich ihr ein Freude machen konnte. Das Höchste, was sie zu meiner Freud. waate, war, daß fie mir etwa eine Roje brachte, aus ihrer Sant ein Schat. Ganz unvermuthet und schrecklich anhaltend befie sie ein ungewöhnlich großer Blutsturz aus ihren Lungen, vor beffen tödtlichem Ausgang ich ben ihrer Leibesbeichaffenheit ir ber erften Stunde gewiß mar. Zwölfmal in diesen Tagen fturzte ich nieder von einem frampfhaften und muthenden Schmerz, bei mich zu tödten schien. Das wußte sie nicht. Sie wußte auch nicht, daß ich ihren Ruftand für fo gefährlich hielt; aber fie fühlte die Gefahr und fagte es mir nie. Sie lächelte, wenn ich kam: sie lächelte, wenn ich ging. Die ganze Krankheit hindurch, unter tief verwickelten, entfetlichen Leiden, klagte fie niemals. Auf alle meine Fragen gab fie mir eine turze, sanfte, liebreiche Antwort aber sie erzählte nichts. Ihr Körper fiel in Trümmern unter Blicken ber füßesten Milbe und ber innigsten Liebe. sie, mein Rind, meine einzige Tochter, ftarb vor meinem gittern ben Antlit in ihrem 25. Jahre, im neunten Monate ihrer Krank In ihrem Leichnam fanden sich außer den gewöhnliches heit.

Tobesursachen der Schwindsucht in beiben Lungen — — Uebel genug, um die Seele zu binden, zu bemmen und zu preffen. -Gine bennahe gangliche Unfähigkeit zum Effen behielt fie bis an ihren Tod, seitdem sie zärtlich, liebreich und ohne den allergeringften Schein einer Abneigung, an meiner Hand, vor einigen Jahren Die Schweiz verließ, und einige Wochen nachher ihre erfte und Lette Liebe, ein ichoner, blühender, fanfter, ebler Jungling fich bort eine Rugel durch den Ropf schoß. Aus ihren beitersten Tagen, die sie seitdem in Hannover hatte, wo man ihr fehr viel Liebe erzeigte, fanden sich in ihren Papieren die feurigsten von ihrer Sand geschriebenen Gebete zu Gott, daß fie fterben konne, daß fie bald fterbe, bald hingenommen werde zu ihrer heiligen Mutter! Es fanden sich in eben diesen Zeiten geschriebene erhabene und äußerft rührende Briefe, voll Sehnsucht nach einer schnellen, täglich gewünschten Bereinigung an diese geliebte Todte. Meines Kindes, meiner geliebten Tochter lette, mit namenloser Agonie ausgesvrochenen Worte waren: ""Himmelsfreude heute!""

### Achtes Rapitel.

# Bimmermanns Wiederverheirathung. — Sein großes Wert "Ueber die Ginsamteit." — Raiserin Ratharina II. von Aufland.

Niedergebeugt, in unsagbarem Schmerz, war nun der unglückliche Zimmermann. — Sein einziger Sohn dem Wahnsinn verfallen! seine einzige Tochter nun früh in's Grab gesenkt! — "Nun war ich der ganzen Welt müde", schreibt er damals an seinen Brugger Freund\*), "ich hatte kein Vergnügen mehr an richts außer meinem Hause, und in meiner Kammer zersloß ich beh der Betrachtung meines Zustandes in Thränen. Ich wäre eines langsamen Todes gestorben, wenn ich nicht versucht

<sup>\*)-</sup>Rengger a. a. D., S. 294.

hätte, meine letten Kräfte zusammen zu raffen und meinen Geist mit etwas zu beschäftigen, das ihm vielleicht einst Bergnügen machen könnte." — Besonders auch durch seine imnige, allen Schmerz und alles Leid mit ihm theilende edle Freundin, die Frau von Döring veranlaßt, begann Zimmermann jest feinen schon öfter behandelten\*) Lieblingsgegenstand, "die Einsamkeit", . zu einem größern Werte zu bearbeiten. In dem, diesem später erschienenen Werke vorgesetzten Widmungsworten an die Frau von Döring fagt er: "Sie verlangten bies [bie Feber wieder indie Sand zu nehmen] durchaus, denn Sie wußten wohl, da ich jett nichts mehr in mir und um mich her fah als tiefe Traurigkeit und schwarze Nacht; da blasse Todesgestalten mir winkten, wo ich hinblickte und wo ich ging; — da meine einzige Tochter unter Ihrem Gebet und in Ihren Armen gestorben mar, dan aller gewöhnliche Troft verloren fen für mich, daß ich die Gesellschaft der Menschen flieben und mich ganz absondern werde von der Welt. Sie wußten, daß jett nichts mehr fähig mar. mich zu retten, als Wegwendung von den Gedanken, die mich verzehrten, auf irgend einen ungewöhnlichen und großen Gegenstand."

War ihm nun anfangs diese verehrte, treue Freundin noch geblieben, seine einzige und stete Zuflucht in aller Noth und Trübsal, wo er allein sein Herz außschütten konnte und stets reichen und erhebenden Trost fand, so sollte ihn jest auch in jener selben Zeit noch der schwere Schlag treffen, daß auch sie ihm genommen ward, indem ihr Mann als Regierungsrath nach Ratesburg versetzt ward und am 21. Sept. 1781 mit seiner Familie dorthin übersiedelte. "Wein Todesurtheil", sagt Zimmermann in den oben angesührten Widmungsworten an Frau von Döring, "hätte mich nicht niedergeworfen wie dieser Schlag. Denn sterben konnte ich, aber ohne Sie konnte ich nicht leben!" — Aber auch sernerhin blieb diese Freundin treu ihm zugethan und suchte ihm das Leben erträglicher und heiterer zu machen. Vor allem drang sie darauf, daß der nun einsam und verlassen dastehende Freund

<sup>\*)</sup> Bgl. SS. 25. 85.

fich wieder verheirathete, und Zimmermann ließ sich auch bazu bereden unter der Bedingung, daß die Freundin selber ihm eine Lebensgefährtin mähle. Und dieselbe mählte eine folche, die nach Seift und Berg wol geeignet war, bem schwer geprüften Zimmermann noch gluckliche Lebenstage zu bereiten, in der Person eines Fräulein von Berger, einer damals verwaisten Tochter des frühern Hofmedicus von Berger zu Celle, welche Zimmermann früher ichon in dem Döring'schen Sause kennen und schätzen gelernt hatte, und mit welcher er sich bann im October 1782 vermählte. Die Che ward eine sehr gludliche und diese treffliche Frau war ihm in den letten Jahren seines Lebens ein Schutzengel, ber ihn aufrecht erhielt, tröstete und leitete. Er hatte nun ein angenehmes Daheim. begleitete seine Gattin auch dann und wann in Gefell-Haft, hatte öfter wieder Menschen bei sich, und ein liebenswürdiger Kreis, in dem er glücklich und beffen Freude er war, gab ibm felbst Beiterkeit und humor wieder. Zimmermann beschreibt damals die Gattin seinem Brugger Freunde folgendermaßen\*): "≥7 Jahre alt\*\*), groß von Statur, überaus wohl gewachsen, einem ausnehmend edlen und fanften Anfeben, von einer Birbe in ihrem ganzen Wesen und Betragen, die alle Menschen frappiert und allen Menschen gefällt. Sie ift ernsthaft, aber än Berft liebreich. — Sie hat einen hohen, durchdringenden, scharffirmigen Berftand, ben ber größten Bescheibenheit und Burudhaltung. 35r Herz ift ganz bas Herz meiner seligen Frau." Und ein 395x später schreibt er an benselben Freund \*\*\*): "Meine häus-Iichen Umftände sind durch Gottes Gute außerst erwünscht und glücklich. Meine Frau ift eine gang vortreffliche Person, lebt Band für mich, hilft mir in allem, regiert ihr Hauswesen — bas drei Bedienten und drei Mägden besteht — vortrefflich und Hier in der Stadt von Jedermann geehrt und geliebt. — Sie Sitft mir ben allen meinen Geschäften, figt ben mir, wenn ich an Trei rem Buche schreibe, ist mein Bibliothecarius und mein Secretär.

<sup>\*)</sup> Rengger a. a. D., S. 297.

<sup>\*\*)</sup> Alfo gerade halb fo alt als Zimmermann damals.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Rengger a. a. D., S. 308.

Wenn ich einen Gedanken habe, den ich nicht gleich zu Papier bringen mag, läuft sie hin und schreibt ihn auf. Welt und Menschen sind ihr äußerst wohl bekannt." Und gegen Ende seines Lebens, am 18. März 1793, schreibt er\*): "Meine Frau ist und bleibt das größte Glück meines Lebens. Ohne sie wäre mir das Leben nichts mehr werth und ich würde nichts mehr wünschen, als nur bald ben meinen Geliebten im Himmel zu sehn."

Mit größerer Liebe und Ruhe verwandte Zimmermann nun alle Mußezeit, die ihm seine weitausgedehnte Prazis übrig ließ, zu der Bearbeitung seines großen, bekanntesten Werkes "Ueber die Einsamkeit", welches dann in den Jahren 1784 und 1785 in vier Bänden erschien, — dreißig Jahre nach der Herausgabe seines ersten Versuchs über denselben Gegenstand.

Bei dieser Arbeit\*\*) bewegte theils die erhebende Muse der Freundschaft ihm die Seele, theils aber auch der Born gegen einen unbedeutenden und lächerlichen Gegner, den Muftiker und Schwärmer J. H. Obereit, welcher in einer Schrift: "Die Ginsamkeit der Beltüberwinder nach innern Gründen erwogen von einem lakonischen Philanthropen" (Leipzig 1781) Zimmermann hart angegriffen hatte, und fo leitete benn bald eine edle Begeisterung, bald ein bitterer Unmuth seine dahinstürmende Feder. In den ersten Kapiteln des Werks thut sich die Wärme des Gefühls tund, aus welchem basselbe hervorgegangen; es brangen sich überraschende Geistesblige und Kontrafte voll humor und Ueber Einsamkeit wie über Gesellschaft spricht er als er-Wit. fahrener Beobachter und unbefangener Denker. Alles ist Leben und Handlung: es unterbrechen ben Faben ber Betrachtung viele Geschichtchen, deren Zusammenstellung vergnügt; alle ihm dienenben Züge aus ber Geschichte weiß er charakteristisch und schlagend Immer wird die Beobachtung durch das Leben bezu benuten. kräftigt: genannte und ungenannte Bersonen, wie seine eigenen Erlebnisse und Empfindungen gehen in rascher Abwechslung an uns

<sup>\*)</sup> A. a. O., S. 376.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die treffliche Beurtheilung des Werks ausführlicher bei: Möristofer, Die Schweizer-Literatur des 18. Jahrh., Leipzig 1861, S. 306 f.

vorüber. Er fesselt durch Verstand und würdigen Ernft in Beurtheilung der Fehler gesellschaftlicher Convention. Die Sprache ift teine gefeilte und berechnete, sondern eine ungefünstelt geiftreiche, oft beredt dabinftromende und oft wieder gedrungene Sprache des Lebens und Umganges. — Eine bedenkliche Wendung nimmt das Werk, wo Zimmermann vom Triebe zur Ginsamkeit "in den ersten Zeiten der chriftlichen Kirche" handelt, wo nicht nur das Mönchswesen, sondern besonders der Charafter der altesten Kirchenväter in übertriebener Weise und nicht immer mit historischer Bahrheit dargestellt wird, aber mit großer Freimuthigkeit und Offenheit — zu einer Zeit, wo in Deutschland die großen Klöfter noch gewichtigen Einfluß hatten. Ebenso zeigt sich in manchen bittern Ausfällen gegen sein schweizerisches Baterland und frühere Freunde mehr gallichte Schärfe und hypochondrischer Krankheitsftoff, als unparteiisches Urtheil. Später tritt dann wieder die Stille rubiger Betrachtung, öfter auch die sentimentaler Schwärmerei So erfüllt das ganze zehnte Rapitel eine hinreißende Beredsamteit für die Freiheit des Geistes, vereint mit der Freimuthigfeit des redlichen Mannes, der die Seele erheben und für das Edle und Große begeistern will. — In dem vierten Bande fucht Zimmermann dann die früheren Barten und Uebertreibungen wieder gut zu machen. Es folgen nun wahrhaft schöne Gemalbe der Ginsamkeit in landlicher Ruhe, und namentlich geht ibm das Berg für sein Vaterland und seine dortigen Freunde auf; tagt fich nun die Religion zu Berzen gehen, von deren Wahrbeiten er tief durchdrungen war, und entwirft mit Liebe die Bilder mer Menschen; auch das Klosterwesen kommt nun glimpflicher weg und den Mystikern wird eine bemerkenswerthe Charakteristik zu Theil. — Treffende Anekdoten und biographische Skizzen beleben stets seine seelenfrische und pikante Beredsamkeit. Cange läßt den Eindruck zurück, daß Zimmermann ein selb-Stärdiger und fester Charakter war, welcher einen kühnen Beitrag Bur sittlichen Erhebung und Kräftigung seiner Zeitgenoffen geben Mte, — und für die Sittengeschichte jener Zeit ist dies Werk bon bleibendem Werthe.

Dasselbe machte bei seinem Erscheinen gewaltiges Aufseh und erlebte schnell mehrere Auflagen. Zimmermann rief dur diefes Werk — wie er vorausgesehen hatte — manche Kein gegen sich hervor, wie benn auch der genannte Obereit soglei mit einer neuen Satyre hervortrat.\*) Bei Uebersendung b beiden erften Theile diefes Werks schreibt Zimmermann an sein Freund Schmid in Brugg am 10. Mai 1784\*\*): "Ich bin äuße neugierig zu erfahren, wie man mein Buch in der Schweiz at Mancher wird sich freylich in die Nase gehau fühlen, weil ich wohl merke, daß man dort mir gar nicht g Mit einer Fregheit und Rühnheit, wovon Sie fich tein Beariff machen können, auch wenn Sie das Buch gelesen habe fage ich meine Meinung über alles, was mir vorkommt. wird das Buch einen erschrecklichen garm machen, aber dar kehre ich mich nicht. An dem einzigen Orte in der Welt, 1 ich nöthig habe, festzustehen, nämlich in London, ftebe ich Go lob gut und fest. Alfo tann gang hannover, gang Göttinge und in Zürich, Bern und Brugg und in ganz Deutschland Jeder schreien, gadeln und frahen mas er will und mas ihm t liebt. Der dritte und vierte Theil werden ungleich interessam senn, als der erste und zweite. "\*\*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Supplit an philosophische Damen zur Besänftigung der grof stammenden Autorschaft über die Einsamkeit des Königs. Großbrit. Der Hofraths und Leibarztes Zimmermann in Hannover. In drei Auswartung von dem Berfasser der ""Einsamkeit der Weltüberwinder" J. H. Ober der Philosophie Doctor." Leipzig 1785.

<sup>\*\*)</sup> Rengger a. a. D., S. 320.

<sup>\*\*\*)</sup> An die Raiserin Ratharina II. schreibt Zimmermann 1785: , croyai de n'y avoir montré que les épines de la Solitude et ce n' que dans le troisième et quatrième volume que j'en ai fait voir fleurs." — "Le troisième et quatrième volume embrassent un p grand nombre d'objets que les deux premières, et presque tous objets sont modernes. Je ne me cache plus sous le froc de Sa Jerome pour dire ce que j'ay vu de mes propres yeux. Je parle mon nom et j'écris en bonne Suisse, avec une liberté qui frappe en Allemagne et qui n'y faira point fortune."

Aber auch viele Verehrer und Bewunderer fand das Werk. Die größte Ueberraschung, Freude und Genugthuung war für Bimmermann der innige Antheil, den die ruffifche Raiferin Ratharina II. dem Werke zollte, deffen zwei erften Theile ihr ber Zurudgezogenheit und hypochondrischen Stimmung, worin fie damals feit dem Todesfalle ihres Bunftlings, des Generals Lanston, lebte, zufällig in die Hände gekommen waren. — Am 26. Januar 1785 erichien plötlich in Hannover bei Zimmermann ein ruffischer Courier, welcher ihm von der Raiferin ein Raftchen it berreichte, enthaltend eine große goldene Medaille mit dem Bilbreifie ber Raiferin, einen Ring mit einem großen Brillanten von 3000 Thaler an Werth, und ein eigenhändiges Billet der Kaiserin Tet den Worten: "Un den Königlichen Großbritannischen Hofrath Leibarzt Herrn Zimmermann aus Dankbarkeit für die schönen ecepte, die der Menschheit im Buche über die Ginsamkeit ver-Dret werden." Und am 22. Februar schrieb bie Raiserin an Simmermann: "Votre livre, qu'au premier abord j'ai craint ouvrir, parceque d'après son titre j'appréhendai qu'il augmenta les dispositions hypocondres, auxquelles je me Sentois encleinte depuis quelques mois, ce livre dis-je est première chose qui en aye empêché et puis diminué 1 accroissement. In diesem Buche ist Kraft und Macht und Reiz der Seele. C'est je crois le meilleur antidote pour au Plutôt contre les dispositions hypocondres qu'on puisse aginer, à en juger par l'effet que ce livre précieux a fait sur moi."

Beide kamen dadurch in einen bis zum Jahre 1792 fortdauernden regen Briefwechsel, politischen, literarischen und philosophischen Inhalts.\*) Katharina II. wünschte Zimmermann auch perstänlich kennen zu lernen und lud ihn nach Petersburg ein, aber Zimmermann lehnte die Reise seiner Kränklichkeit wegen ab, worauf die

<sup>\*)</sup> Diefer Briefwechsel befindet fich unter Zimmermanns Nachlaß in der Konigl. Bibliothet zu Hannover; die Briefe der Raiserin Ratharina find fast vollständig gedruckt bei: Marcard, Zimmermanns Berhältnisse mit der Kaiserin Ratharina II. Bremen 1803.

Raiferin ihm am 22. Febr. 1785 [dyrieb\*): "Lorsque j'ai souhaité que Vous vinssiez ici, aucune consultation de l ne guidoit ce désir, mais bien celui de faire la conn sance d'un homme d'esprit, de capacité et de connoissar non communes. Telle est l'idée que j'ai concue de Vomonsieur. Le feu Prince Orlof, notre ami commun, et l d'autres n'ont pas peu contribué à me la donner, n surtout Vos écrits. La franchise et la candeur qui re dans Vos lettres augmenteroit mon envie de Vous voir plus près. Mais comme je vois que Vous ne pouvez V exposer sans risque pour Votre santé—, je me fais conscience de Vous presser d'avantage sur cet art d'autant plus que peut-être la vie d'un grand nombre Vos malades depend de Vos habiles soins."—

Auch die von der Kaiserin ihm angetragene Stelle als Larzt und wirklicher Staatsrath mit 10,000 Rubel Gehalt le er ab. Als Zimmermann dann im Jahre 1786 im Auftrage Kaiserin eine Reihe tüchtiger Aerzte für Rußland ausgewählt dorthin gesandt hatte, ward er von derselben zum Ritter des Or des heil. Wladimir ernannt.

## Reuntes Rapitel.

# Georg Forfter. - Chr. G. Beyne.

Diese Gunft und Gnade, in welcher Zimmermann bei mächtigen Kaiserin stand, benutzte er, um einem verdienstwi Manne zu helfen, welcher damals seine Fürsprache bei der hi Gönnerin in Anspruch nahm, um aus peinlicher und drücke Lage zu kommen, nämlich dem berühmten Weltumsegler, dem vorragenden Natursorscher, unvergleichlichen Kenner der Län

<sup>\*)</sup> Marcard a. a. O., S. 301.

und Bölkerkunde, und klassischen Schriftsteller von seltener Wissensfülle und Formvollendung: Georg Forster.

Dieser, geboren am 26. Nov. 1754 zu Rassenhuben bei Danzig, hatte ichon als eilfjähriger Knabe seinen Bater, Johann Reinold Forfter, auf einer im Auftrage der ruffischen Regierung unternommenen wissenschaftlichen Reise über Betersburg an die Ufer der Wolga bis Saratow, und später in den Jahren 1772 bis 1775, taum 17 Jahre alt, benfelben auf jener zweiten großen Entbedungsreise Cooks begleitet. Gegen Ende des Jahres 1778 farn Forfter nach Deutschland, wo er Hulfe und eine Anstellung für seinen bedrängten Bater suchte, welcher in London im Schuldthurme jaß. Diefer nächste Zwed gelang ihm nicht - erft zwei Sahre später erhielt sein Bater die Brofessur der Botanit in Salle -, er selber fand aber ein Unterkommen als Lehrer der Naturgeichte am Carolinum in Raffel, wo er fünf Jahre blieb. Sohre 1784 ward er von da an die neue polnische Universität Wilna als Brofessor der Naturgeschichte berufen, und im folgen-Den Jahre verheirathete er sich mit Therese Heyne, der Tochter Des berühmten Philologen in Göttingen. Aber der Aufenthalt Bilna ward ihm bald verhaßt und er sehnte sich von da weg. Lalb zeigte sich auch unverhofft eine Gelegenheit, die ihn nach Deutschland zurudführte. Im Juni 1787 erschien bei ihm in Wilna ber ruffische Capitain Mulowsty, um ihn im Namen feiner Raiserin zu einer von ihr angeordneten Entdeckungsreise nach ber Sübsee anzuwerben. Forster war sogleich bereit. Die russische Regierung bewirkte seine Entlassung aus polnischem Dienste, 3ahlte seine Schulden durch Borschuß, und so eilte Forster schon im August 1787 mit Frau und Kind zu seinen Schwiegereltern nach Göttingen, um dann in Deutschland und England die nöthigen Borkehrungen zur Seereise zu treffen. Da, während er noch Theilnehmer zu dieser Reise zu gewinnen suchte, brach der Krieg zwischen Rußland und der Türkei aus, wodurch sofort jene Expedition berschoben wurde. In Petersburg schien man Anfangs Forster vergessen zu wollen, dachte nicht daran, ihn zu entschädigen, und dieser kam in die größte Verlegenheit. Da rieth man ihm, sich

an Zimmermann in Hannover, der ja in besonderer Gunft der russischen Kaiserin stand, zu wenden und dessen weitreichenden Einkluß in Anspruch zu nehmen.

Zimmermann und Forfters waren sich nicht fremb. Mit Senne in Göttingen ftand Zimmermann in naherm freundschaftlichen Berkehr, und Forsters Gattin hatte er in Sannover näher tennen gelernt, als dieselbe mehrere Jahre dort in Penfion war. Und in Wilna, wo Forsters wenig aus dem Hause kamen, aus Abneigung vor dem elenden dortigen Umgang, und wo die Lecture die Stelle des Umgangs vertrat, mar es besonders Zimmermanns Werk "Ueber die Einsamkeit" gewesen, welches ihnen manche Abendftunde in unterhaltenoster und belehrenoster Beise ausgefüllt hatte. Um 7. Januar 1788 schreibt Forster an Zimmermann\*): "Bielleicht erinnern Sie sich meiner Therese nicht mehr, aber sie hat noch nicht vergeffen, daß fie einft das Glüd hatte, in Ihrer Gefellichaft zu fenn, und begt feitbem die größte Chrfurcht und Sochachtung für Sie. Ihnen dankt fie manche frobe, beitere Stunde in Wilna, wo ich ihr — bas Buch von der Einfamkeit des Abends vorlas, und Ihnen bankt fie vielleicht die Zufriedenheit und Rube ihres Mannes und forgenfrene Tage für die Zukunft." - In den letten Tagen Decembers 1787 traf Forster in Hannover ein und trug Zimmermann fein Anliegen vor. Dieser nahm sich auch gleich auf die moblwollendste Weise der Sache an. Anfangs machte er das Bedenten geltend, daß er immer nur antwortende Briefe an die Raiferin gebe, nun aber diefe zuerft anreden muffe; aber alsbald fiegte Bergensgute über Soffitte und er nannte fein Bedenken felbft Sypochondrie. Forfter mußte sein Anliegen in einem frangösischen Pro memoria zusammenfassen, welches bann Zimmermann mit Begleitung der empfehlendsten Zeilen am Neujahrstage 1788 an Er schrieb \*\*): "Il s'agit du bonheur die Raiserin absandte. ou du malheur d'un particulier du plus grande mérite, qui auroit été l'ame de cette grande entreprise. Mr. Forster

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II, die Briefe Forfters, Br. 2.

<sup>\*\*)</sup> Marcard a. a. D., S. 360.

le fils, qui a fait déjà le tour du monde avec le capitaine Cook et qui a consigné l'histoire de ce fameux voyage avec autant de génie que d'utilité et de gloire\*), avait un établissement solide et lucratif à Wilna, où il était établi Sur les propositions que l'amirauté de avec sa famille. Russie lui a fait faire, il a quitté cet établissement pour toujours, il a amené sa famille à Gottingue, et il se préparoit de se rendre de là en Angleterre, pour y attendre l'escadre de Votre Majesté! La guerre avec les Turcs survient: Mr. Forster ne recoit plus de réponse à toutes ses lettres écrites en Russie, et cet homme rempli de génie et de connaissances, rempli de feu et de zèle pour le service de Votre Majesté, se trouve isolé à Gottingue sans espérance et sans emploi et vis à vis de rien. Dans cette triste situation Mr. Forster part de Gottingue pour venir me voir et il est à l'heure qui est encore à Hanovre. Trop discret pour me demander le moindre office en sa faveur, il a seulement voulu que je sente ses embarras. propre mouvement je lui ai offert que j'implorerai le coeur magnanime de Votre Majesté Impériale en sa faveur. lui ai demandé le Mémoire cy joint, qui remettra sous les yeux de Votre Majesté." - Und einige Tage später schreibt Zimmermann der Raiserin\*\*): - "Après le tableau que j'ay osé tracer à Votre Majesté Impériale dans ma lettre du 1. Janvier de la situation de Mr. Forster, cet excellent homme est retourné à Gottingue le 2. Janvier et y a trouvé une lettre de l'amiral de Russie Mr. de Sieniawin, datée de Petersbourg du 3. Décembre. Cette lettre est dans ce moment entre mes mains. J'v vois avec le plus grand plaisir, que l'amirauté de Russie vient à mon secours et qu'elle se propose de faire à Votre Majesté les représentations nécessaires en faveur de Mr. Forster, privé à l'heure

<sup>\*)</sup> Diefe Reisebeidreibung, ein unvergangliches Meifterwert bes 22jabrigen Junglings, ericien guerft englisch 1777, bann beutich 1779.

<sup>\*\*)</sup> In einem bisher ungebruckten Briefe vom 15. Jan. 1788.

qui est de l'établissement qui'il a eu, et exposé sans la protection magnanime de Votre Majesté Impériale au plus triste sort. — Je saisis cette occasion pour représenter encore à Votre Majesté, combien ce Mr. Forster, que j'ay eu en dernier lieu tout le tems de voir et de connoitre, me paroit digne d'être employé à Son service. scavant et très scavant il n'a du tout point la tournure que donne ce métier là. C'est une tête qui se plie à tout, qui ne s'effraye de rien, c'est un homme qui m'a charmé, surtout aussi par sa modestie, par sa douceur, par ses manières insinuantes et son caractère extrémement bon, honnête et Ingénieux au possible et rempli d'esprit, il aimable. parle et s'énonce parfaitement bien et concoit avec la plus grande promptitude toute espèce d'idées nouvelles. Malgré la richesse étonnante de sa conversation il n'est du tout point pressé à parler, mais s'il le fait, il scoit mettre au intérêt singulier dans tout ce qu'il dit. D'après cette description et sa capacité pour tout ce qui regarde les affaires maritimes, et la connoissance qu'il a de plusieurs langues, je crois oser dire à Votre Majesté Impériale, que Mr. Forster serviroit utilement soit en Angleterre soit en Italie, et de quelle manière qu'Elle le jugeroit à propos. Ah comme le coeur me palpitera d'espoir et de crainte quand j'ouvrirai la lettre que peut-être Votre Majesté daignera m'écrire, pour décider du sort de ce Mr. Forster, que j'aime du fond de mon coeur."

Forster war seinem warmen Fürsprecher herzlich dankbar.\*) Noch in Hannover schrieb er von seinem Logis aus folgende, ihn

<sup>\*)</sup> Am 7. Juni 1788 schreibt Forster an seinen Freund Sömmering (vgl. Forsters Briefwechsel mit Sömmering. Heraunschen, von H. Hetter, Braunschw. 1877, S. 475): "In Hannover habe ich vorzüglich Zimmermann cultivirt, mir seine Zuneigung und thätige Unterstützung erworben, und durch ihn hosse ich noch am ersten es dahin zu vermitteln, daß ich nicht ohne alle Entschädigung von Rußland entlassen werde. Er ist überaus gütig gegen mich gewesen und sprach von Dir mit der größten Achtung. Ich schätze ihn

felber febr charafterifierende, offenbergige Worte an Zimmermaren\*): "Sier, mein innig verehrter Berr Hofrath, erfolgt Ihr Brief an die Raiserin nebst einem Pro memoria dankbarlichst zurid. Ihrer gutigen Erlaubniß zufolge habe ich Abschrift von erfterem genommen, die mir in doppelter Rudficht werth fenn muß, indem ich zugleich ein Mufter der Schreibart und einen Abdrud Ihrer edlen, menschenfreundlichen Gefinnungen darin finde: — Nochmals danke ich Ihnen mit dem gerührteften Bergen für diese Theilnahme; nochmals mage ich es, Sie von der unwandelbaren herzlichen Anhänglichkeit und Hochachtung eines Menichen, ben Sie fich fo febr verbindlich machen, zu verfichern. Laffen Sie es mir immer hingehen, daß ich Ihnen hier ein paar Borte mehr' sage, als ich mündlich von Angesicht zu Angesicht wurde ftammeln können, und glauben Sie, daß meine Gefühle darum nicht minder acht find, weil ich in einem Augenblicke ber Ergiegung Worte finden tann, fie auszudrücken. 3ch habe Butrauen zu Ihrem Bergen gefaßt. Das ift viel für einen Mann, welcher schon öfter zurückgesetzt ward, wenn er Hulfe suchte. Sie haben durch Ihre warme Theilnahme mein Zutrauen gerechtfertigt; und dies ift noch mehr von einem Manne, der gewiß icon mehrmals Undankbare gemacht hat. Muß ich Sie nun also nicht innig lieben und hochschäten? Noch ist der Eindruck ber Schüchternheit und des Trübsinnes, den ich in meinen Jugendiahren erhielt, nicht ganz verwischt; er macht, daß ich im Unglud, wo man Muth bedarf, leicht unmuthig werde. Nur das Glück, bessere Menschen auzutreffen und mir ihre Gewogenheit zu erwerben, söhnt mich mit mir selbst aus; und ein solches Glück verdanke ich nun auch Ihnen. Ihre Vorbrache, Ihre Hulfe find für mein ganzes Leben und für die Erhaltung der Meinigen von unschätzbarem Werthe; aber Ihr guter Wille mir zu helfen, das garte Gefühl, womit Gie fich

aber auch unendlich hoch als Mensch." Worauf Sommering antwortet (a. a. O., S. 478): "Zimmermann habe ich immer aus Dankbarkeit geschätzt, weil er mir doch sehr nüklich gewesen. Gutdenkend ist er gewiß."

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. II. Die Briefe Forfters, Br. 1.

an meine Stelle versetzen, kettet mein Herz an das Ihrige. Ich habe einen guten und großdenkenden Menschen mehr in der Welt gefunden; dies ist ein Bewußtseyn, welches ich um keinen Preis hingeben mag.

Ben diefer festen Ueberzeugung von Ihrem Werthe kann ich feinen ängstlichern Bunich haben, als diefen, auch meinerseits von Ihnen nicht verkannt zu werden. Ich bin ein ehrlicher auter Mensch und aller Paradoxie ungeachtet, die ich manchmal zur gesellschaftlichen Ergötzung anwende, sind meine Fehler die Fehler eines zu weichen Herzens. Noch bin ich jung, und gleichwohl ging ich schon durch manche Schule der bittern Erfahrung und bes Unalucks: es foll, fagt man, die beste Schule seyn; allein ich weiß, daß sie dem Geiste, den sie nur anreizen und thatig machen follte, oft feine Energie benimmt, und nur feit wenigen Jahren, wo ich anfange, des Lebens froh zu werden, fühle ich rege Kräfte Alle meine Handlungen, die aus Wahn oder Glauben entspringen, scheinen mir einen ichwankenden, unbestimmten Grund. mithin auch eine ganz unsichere Moralität zu haben; hingegen finde ich wenigstens in den Berhaltnissen meines Befens gur übrigen Welt und hauptfächlich zu den übrigen Menschen, eine sichere, untrügliche Regel des Sandelns. Daber bin ich gegen Wahn und Glauben der Menschen tolerant, insofern diese nicht einen zu mächtigen Ginfluß auf ihre Wirtsamkeit haben. Sie, verehrungswürdigfter Berr Bofrath, einen Menschen mit diesem Bergen und dieser Denkungsart lieb behalten können, fo machen Sie ihn fehr gludlich, indem ich mit der treuesten Berehrung und Liebe an Ihnen hange."

Und an seinen Schwiegervater Heyne schrieb Forster in gleicher Zeit: — "Wein Hauptgeschäft ist glücklich eingeleitet und es kommt nun blos auf die gute Stunde an, in welcher die Kaiserin Zimmermanns Brief zu lesen bekommt. Als ich ihm die Sache eröffnete, hatte er bey allem Wunsch, mir zu helsen, die gegründete Bedenklichkeit, daß er noch nie an die Kaiserin geschrieben, ohne ihr eine Antwort schuldig zu seyn. Allein Tags darauf schrieb er mir ein äußerst freundschaftliches Billet, nannte

Teine Bedenklichkeit Hypochondrie, versprach demnach an die Kaiserin Zu schreiben, und forderte von mir ein kurzgedrängtes französisches Pro Memoria, welches den ganzen Vorgang mit mir und die Varstellung meiner jezigen Lage enthielte. Er war sehr zufrieden trit dem Aufsat, welchen ich ihm noch an demselben Tage übersbrachte, und versprach, es in originali einzusenden. Gestern trahm er mich vom Hr. Geh. N. v. Beulwig, wo wir zusammen gespeist hatten, mit sich nach Hause und las mir den Entwurf seines Briefes an die Kaiserin vor, ob noch ein Zusatsfrattstände. Er hat so lebhaft zu meinem Vortheil geredet, daß es gewiß nicht an ihm liegt, wenn seine Verwendung ohne Erfolg bleibt."

Und Zimmermanns Verwendung blieb nicht ohne gunftigen Im Auftrage der Raiserin Ratharina gab der Graf Mnhalt, Borfteber der Raiferlichen Erziehungsanstalten, die Nachwicht, daß Forster auf die mit ihm abgeschlossenen Bedingungen 🕤 ich in Petersburg einfinden möge, wo er vielleicht veranlaßt Dürde, dem Corps der adelichen Landcadetten seine Renntnisse Die Reisekosten sollten ihm in Betersburg mit Ru spenden. 200 Ducaten vergütet werden. Aber Forfter sowohl als seine Sattin hatten Grauen vor dem Betersburger Winter und vor Den unbestimmten Verhältnissen, die in Aussicht standen. Forster untwortete dem Grafen Anhalt und machte diesen aufmerkfam ouf den Unterschied zwischen den Bedingungen, um derentwillen er Wilna aufgegeben hatte, und der Ungewißheit und Unzuläng-Tichkeit der ihm dafür angebotenen Betersburger Stellung. auf diesen Grund erhob er Ansprüche, die den für den Fall der Ervedition gemachten Augeständnissen angemessen maren. dann einlaufende Antwort der Admiralität in Betersburg entichied Forfters Angelegenheit dahin, daß ihm die Raiferin ben Bur Löfung feiner Wilnaer Berbindlichkeiten geleisteten Borfcup ichenkte, die Admiralität den ihm versprochenen Jahrgehalt für die letten Monate nachzahlte, sowie über das zu seiner Rudreise empfangene Gelb quittierte und ihn aller Berbindlichkeit gegen Rufland ledig erklärte. Zimmermann schrieb barauf bankend an die Raiferin\*): — "Je suis stupéfait en considerant tout ce que la première souveraine du monde daigne être et faire pour moi. L'humanité avec laquelle Votre Majesté a bien voulu entendre mes sollicitations en faveur du célèbre Forster, est encore un de ces grands traits qui Lui sont devenus si familiers. Mr. l'amiral Siniawin declaroit le sieur Forster libre de ses engagemens contrahés avec l'amirauté de Russie et de toute commission quelconque de sa part et lui mandoit les nouvelles largesses que Votre Majesté daignoit encore lui faire. "\*\*)

Noch in demfelben Jahre 1788 erhielt Forfter vom Rurfürsten von Mainz die Stelle eines ersten Bibliothekars an der Universitäts-Bibliothet in Mainz, die ihm Duge genug ließ, eine ausgedehnte schriftstellerische Thätigkeit zu entfalten, deren schönste Früchte die Uebersetzung des indischen Drama's "Sakontala" und seine "Ansichten vom Niederrhein" waren. Leider wurde dann der für Freiheit und Weltbürgerthum schwärmende Forster bald in den Strudel der frangösischen Beltverwirrung hineingetrieben und ließ sich selbst zum Verrath am deutschen Vaterlande binreißen: er ging zu den Frangofen über, die er für die mahren Bertreter der Freiheit hielt, und arbeitete mit daran, einen ansehnlichen Theil Deutschlands vom Baterlande abzureißen und Gebrochenen Bergens, verzweifelnd dem Feinde einzuverleiben. an den heillosen europäischen Zuständen ftarb Forfter dann zu Baris am 11. Januar 1794, faum 40 Jahre alt.

Auf die von Henne erhaltene Todesnachricht schrieb Zimmermann an jenen\*\*\*): "Ihr gütiger, liebevoller Brief vom 30. Jan. hat mich, mein theuerster Herr Hofrath, sehr gerührt. Wan muß nothwendig dem Menschen gut sehn, den Menschen lieben, mit dem man sprechen mag, wenn man sehr traurig ist. Sie waren es sehr, mein geliebter, gütiger Gönner, als Sie an mich schrieben, und ich fühlte auch eine zärtliche Wehmuth, als ich am

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungebr. Briefe bom 14. Marg 1788.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Nähere diefer Angelegenheit vergl. Abth. II, Forfters Briefe.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem bisher ungebr. Briefe vom 3. Febr. 1794.

29. Januar des Abends die Nachricht erfuhr, die Sie mir den Mir ift ben dem 30. so freundlich und zutraulich mittheilten. Tode des armen Forster zu Muthe wie ben dem Tode eines Rranten, der viele Jahre gelitten hat und ben dem man nicht vorhersehen konnte, daß ihm jemals ganz werde geholfen werden und daß er noch einmal wieder sein Leben mit Frohheit und Beiterfeit werde genießen konnen. Go fehr man auch den Berftorbenen beklagt und beweint, so halt man doch den Tod für bas Ende seiner Leiden und sein Nichtseyn für einen bessern Zustand als ein Leben, das noch trauriger ist als der Tod. Ach. wenn ich wirklich einst, so wie ich es gewünscht hatte. der Beförderer des Glüdes unfere seitdem fo frant und unglüdlich gewordenen Forfter hatte werden konnen, das ift, wenn er damals gewollt hatte, mas ich wollte, fo mare für ihn eine gang andere Reihe der Dinge gefolget. Aber er, der alle Gefahren, denen ein Mensch ausgesetzt senn kann, ben seiner Reise um die Welt jo gludlich entgangen war, mußte, weil es fein Schichfal wollte, ber Gefahr unterliegen, in die uns Meinungen fturgen! Er mare, bei ber ihm angebornen Sanftheit und Bergensgüte, nie zur Rube gekommen, wenn er gelebt hatte, und dies allein, theuerster Berr Hofrath, tann und wird Sie einft über feinen Tod beruhigen.

Ich beklage jest bennahe keinen Geftorbenen; aber diejenigen beklage ich, die das Leben behalten, wenn fie nicht Stärke und Festigkeit genug besitzen, um in allen Ungewittern aufrecht zu Bare man auch in der weitesten Entfernung von allem bleiben. Jammer und Elend, das der gegenwärtige Rrieg mitbringt, fo könnte man boch bes Lebens ben dem Anblick ber Barbaren mube werden, in die jest die Welt zurückstürzet. In einem solchen Buftande des Krieges Aller gegen Alle ift die Welt noch nie ge-Wir haben nicht nur Krieg mit den Frangosen, das ist mesen. mit den wüthigsten Barbaren, welche jemals die Menschheit entehrt haben, sondern auch überall Krieg unter uns, Krieg mit allen Freunden der Frangolen. Es ift unmöglich, Diese Dinge mit Raltblütigkeit anzusehen, wenn man mehr Berg und Seele bat, als mancher Minister und vielleicht gar mancher Fürst und

Souverain. Es komme wie es wolle, und sollten auch am Ende in Deutschland Brüder ihre Messer in den Eingeweiden ihrer Brüder umdrehen, so werde ich, wenn mir Gott noch längeres Leben schenket, nie aufhören, Sie, mein geliebtester Gönner, als einen Weisen in einer Welt von Thoren zu verehren und zu lieben. Ihre Beruhigung, ihre Wohlfahrt und Ihr Muth — benn auf diesen kommt jest Alles an — ist der beständige und treue Wunsch meines Herzens."

## Behntes Rapitel.

## Bimmermanns Werte über Friedrich ben Großen.

Schon im Jahre 1771, als Friedrich d. Gr., wie wir früher sahen, Zimmermann einer längern Unterredung würdigte, hatte ber König, ohne ihn eigentlich um Rath zu fragen, im Gespräch seinen Gesundheitszustand berührt. Als dieser nun im Juni 1786 sehr bedenklich geworden war und dem Leben Friedrichs offenbare Gefahr drohte, ward Zimmermann durch zwei fehr gnädige Schreiben des Königs nach Botsdam eingeladen. Am 20. Juni reifte derfelbe dann in Begleitung seiner Frau von Hannover dorthin, wo er vom 23. Juni bis 11. Juli verweilte. Der König beschied ihn täglich zweimal vor sich und knüpfte gewöhnlich jedesmal längere Unterhaltungen mit ihm auch über Literatur und Bolitik an. Rimmermann magte nicht, der bereits fehr großen Körperschwäche des Königs durch heftig wirkende Mittel zu begegnen, - magte aber auch nicht, entschieden genug gegen bie großen Diatfehler desfelben aufzutreten, und fehrte, ohne große Bulfe haben leisten zu können, von Friedrich auf die gnädigfte Beise entlassen\*), wieder nach Sannover zurück.

<sup>\*)</sup> Der Rönig bescherfte Zimmermann einige Tage nach seiner Anfunft mit 1000 Thalern, und bei dem letten Besuche wieder mit 1000 Thalern. Auch schidte er öfter ihm und seiner Frau schone Früchte aus seinen Treibhäusern und gewährte ihnen, so lange sie in Potsdam waren, tonigliche Equipage.

hier begann er bann fogleich fein - im Jahre 1788 im Druck erschienenes — Werk zu bearbeiten: "Ueber Friedrich ben Großen und meine Unterredungen mit ihm furz vor Feinem Tode", worin er, in Begeisterung für den großen König, ein intereffantes und gewiß getreues Bild von beffen Wefen und Semüthsart aus jener Zeit liefert, auch offen die Schwächen bes-Telben berührt, aber allerdings auch eine große Citelkeit zeigt, indem 11m ihn die Schrift sich oft mehr breht als um den Röniglichen Batienten, fo daß sie hippel zu seiner Satyre veranlagte\*): "Zimnermann I. und Friedrich II., von J. H. Duittenbaum, Bild-Toniter in Hannover, mit ritterlicher Affistenz eines Leipziger Magisters." Auch konnte es Zimmermann sich nicht versagen, in dem Werke züchtigende Seitenhiebe gegen die Berliner Freigeister, "Aufflarer" und "Jefuitenriecher" zu thun; so an einer Stelle nit den derben Worten: "Eine zuweilen bis zum äußersten Uebernuth getriebene philosophische Frenheit im Denken herrschte seit 740 an den Ufern der Spree. Der König wollte. daß man Denke, aber er verbot sich selbst alle Herrschaft in Dingen, wo ein edler Mensch keinen Zaum leibet. Er predigte Frenheit, und Mles artete in Ungebundenheit aus, ben Hofleuten, Großen und Bürgern, in Denkart, in Sitten und im Glauben — beffen fich Friedrich d. Gr. nie bemächtigen wollte. Unchriftenthum ward Mode und Deismus auter Ton. Gine bescheibene Frenheit wollte Der König, die Aufklärer des Glaubens und der Sitten trieben Alles bis zur zügellosesten Frechheit. Aufklärung ward in Berlin, was neuerlich Patriotismus in Holland. Die aufgeklärten Männer fträubten fich gegen allen Geifteszwang, die aufgeklärten Weiber gegen allen Zwang ihrer Berzen. Unter den Augen ihrer Gattinnen ließen sich jene am hellen Morgen ein paar Freudenmädchen in's Saus holen: ebenfo unbefangen, wie fich der Böbel eine Bouteille Bein oder für einen Groschen Schnupftaback holt. Die Weiber krönten dann ihre Männer, nicht etwa nur aus Lust und Liebe zur Sache, sondern aus lauter Freude und Enthusiasmus über

<sup>\*)</sup> Bgl. Th. G. v. Sippels fammil. Werke, B. 10 (Berlin 1828).

Licht der allgemeinen berlinischen Aufklärung. — Aber König edrich Wilhelm II. mußte kommen, um den Aufklärern Berlins jagen: Bis hierher und nicht weiter." —

Damit rief Zimmermann wieder gleich derbe Gegenschriften vor, wie u. a.: "Doctor Luther und der Ritter von Zimmerm, 1788", und: [3. Chr. Schmid] "Sendschreiben an den ter von Zimmermann, seine Schrift über Friedrich d. Gr. besend, 1788." Gleim schrieb nach Empfang des Buchs an ihn\*):

"Halberstadt, den 11. April 1788.

Das Büchlein ift angekommen! Aber, um Gotteswillen, irer, bester Zimmermann!

Wer Saamentörner streut, der nehme sich in Acht, Daß ihm einmal es nicht gereue! Welch Unglud haben in die Reihe Der Dinge Worte nicht gebracht!

s doch, als wenn Sie's darauf angelegt hätten, recht eigentlich t allein den hohen Einzigen herab zu ziehen von seiner Höhe ven andern Erd-Genossen und uns Preußen in unserer Freude, Einzigen gehabt zu haben, gestissentlich zu stören, sondern mit allen den andern Erdegenossen es vorsätzlich zu verderben. hauen, stechen, schießen um sich her, mein bester Zimmermann, ein von allen Ständen der Menschen im höchsten Grade Besigter!

Uch! ich habe bey'm flüchtigen Lesen mehrmalen die Achsel 1ckt und Sie beklagt! Sic werden, wassen Sie sich, mein er Zimmermann, mit aller Ihrer Tugend und Weisheit des drußes so viel bekommen, daß es Ihren Freunden und Verrun ein Jammer sehn wird! Keiner derselben kann sich Ihrer ehmen; Sie haben's in Wahrheit zu arg gemacht! Um Gottesen, wie doch war's dem Freunde Katharinens, wie dem Freunde mforts, Lucchesini's, Gleims, wie dem Versasser des Buchs Weisheit über die Einsamkeit, welcher doch wahrlich durch die en gegründeten Freunde-Klagen über die ungemischten Ober-

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungebrudten Briefe, bem einzigen Gleims in Bimnanns Rachlag.

reitischen Plattheiten gewarnt seyn mußte, nur irgend möglich in die Diefen zu stellen, in denen man ihn liegen sieht, ach Gott! in vielen, vielen Stellen!

Unterredungen des Einzigen mit Zimmermann, Zimmermanns mit dem Einzigen, was anders konnten wir erwarten, als das Ebelste? Erhabenste? Gott! und siehe da, was haben wir?

Wie, mein theurer, bennoch liebster, bester Zimmermann, wenn Sie das Eble, das Erhabene des Buchs absonderten von dem Ueberstüßigen, ganz nicht zu den Unterredungen Gehörigen, das Buch zum Büchlein machten, das Buch erklärten für gescheichen in einem Anfall von hypochondrischer, bösartiger, schwarzschichter Laune? wär's wohl nicht zu rathen als ein Mittel, She Leben zu erhalten? Ich fürchte, fürchte sehr, Sie werden Berdrußes so viel bekommen, aus allen Weltgegenden, von allen den so grausam Mißhandelten, Angegriffenen, von denen, auf den Weg der Wahrheit, auf die Straße, die die Weisen liebsten gehen, und auf die Linie des Anständigen werden bieden wollen, daß es Ihnen — das Viele meine ich — das Seelen fosten wird!

Gebe der Himmel, daß meine Liebe zu Ihnen durch's Berbsechungsglas die Sache sehe, daß Ihr Berdruß geringer, als ihn sehe, zum voraus befunden werden möge, noch in diesem ihre! Ich umarme meinen dennoch liebsten, besten Zimmerann, seinetwegen jetzt besorgt im höchsten Grade. Gleim."

Hazeigen\*) in anerkennendster Weise: — "Wenige Schriften werden wohl mit so vieler Begierbe und so vielem Bergnügen verschlungen werden, als die gegenwärtige Um dieses begreislich zu machen, dürsen wir nur sagen, daß sie verdient, in ihrer Art, dem Mémoire des Grafen von Herzberg und dem Éloge des Grafen von Guibert an die Seite gesetzt zu werden. — Friedrich d. Gr., kurz vor seinem Ende eine lange Reihe Tage von einem Arzte beobachtet, der die Gabe der Beobachtung in seiner

<sup>\*)</sup> Jahrg. 1788, St. 70, S. 699 ff.

Runft mit einem ähnlichen Beobachtungsgeifte ben Menschen, infonderheit ben den Großen der Welt, verbindet! und dieje Beobachtungen von eben diesem Beobachter, als einem der geistwollsten und beliebtesten Schriftsteller unserer Nation, erzählt und gewürzt: das Alles verspricht ichon voraus eine lefenswürdige Schrift, die dadurch noch anziehender wird, daß der Verfasser bald Scherz und Laune, bald bittern, ichneidenden Spott und Sohn über Thoren, deren Katechismus die Ahnenprobe ift, über Bedanten aller Art und nun auch über die Jesuitenriecher mit scharffinnigen Bemerkungen und tiefen philosophischen Ginfichten in eine Gruppe zu vereinigen weiß zc." - Und an Zimmermann schrieb Benne bei llebersendung dieser Recension\*): "Hier ist meine Anzeige von Ihrer vortrefflichen Schrift, mein theuerster Berr Hofrath; ich würde zum Lobe derfelben eher mehr gefagt haben, wenn ich nicht den Verdacht zu scheuen hatte: ich ginge weiter, als meine Ueberzeugung reichet. Ich muniche nur, daß nichts Diffälliges wider mein Wissen und Willen darin befindlich sen. Der Mann, der das schrieb, daß er die Fehler des großen Friedrichs verschwiegen wissen wollte, der Ihnen in einem solchen comique larmoyant Berdruß prophezeite, konnte wohl kein Anderer als der Erzvater aller Gede, zumal von der enthusiastischen Art, der alte Bleim fenn. Daß Wefpen auffliegen werben, daran zweifele ich nicht. Allein Sie kennen Ihre Burbe ju gut, als baß Sie nur auf ihr dumpfes Summen achten könnten. Mich foll es belustigen, wenn ich die grimace von Manchem so sehen werde, ber nicht wissen wird, wie er bem Buche benkommen soll. Meine Berehrung gegen Sie hat das Buch vermehrt und diefe bezeuge ich Ihnen nochmals." Und in einem andern Briefe\*\*) schreibt er: - "Daß ber D. M. Luther\*\*\*) in Halberftadt und unter Gleims Augen verfertiget fenn tann, glaube ich gern, aber nicht von ihm: es ist zu wenig vom alten Weibe darin."

Zimmermann felbst wußte, in welch ein Wespennest er mit

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungebrudten Briefe vom 21. April 1788.

<sup>\*\*)</sup> Bom 19. Febr. 1789, bisher ungedruckt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die S. 134 ermahnte Schrift gegen Zimmermann.

biefem Buche geschlagen habe; so ichreibt er an die Raiserin Ratharina II. von Rußland\*): — "J'ay rougi en apprennant que Votre Majesté est très curieuse de voir mon ouvrage sur Fréderic II, et qu'Elle me permet de la mettre à Ses pieds. Cet ouvrage est écrit avec la plus grande liberté philosophique et avec une candeur et une ingénuité véritablement républicaine. Les courtisans décideront qu'il faut me lapider, et ils seront bien surs que jamais on n'osera paroitre devant un throne avec un ouvrage pareil." -"Mon ouvrage sur le Roi de Prusse auroit du être parvenu à Votre Majesté longtems. — Je suis trop heureux de ce que Votre Majesté veut bien attendre cet ouvrage avec une prévention favorable et le lire avec Son indulgente J'ay bésoin de cette consolation. Cet ouvrage a bonté. maltraité et décrié dans Berlin par les courtisans et été philosophes avec une fureur universelle, tandisqu'à Leipzic les deux premières éditions en ont été vendues sur le champ. On est allé jusqu'à me menacer ridiculement de la mort, on m'a traité publiquement à Berlin avec ignominie, on a crié tout haut et imprimé que je suis Jésuite! Mes réflexions contre la manie des philosophes Berlinois, de voir partout des Jésuites, où il n'y en a point, mon impartialité honnête et surtout l'envie littéraire stupéfaite et Pétrifiée par les bontés dont Votre Majesté m'honore, ont excité ce tumulte. Je me vangerai contre toutes ces fureurs par un bon ouvrage sur le caractère du feu Roi de Prusse, dont je m'occuperai l'hyver prochain: et dans cet Ouvrage on trouvera des choses que personne n'a dit publiquement."

Trot aller der Angriffe der Gegner veröffentlichte Zimmermannn noch in demselben Jahre eine zweite Schrift, welche wieder Friedrich den Großen und die preußischen Zustände behandelte: "Bertheidigung Friedrichs d. Gr. gegen den Grafen von

<sup>\*)</sup> In bisher ungedrudten Briefen vom 14. Marg und 4. Juli 1788.

Mirabeau. Sannover 1788." Ein Brief des bekannten Grafen Mirabeau an Friedrichs Nachfolger. Friedrich Bilbelm II. am Tage feiner Thronbesteigung, in welchem Zimmermann den großen König unwürdig und die preußischen Berhältnisse unrichtig behandelt glaubte, veranlaßte ihn zu diefer aus innigfter Ueberzeugung und Wahrheitsliebe bearbeiteten Ehrenrettung des Rönigs, wozu er fast bas ganze Material, wie wir gleich näher hören werben, von dem frühern Staatsminister Friedrichs b. Gr., bem Freiheren v. d. Horst erhielt. Dieser war über die Schrift Mirabeau's indigniert, und Zimmermann schreibt\*): "Seine ganze Indignation gegen Mirabeau ergoß sich in einem Briefe an mich. Er kannte meine Liebe für Friedrich d. Gr.; er fah, wie große Luft ich hatte, gegen die berlinischen Aufflärer zu Felde zu geben. Er bewies mir die unaussprechliche Unbedeutsamteit der berlinischen Aufklarer und leitete mit jedem Worte meine Seele auf größere Gegenstände. Die berlinischen Aufklärer, fagte er, muß man bellen laffen, aber den Grafen von Mirabeau muß man wider-Er genehmigte also, daß ich seinen Unterricht und feine Ideen benutte, und fo ichrieb ich September 1788 eine "Bertheidigung Friedrichs" und seinem Wunsche gemäß ward sie in Sannover gedrudt.

Diese Schrift wie auch die vorige verschmolz dann Zimmermann in sein größeres Werk: "Fragmente über Friedrich den Großen, zur Geschichte seines Lebens, seiner Regierung und seines Charakters" (3 Theile, Leipzig 1790), ein Werk, welches gleich nach seinem Erscheinen das größte Aussehen erregte. Männer, die dem großen Könige sehr nahe gestanden hatten, selbst Minister, wie Graf Herzberg und besonders Freiherr v. d. Horst, hatten dem Verfasser und besonders Freiherr v. d. Horst, hatten dem Verfasser und besonders Männern und unmittelbaren Zeugen der Ereignisse in Verbindung gekommen, daß er aus einer reichen Fundgrube lebendiger Erinnerungen schöpfen konnte. Seine humoristische Redseligkeit und Erzählungsgabe,

<sup>\*)</sup> Fragmente über Friedrich b. Gr. III, S. 266.

seine naive Freimüthigkeit, seine dramatische Darstellungsgabe eigneten Zimmermann sehr zum Memoiren-Schriftsteller. Mochte er auch manchen pikanten Zug oft ohne hinlängliche Prüfung und zuweilen mit erstaunlicher Kühnheit aufnehmen, mochten seine leidenschaftliche Heftigkeit und Derbheit ihn öfter zum rücksichts-losen und selbst ungerechten Kritiker gegen die herausbeschworenen Feinde machen: seine Begeisterung für den König sowohl als seine Freimüthigkeit in Darlegung von dessen König sowohl als seine Freimüthigkeit in Darlegung von dessen Künig sowohl als seine Freimüthigkeit in Darlegung von dessen Künig sowohl als seine Freimüthigkeit in Darlegung von dessen Künig sowohl als seine Freimüthigkeit in Darlegung von dessen Künigen, und viele — aus bedeutenden und sichern Quellen sließende — charatteristische Züge und Anekoten aus dem Leben Friedrichs d. Gr. kanzen durch Zimmermanns Fragmente zur allgemeinen Kunde.

Heyne in Göttingen schrieb nach Empfang des Werkes an Virmmermann\*): — "Ich erstaune über die Nachrichten, die Sie Welt gegeben haben und über die Ausschlüsse, die man das durch für so vieles Andere erhält. — Sie haben Alles mit einem Verer, mit so viel Leben und Interesse erzählt, daß man sich Barz hingerissen fühlt. — Das 13. Kapitel führte mich hinüber den 3. Band, 30. und 31. Kapitel. Wie Sie da ausgeräumt den! das ist schrecklich! Die Ausstellsweren muß nun ganz verett seyn.\*\*) Ich weiß mir keine so fulminante, zerschmetternde

<sup>\*)</sup> In einem bisher ungebrudten Briefe vom 15. Marg 1790.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Auftlärer und Muminaten schreibt heine an Zimmermin in einem bisher ungedruckten Briefe vom 13. März 1786: — "Daß Runninaten das Gegentheil von dem, was ihr Name anzeigt, und von er Schwärmereh sehn sollen, ist auch mir von Personen, welche der Sachen dig sind, versichert worden. Indesen haben die Leute der guten Sachen die weniger geschadet, als die schwärmerischen Martinisten: einmal, daß sie, nun sie einen Funken oder ein Flämmichen von Einsicht und Auftlärung ten, gleich glaubten, sie hätten nun die ganze Fackel des Prometheus, und nun, daß sie den Funken an ganz unrechtem Ort und Zeit andrachten und ordbrennereh ausübten. Mir sind doch die Leute noch erträglicher, die sich etwas Glaubens ist alles Licht Finsterniß, als die unseligen Menschen, die etwa Sünken aufgefangen haben und nun damit unvorsichtig herumlausen, das haus ansteden, oder doch die ganze Nachbarschaft in Unruhe sehen, daß ihnen das haus über dem Kopf brennen könne. Der hauptsehler von allem,

und gertrümmernde Schrift zu gebenten, und freglich, wollten Sie einmal hand anlegen, fo mußte es in voller Ruftung und auf Tod und Leben geben. Drenfach Erz muffen Sie bagegen nun um Ihre Bruft haben, wenn bald von zehn Orten her Pasquille und Schandichriften wie Bürmer hervorkriechen werden. — Unendlich viel habe ich aus Ihrem Buche gelernt, und bin doch erft zur Balfte! und die Elevation, das Colorit, die Rraft! Gott, wie erhält sich Ihr Beist so lang in einer Spannung und Eraltation von der Art? Augenblicke fann ich mir benten, Stunden, Tage: aber wie lange dauerte Ihre Begeisterung! Berehren werde ich Sie bis an mein Ende und Sie bewundern, mehr als es vielleicht Jemand thun kann: die Bewunderung wächst mit Kenntniß und Wahrnehmung der ungewöhnlichen und außerordentlichen Kräfte, der Mittel und ihres Gebrauchs ben ben Absichten, und bazu hat nicht Jeder Gelegenheit oder Anlage und Lust." -

Hehrten Anzeigen\*) und schließt daselbst: — "Man sieht, wie viel Interessants und Wichtiges die Schrift enthält. Fragmente sind es, und keine Geschichte, aber viel herrlicher Stoff zu einer Geschichte. — Zimmermann zeigt sich wieder als einer der ersten deutschen Schriftsteller: kräftiger erzählender Stil, Kraft und Simplicität des Ausdrucks, Kürze und Klarheit der Erzählung selbst, ungesuchte und doch zweckmäßige Stellung der Begebenheiten, sind mit einander vereinigt."

Ueber die Entstehung, über die Quellen und den Zweck biefes Berkes spricht sich Zimmermann felber folgendermaßen aus\*\*):

beucht mir, liegt nicht darin, daß hier ober da mehr oder weniger Licht herrscht, sondern in dem Grundübel, daß man in die Erleuchtung des großen Hausens Dinge hineingezogen hat, die kein Licht geben. Bon dem Punkte, wo jeder hingestellt ist, gehet alle Bedürfniß von Aufklärung aus: und da braucht es ein halb Dugend Wahrheiten, aber moralischer Art, so ist im Rämmerchen überall Licht. Bald fang ich an, den Professor zu machen. Berzeihen Sie, mein bester, theuerster Mann."

<sup>\*)</sup> Jahrg. 1790, St. 62, S. 617 ff.

<sup>\*\*)</sup> Fragmente 2c. I, S. 4 ff. 12.

"Ein fehr erlaubtes und unschuldiges Streben ift es also. irgend etwas über einen so großen Gegenstand zu schreiben, das nicht aus Volkssagen berstammt, nicht in berlinischen Cliquen und Wirthshäufern gesammelt, sondern aus den ersten und nächsten Quellen geschöpft ist, etwas also, womit man wenigstens seinem Beitalter in die Augen sehen darf. Denkwürdigkeiten werde ich in diesen Fragmenten aus Friedrichs Leben ausheben, wovon der allergrößte Theil nicht etwa aus Büchern und auswärtigen Ueberlieferungen genommen ist, sondern aus Friedrichs ungedruckten Briefen, aus fehr vielen handschriftlichen Nachrichten vornehmer Bersonen, die bei ihm und mit ihm lebten, aus mundlichem Unterrichte großer Theilhaber an seinen Geschäften und aus Antworten auf unzählige Fragen, die ich einem seiner vieljährigen Staatsminister und Gesellschafter\*) schriftlich machte und worauf ich ein ganzes Jahr hindurch jede Woche schriftliche Antwort erhielt. Me diese Nachrichten und Thatsachen werde ich zu dem einzigen Broecke vorzüglich leiten, daß man Friedrichs erstaunenden Charakter weniger misverstebe, daß man nicht für schwarz halte, was groß und ichon ift, daß man nicht schief sehe, wo nichts zu sehen ift als fester Grundiat, tiefer Plan, Ebenmaß und Harmonie. Giniae wilde preußische Schwärmer haben geglaubt, fie sepen Batrioten. wenn sie diesenigen, die irgend einen Fehler oder irgend eine Schwäche des großen Königs öffentlich erzählen, für Nichtswirbige erklären, ober, wie mir bies wirklich widerfahren ift, thoricht mit dem Tode bedrohen! — Aber folche dichterische Ginfane erregen mehr Mitleiden als Unwillen; und competente Richter haben diesen Schwärmern gezeigt, daß fie die erften Grundfäße der Geschichte nicht verftehen, daß ihre wilden Folgerungen felbst in einem Panegpricus unerträglich waren, daß großer Mann nicht ein Mann ohne Fehler ift, und daß es fre Lich Nahrung eines kleinen Geistes wäre, nur seine Fehler zu

<sup>\*)</sup> Freiherr v. b. Horft. Die vielen Briefe wie alle die vielen Rachrichten und Attenstüde, welche berselbe über Friedrich d. Gr. an Zimmermann sarrdte, befinden sich noch in Zimmermanns Nachlaß in der Königl. Bibliothet du Hannover.

rügen; sowie sie verdeden wollen wieder ebenso viel ift, als den aroken Mann perkleinern. - - Man ift berechtigt zu fragen: wie ich, als ein Fremder und als ein Arzt, der mehrentheils nur mit Rranten umgeht, übrigens gang ftille lebt und von Beltfachen wenig weiß, zu fo vielen gang außer dem Begirte medicinischer Erfahrung und Neugier liegenden Nachrichten komme. zur Kenntniß so vieler die preußische Monarchie und Friedrich betreffenden hiftorischen und politischen Bahrheiten? — Briefe, mit benen mich ber Königl. preuß. Staatsminifter Graf Bergberg beehrt hat, enthielten bochft wichtige Bentrage für Dieses Buch. Auf meine Bitte hatte auch diefer Minister die Gnade, mir anzuzeigen, mas ihm in meiner erften Schrift über Friedrich d. Gr. miffiel, und alles, was einem folden Manne miffiel, habe ich weggestrichen. Sehr viel Neues erfuhr ich durch Berfonen von hohem Stande, Zeitgenoffen von der höchften Burde des Charakters, die ich nicht andeuten kann und darf. Solche lebendige Archive öffnen fich nur bem glücklichen Schriftsteller. ber noch zur rechten Reit folche Schäte fich zu verschaffen weiß. die sonst insgemein mit ihren erften Besitzern von der Erde verichwinden. Indeß das Gebelle einer unglaublichen Menge kleiner Hunde gegen meine erfte Schrift über Friedrich b. Gr. durch alle gelehrten Rramladen Deutschlands erscholl, suchte ich in bem Cirtel meiner Bekanntschaft neue Materialien zu diesem Buch und kehrte mich übrigens an nichts. Mein zweimaliger Aufenthalt ben bem vieljährigen Staatsminister, Gesellschafter und Correspondenten Friedrich d. Gr., dem Freiherrn v. d. Horst auf seinem Gute zu Salbem in Beftfalen im Juni und December 1788, verschaffte mir Nachrichten und Aufschlüsse zu Friedrichs Geschichte, die ich nirgends in der Welt gefunden hatte. unzähligen Briefen Friedrichs an denselben habe ich nicht etwa nur gehört, ich habe felbst diefe ungahlbaren Briefe gesehen, habe Friedrichs letter Brief an v. d. Horft viele derfelben gelefen. war vom 10. Aug. 1786, also ungefähr vom letten Bofttage vor bem Tode des Königs. Rein Vorrath von hiftorischen Beweisen tann wohl ftarter fenn, ob zwar gleich nur wenige diefer Briefe mittheilen lassen. — Solchen Unterricht und solche Hülfsmetel hatte ich zu diesen historischen Fragmenten. Also ist es taum erlaubt, noch der Beobachtungen und Erfahrungen zu erwenhnen, die ich selbst, unter Friedrichs Augen, vor seinem Lehnstauble machte." —

Gewiß war es nur mit gebührendem Danke anzuerkennen, de Simmermann alle die Mittheilungen über Friedrich d. Gr., die er aus so gewichtigen und sichern Quellen erhielt, dem Pustum mittheilte; aber leider ließ er sich auch, so sehr ihn seine Feunde, auch der Minister v. d. Horst, vorher davor warnten\*), in dem Werke zu einer leidenschaftlichen und schonungslosen Polemist wider seine Gegner hinreißen, welche ihn in eine literarische Fehde verwickelte, die erst mit seinem Tode endete.

Das große Ereignis, das ein ganzes Menschenalter hindurch die Welt erschüttern und sie umgestalten sollte, die große Nevolution war damals ausgebrochen. Zimmermann hatte dieselbe, wie wir früher sahen\*\*), schon vor dreißig Jahren wie in einem prophetischen Gesichte angekündigt und als die Morgenröthe eines neuen hellen Tages begrüßt. Jetzt aber, da dieselbe in entarteter und Verderben bringender Weise in Frankreich auftrat und auch Deutschland bedrohte, waren seine Ansichten andere geworden. Bei seinem großen Hange zur Schwermuth und Hypochondrie, bei der Aengstlichseit und Stimmung seiner Seele: Alles von der fürchterlichsten Seite anzusehen, glaubte er auch in Deutschland überall Personen und Parteien zu sinden, die darauf ausgingen, die bestehende Ordnung und Sitte umzustürzen. Die größte Gesahr sah er besonders drohen durch die Ausstlärer, Illustie Gesahr sah er besonders drohen durch die Ausstlärer, Illustie Gesahr sah er besonders drohen durch die Ausstlärer, Illustie Gesahr sah er besonders drohen durch die Ausstlärer, Illustie Gesahr sah er besonders drohen durch die Ausstlärer, Illusties von

<sup>\*)</sup> Freiherr v. b. Horft schrieb an Zimmermann (in einem ungebruckten Briefe vom 11. Rov. 1789): "Si en vrai et sincère ami Vous me permettez de Vous faire une prière à ce sujet, c'est uniquement celle, que Vous n'insériez aucun passage qui contienne des attaques personelles contre savens, gens d'opinion différente ou autres petits adversaires de quelque classe qu'ils puissent être. Vous trouverez vous même que cela serait infra operis dignitatem."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 27.

minaten und Jakobiner, die er für eins hielt. Sie alle hatten nach ihm die Absicht, die christliche Religion zu zerstören und die Throne zu stürzen, und er glaubte sie in allen Kabinetten ber deutschen Fürsten, in allen Ständen und Consessionen zu finden.

Aus innerfter Ueberzeugung und befeelt vom Gifer für das Wohl der Menschheit, aber in icon tranthafter Gemüthserregung griff Zimmermann in den Fragmenten\*) die Illuminaten, besonders aber die Berliner Freigeister und "Aufklärer", offen und muthvoll, ohne alle Schonung — oft ohne Maß — und mit der ganzen Rraft seiner Seele und seiner Feder an: "Solch Beginnen", schrieb er 3. B., "nennt man jest in Berlin Aufklärung (Illuminatisme), die Mitglieder der Synagoge heißen Aufklarer (Illuminants), und Aufgeklärte (Illuminés) heißen die blinden Sclaven biefer Secte. Von wahrer Aufklärung (progès des lumières) ift in der berlinischen Aufklärungsinnagoge gar nicht die Rede. — Erstaunen muß man über die Dreistigkeit und Unverschämtheit, mit welcher bloß seit einigen Jahren eine Clique von berlinischen Marktschrevern behaupten will, fie regiere das Aufklärungswesen in gang Deutschland und alles, mas von ihr abgeht, sen Aufklärung. Weit zuverlässiger kann man behaupten, daß diese berlinische Clique, oder eigentlich die berlinische Aufflärungssynagoge die einfachsten und hellsten Begriffe verdunkelt und verwirret. - Es gelang wirklich diesen Quachfalbern, manchen ehrlichen Mann und alle Schafsköpfe benderlen Beschlechts in Deutschland zu bereden: nicht nur fen alles was von ihnen abgeht Aufklärung, sondern sie illuminiren mit ihrem Abgana ganz Berlin, ganz Deutschland und die ganze Belt! - - Es ist unglaublich, wie nun diese Becke noch verlangen können. bak man fie fürchte; verlangen, daß man feig genug fen, das Bebelle ihrer Hunde zu scheuen; verlangen, daß man nicht lache, wenn fie fich babin ftellen und aus allen ihren Balfen ichregen: ""Bir find die Lichter, die euch aufklaren konnen, unfere Meinunger nehmt an, das ift Bernunft"", - und dann ihre armfeligers

<sup>\*)</sup> Fragm. Th. III, **R**ap. 30 u. 31.

Sroschen für ihre himmelblaue Geistesnothdurft einstreichen! Berabscheuen und verachten muß vielmehr jeder denkende Mensch Diese armseligen Anarchen und ihr tolles Unternehmen, in Mantel und Rragen oder im Bopfe die Grundfäulen der driftlichen Re-Liaion so umzuwerfen, daß auch die Macht des größern Monarchen Dagegen nichts ausrichten könne! - - Legion beifit ber Name der einheimischen Affessoren der Synagoge und zumal ihrer auswärtigen Affilirten. Zum Besten der Jugend lüstern ihre geheimen Obern fehr nach neuen Babagogen, und zum Beften des Bolks machen fie äußerst gerne Jagd auf unevangelische Brediger. Bochft willkommen find ihnen alle aufgeklärten jungen Berrn, und am meisten solche, benen es unausstehlich ift, daß es noch Leute in der Welt giebt, die es mit dem lieben Gott halten. -Eine gehörige Anzahl kleiner Hunde oder Rläffer hält die Spnagoge auf den nöthigen Stationen in gang Deutschland, die dann auch sammt und sonders in schönster harmonie, auf ihren Wint, in Recensionen und Epigrammen bellen 2c." —

Bu folden leidenschaftlichen und maßlosen Angriffen ließ sich Zimmermann hinreißen: ja sein Kampf machte ihn auch zum Rathaeber bes berüchtigten Leop. Alogfius Sofmann in Wien, beffen "Wiener Zeitschrift", gleich einer Peftwache, Deutschland vor der Ansteckung bewahren follte. Diefer konnte fich rühmen, von Zimmermann mehr als hundert Briefe empfangen zu haben, unter denen mehrere eher den Namen von Abhandlungen ver-Durch denselben veranlaßt, arbeitete Zimmermann im Jahre 1791 innerhalb eines Monats eine 370 Quartseiten im Manuscript füllende Denkschrift aus: "Ueber ben Bahnwis unfere Zeitaltere und über die fraftigften Sulfemittel gegen die Mordbrenner, die uns aufklären wollen, und gegen die Untergrabung und Bernichdriftlichen Religion und ber Fürftenber gewalt", welche er dem Raifer Leopold auf deffen Bunich überreichen ließ, um den weltlichen Arm gegen die ihm verhaßten Tief ward Zimmermann durch den Aufklärer zu bewaffnen. frühen Tod diefes Raifers erschüttert, wodurch beffen Blan vereitelt ward, auf dem Reichstage zu Regensburg einen Fürstenverein gegen die Muminaten zu stiften. Zimmermanns Eiser anerkennend hatte der Kaiser ihm eine goldene Dose von 2000 Thlrn. an Werth, begleitet von einem freundlichen Schreiben, zugesandt, und diese Auszeichnung ermunterte ihn noch mehr zu einem erneuerten Kampse mit seinen Gegnern, die ihm dann seine Invectiven mit Wucher zurückgaben.

Bon allen Seiten siel man jetzt über ihn her; sein Werk ward nicht kritisiert, sondern zersleischt; man gab mehrere Schriften heraus, um ihn zu widerlegen, anzuschwärzen, zu beschuldigen; man nannte ihn einen Unwissenden, der in Aberglauben versunsten sei, und einen Feind des Lichts, welches die hellsten Köpfe verbreiten wollten; ja man behandelte ihn wie einen in die Acht Erklärten, an dem jeder Borübergehende, jeder elende Scribent offen oder verkappt seine Bosheit ausüben konnte. Wan trat jetzt gegen ihn auf in einer Weise, wie einst Boltaire gegen Rousseau vorschlug: "Ich sehe nur eine Partei, die wir gegen ihn nehmen können. Wir müssen und überall um Ehre und Credit bringen; wir müssen gar nicht nachlassen, ihn anzusallen; wir müssen es so einrichten, daß man ihm über nichts und in nichts mehr traut und glaubt. Ich gehe voran, folget mir Alle nach!"—

Am schonungslosesten griff ihn ein Mann von hellem Kopf, aber nichtswürdigem Charakter an: der berüchtigte Philanthropist Dr. Bahrdt, einer der wüstesten Bersechter überspannter Aufslärungssucht, in seiner Schrift: "Mit dem Herrn Zimmermann beutsch gesprochen, Berlin 1790." Mehr Verdruß und Schaden aber als durch irgend einen seiner Gegner erlitt Zimmermann in der öffentlichen Meinung durch einen Vertheidiger, dessen schamlose Feder den Geiser der Verleumdung auch auf verehrte und Deutschland ehrende Namen ausspritzte, in der ekelhaften Schmähschrift: "Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn oder die deutsche Union gegen Zimmermann, ein Schauspiel in vier Aufzügen", 1790, ein in dramatischer Form abgefaßtes, schändliches, von den gröbsten Unsläthereien und den scheußlichsten

Dhscönitäten strozendes Pasquill auf alle die, welche mit Zimmernann einmal in irgend einer Art öffentlich angebunden hatten, wie Lichtenberg, Käftner, Nicolai, Biester, Gedicke, Campe, Mauvillon u. A. Alle waren hier zu einer Verschwörung gegen Zimmermann um Bahrdt vereinigt, auf den die Schandschrift ganz besonders gemünzt war und nach dem sie auch den Titel führte. Alls Versasser war mit boshafter Fälschung auf dem Titelblatt und unter der Zueignungsepistel der "Erzschalk" Freiherr v. Anigge genannt, der, wie wir gleich sehen werden, ebenfalls zu Zimmermanns entschiedensten Gegnern gehörte.

Dhne Grund ward nun Zimmermann von seinen Widersachern als der eigentliche Verfaffer der Schrift angesehen und sogleich angefallen, fo daß diefer fich am 14. März 1791 zu der öffentlichen Erklärung genöthigt jah: "Biele beutsche Gelehrte haben es feit einiger Zeit für zuträglich gehalten, daß man mir alle Chre nehme, mich aller Achtung und alles Zutrauens ben allen Menschen beraube. Alle Runftgriffe menschlicher Bosheit haben diese gelehrten Berren in ungählbaren Schriften gegen mich verschwendet, und ben allen unparteiischen, ben allen großmüthigen und redlichen Menschen aus allen Ständen haben sie überall ihren Zweck ver-Dies wußte ich zum voraus. Also machte ich es mir zum unzerbrüchlichen Gesetze, nicht ein Wort und nicht eine Zeile zu meiner Vertheidigung zu sagen, zu schreiben oder schreiben zu lassen. Ich vergab meinen Feinden ihren Unedelmuth und ging stille dahin, wo ich etwas Gutes thun konnte, indeh da sie mit unermüdeter Thätigkeit meinen Untergang suchten und nicht fanden. dene mir vorhin ganz unbekannt gewesene, höchst großmüthige Menschenfreunde aus mehreren Ländern und Ständen schrieben an mich und erboten sich mir zum Rampfe gegen meine Feinde. Ich bat Alle auf die dringenofte Weise, mich nicht zu vertheidigen, sich selbst zu schonen und den Erfolg Gott und der Zeit zu über-Aber ohne mein Vorwissen erschien ""Doctor Bahrdt mit ber eisernen Stirn"". Gang hannover hatte biefe Schrift schon gelesen, als ich dieselbe zum erstenmal fab und mit Schrecken und Betrübniß ihren Inhalt erfuhr. In öffentlichen Blättern be-

**S**ije

C :h

= 3:

**a** 

Õ

I

T

0

Ž

1

**5**1

**I**I

0

3

t

handelte man den Berfaffer als den schändlichsten Buben, der je gelebt habe: man fagte: Die geringste Strafe, Die er verdiene, sen Staupenschlag und Brandmark. Dieje journalistischen Rechtssprüche waren ergangen und allgemein bekannt; und nun schrieb Oberftlieutenant Mauvillon in Braunschweig ein Buch, um zu beweifen: ich fen ber Verfaffer bes, ""Doctor Bahrdt mit ber eisernen Stirn!"" - Auf eine folche Beschuldigung mußte ich antworten, ba ein Officier fie bruden läßt, ba ein Officier, vor einem Kriegsgerichte, fie auszusprechen wagt! Meine ganze, febr kurze und völlig hinreichende Antwort gab ich heute, unaufgefordert, der Königl. Justizkanzley in Hannover mit diesen Worten: 3ch bin willig und bereit, ben ichauderhafteften Gib zu ichwören, daß ich weder mittelbar noch unmittelbar nicht den allergeringsten Antheil an jener Schrift habe, und daß ich von dem ganzen Inhalt biefer Schrift nichts wußte, bis ich biefelbe gedruckt in meinen Bänden fah."

Endlich bekannte fich zu der Schrift als Berfasser Aug. von Ropebue, damals noch als Präsident zu Reval lebend, nachdem er, nicht zufrieden, einen falschen Namen dem seinigen untergeschoben zu haben, durch eine Reihe von Schriftverfälschungen und falschen Zeugnissen ber gerichtlichen Untersuchung, welche von ber hannoverschen Regierung über die Schmähschrift angeordnet war, vergebens zu entgeben gesucht hatte. Seine Mutter, die verwittwete Legationsräthin v. Ropebue in Weimar, veröffentlichte \*) bann noch folgende Stelle aus einem von ihrem Sohne erhaltenen "Auch Sie scheinen zu glauben, Zimmermann felbst Briefe : habe um die Sache gewußt! Aber ich schwöre Ihnen ben allem was mir heilig ift und so wahr ich an das Dasein eines Gottes glaube, daß Zimmermann vor dem Druck der Schrift nicht die entfernteste Vermuthung davon hat haben können. 3m Gegen= theil werden Sie diesen mahrhaft edeln Mann bewundern, wenn ich Ihnen fage, daß ein ziemlich witziges Broduct, welches im

<sup>\*)</sup> Im Intelligenzblatt ber Allgem. Lit.-Zeitung vom 3. 1792, 28. Jan., Rr. 14, S. 112.

vorigen Frühjahr zu seiner Vertheidigung geschrieben wurde und in Frankreich gedruckt werden sollte, wozu bereits alle Anstalten Vetroffen waren, nur allein durch ihn unterdrückt wurde." Anigge nannte nun Kozebue öffentlich wegen des frechen Misbrauchs Feines Names einen infamen Menschen und Schurken.

## Gilftes Rapitel.

## Bimmermanns Streit mit A. v. Knigge. — Zimmermanns Enbe. — Rüdblid.

Wit dem Freiherrn von Anigge follte Zimmermann nun roch den letten, erbittertsten und bis zu seinem Tode mahrenden Streit zu tämpfen haben. — Abolf von Knigge\*) (geb. 16. Oct. 1 752 zu Bredenbeck bei Sannover), der bekannte Berfaffer des Buches: "Ueber den Umgang mit Menschen", hatte nach einem Chenteuernden Leben, das ihn tief in die Beftrebungen der Frei-Praurerei und des früher erwähnten, unter dem Namen der Illumi-Taten bekannten Beheimbundes der Aufklärung hineingeführt hatte, 13 Chur - Sannoverscher Oberhauptmann in Bremen eine Rube-Ttätte gefunden, wo er am 6. Mai 1796 starb. In dem geistvollen and vielgewandten, aber frivolen Mann versonificierte sich in den Augen der damaligen Welt der Gegensatz gegen den Obscurantismus auf dem Gebiete der Religion wie der Politik, und sein Name war das Stichblatt giftiger Anfeindung für die immer rachsende Rahl derjenigen, welche in den Lehren der Encyclopädie and der Revolution das Reich des Antichrift emporfteigen zu Tehen glaubten. \*\*) Rnigge hatte bis dahin den Werth von Zimmermanns sonstigen Leistungen nicht verkannt. Er hatte "des vor-

<sup>\*)</sup> Bgl. Janfen a. a. D., S. 144, und R. Goebete, Abolf Freiherr v. Rnigge. Sannover 1844.

<sup>\*\*)</sup> Jansen a. a. D.

trefflichen Manns herrliches Werk über die Einsamkeit mehr versichlungen als gelesen und dabei den Mann im Stillen verehrt, der so tiefe Kenntniß des menschlichen Herzens, eine so gesunde Philosophie, ungeheure Belesenheit, ausgebreitete Gelehrsamkeit in allen Wissenschaften, den seinsten Witz, die treffendste Satyre, das wärmste, liebevollste Herz und die lebhafteste Phantasie in der blühendsten und zugleich körnigsten, männlichen, hinreißenden, immer gleich unterhaltenden Schreibart zu entsalten wußte. "\*) — Und noch am 22. April 1788 schrieb Knigge an Zimmermann \*\*):

"Ben meiner Zurücktunft von Braunschweig habe ich Ihren Brief, verehrungswürdigfter Berr, hier gefunden, und diefer Brief hat mir eine so frohe Stunde gemacht, als ich noch nicht gehabt hatte, seit ich in mein Vaterland zurückgekehrt bin. So etwas burch mein Buch \*\*\*) zu verdienen, das durfte meine Eitelkeit sich nicht versprechen. Lassen Sie mir aber die Gerechtigkeit wiederfahren, zu glauben, daß weniger diese Gitelfeit durch das Lob vom großen Manne gekitelt, als mein Berg durch den Beyfall des edeln Mannes gerührt worden ift. Es würde mir webe thun, wenn Sie das für Söflichkeitssprache hielten. Ihr freundliches Zuwinken ben meinen Arbeiten giebt mir neuen Muth und neue Aufmunterung, höherer Bolltommenheit nachzustreben. Nach dieser Aufmunterung babe ich schon als Knabe gerungen. wenn Sie in des verftorbenen Augspurgs Hause, wo ich damals in Benfion war, mit berablassender Güte sich nach meinen Fortschritten in den Wissenschaften erkundigten, und einer solchen Aufmunterung bedarf ich in meiner jezigen Lage mehr als jemals. Wenn ich dann einst im höhern Alter so glücklich werde, einen Theil des philosophischen Scharffinnes zu erlangen, mit welchem Sie Menschen und menschliche Dinge durchschauen, wenn es mir gelingt, durch Bearbeitung meiner felbst einen geringen Grad der Unabhängigkeit, Festigkeit. Bestimmtheit, Geradheit und Burde

<sup>\*) 1785.</sup> Journ. aus Urfft. III, 153; vgl. Goedete a. a. D., S. 147.

<sup>\*\*)</sup> Bisher ungebrudter Brief in Zimmermanns Rachlag.

<sup>\*\*\*)</sup> Im 3. 1788 erschien Anigge's Buch "Ueber ben Umgang mit Menschen."

m Reben und Handeln mir eigen zu machen, die, mehr als hre Gelehrsamkeit, Ihnen die Berehrung der Bessern zusichern, ann erst werde ich anfangen zu glauben, daß ich etwas schreiben binnte, das man zu gleicher Zeit mit Ihren Werken nennen dürfte.

Ich bin so kühn, Sie an Ihr gewogenes Versprechen zu verinnern, mich mit Ihrem neuen Buche zu beschenken. Mit unseschreiblichem Genusse gelesen habe ich es in diesen Tagen; aber ich würde stolz darauf sehn, es aus Ihrer Hand zu empfangen und mir die Frenheit nehmen zu dürsen, es beh meiner Rücksehr nach Hannover Ende dieses Monats beh Ihnen abzuholen.

Leveste am Deifter, b. 22. April 1788. Rnigge."

Dieses damals "neue Buch" Zimmermanns war das früher besprochene Werk: "Ueber Friedrich den Großen und meine Unterredungen mit ihm"; und mahrend Knigge hier an Zimmermann Toreibt: er habe es "mit unbeschreiblichem Genusse gelesen" und . würde stolz darauf sein, es aus Zimmermanns Sand zu em-Pfangen", konnte er sich nicht enthalten, die ihm darin komisch Theinende Wichtigthuerei des Berfassers in einer kleinen Flug-"Ueber Friedrich Wilhelm den Liebreichen und meine Chrift: Interredung mit ihm. Von J. H. Meywerk, Chur-Hannoverschen Sofenmacher, Samburg 1788" zu persiflieren, und Zimmer-Trann wieder konnte es nicht über sich gewinnen, die Schrift zu Enprieren, richtete vielmehr nun seine Angriffe auf die Aufklärer Drzugsweise gegen Knigge. Durch den erwähnten Borfall mit Der. auch gegen Knigge gerichteten, Schmähschrift: "Doctor Bahrdt Trit bet eifernen Stirn" ward das Berhältnis zwischen Beiben Toch erbitterter. Zimmermann eröffnete nun einen formlichen Ber-Tichtungstampf gegen Anigge und fand in den Schriften besfelben Den ergiebigsten Stoff zu Anklagen verschiedener Art. In der früher erwähnten Zeitschrift des Alonfius Hofmann\*) veröffentlichte er 1792 einen Auffat: "Der als Illuminat, Demokrat und Bolksverführer entlarvte Baron v. Anigge", worin er\*\*)

<sup>\*)</sup> Wiener Zeitschrift II, S. 318 ff.

<sup>\*\*)</sup> Goebete a. a. D., S. 163.

diesen einen der schlauesten Boltsaufwiegler in Deutschland nannte; Niemand predige das Rebellionsinftem emfiger und mit größerer Arglift als der edle Freiherr. "Man beklaticht den Bolksaufaufwiegler Anigge", ichließt Zimmermann baselbft, "wegen ber unzählbaren Basquille, die er um des lieben Brodes willen schrieb. Alle deutschen Demokratennester sind der Widerhall Anigge'scher Grundfate und Rnigge ift der Widerhall des amerikanischen Schwärmers Banne und der ganzen deutschen Aufklärerpropaganda." — Wegen der Benennungen: Bolksaufwiegler. Basquillant um des lieben Brodes willen zc. verklagte Knigge nun Rimmermann, und hatte auch später die Genugthuung, den lange dauernden Brozeß am 16. Febr. 1795 dabin entschieden zu seben: daß seinem Gegner Zimmermann die angemaßte schriftstellerische Befugnis und bas eigenmächtige Verfahren wider Anigge's Ehre und guten Namen ernftlich verwiesen ward und daß in einem weiter anzusetenden Termin Zimmermann dem Rläger wegen der ihm zugefügten Beschimpfung eine fachgemäße Erklärung zu gerichtlichem Protofoll geben follte.

Aber bei Publikation dieses Erkenntnisses war Zimmermann bereits in einem Zustande, daß es zur Erfüllung des letzten Punktes der gerichtlichen Entscheidung nicht mehr kam, jener auch nicht mehr im Stande war, seine Sache zu vertheidigen.

Die letzten von ihm — aus innerster Ueberzeugung und in bester Absicht für eine Sache, von deren Wichtigkeit er tief durch- derungen war — unternommenen großen Arbeiten, die dadurch hervorgerusenen Streitigkeiten und damit verbundenen gewaltigen Aufregungen mußten seine Gesundheit schnell zu Grunde richten. Und als damals der politische Horizont sich immer mehr verdunkelte, die Gräuel der französischen Revolution in Frankreich immer schrecklicher zu Tage traten, die Franzosen Deutschland bedrohten, man auch in Hannover befürchten mußte, daß das aufsteigende Gewitter sich sehr balb den Grenzen des eigenen Landes nähern würde, und man sich davor in Sicherheit zu setzen suchte, da ward es bei unsern Zimmermann, dessen krank-hafte Rerven ohnehin durch die letzten aufreibenden Streitigkeiten

überreizt waren, in seinem sonst so hellen Kopfe immer trüber, die Ideen verwirrten sich und er versank bald immer tieser in die schwärzeste Hypochondrie und litt Tag und Nacht von der peinlichsten Schwermuth. Zwischen seiner Mutter, die, wie wir stüher sahen\*), ebenfalls gemüthskrank war, und seinem geisteskrank gewordenen Sohne in der Mitte stehend, schien Zimmermann dem schrecklichen, unglücklichen Verhängnisse einer erblichen Anlage entgangen zu sein, als ihn dasselbe nun am Abend seines Lebens noch erreichte, ein Verhängnis, dessen Anlage hervorging aus dem mächtigen Einflusse der Nervenkraft, mit deren Erforschung wir Zimmermann einst ahnungsvoll seine wissenschaftliche Laufbahn in Göttingen beginnen sahen.

Schreckensbilder einer tief haftenden Monomanie bemächtigten sich seiner; Plünderung und Berwüstung, Auswanderung und Elend wurden jetzt seine herrschenden Gedanken. Der Feuerball des französischen Feindes schwebte immersort über seinem Haupte, während er zu seiner Seite den Abgrund einheimischer Revolutionen sich öffnen zu sehen glaubte. Seine irre Phantasie spiegelte ihm die seltsamsten Truggebilde vor: dald fürchtete er von den Franzosen als Aristokrat verhaftet und gemishandelt zu werden, dald glaubte er vor Armuth Hungers sterden zu müssensten Beweise vom Gegentheil konnten ihm diese Idee nicht nehmen, die in seiner Seele ebenso sest Wurzeln geschlagen hatte, als der Gedanke, überall, wohin er komme, Pest und Anssteckung zu verbreiten.

Vom Monat November 1794 an verlor er Schlaf, Appetit, Rräfte und magerte auffallend ab. Diefer Zustand des Verfallens

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 3.

<sup>\*\*)</sup> In einem Briefe H. W. Lüngels an den Reichstagsgesandten von Orrepteda, Hannover, 16. April 1795, heißt es: "— Zimmermann fürchtet, der Dungern zu muffen. Im D.... hen Hause af er sich niemals satt, sonberre gab jeden Teller nach einigen Bissen an die Diener mit dem hinzusügen,

es ihm aufzuheben, damit er morgen auch etwas habe. Silbergeschirr wollte er gar nicht auf dem Tische dulben und befahl es gleich einzupacken, damit

es ben Frangofen nicht in bie Sanbe tomme." Boebete a. a. D., G. 166.

ariff immer mehr um sich. Im Januar 1795 machte er noch einige Krankenbefuche im Wagen, fiel öfter aber auf den Treppen in Ohnmacht und es ward ihm schwer, ein Recept zu schreiben: er klagte dann öfter über Verwirrung im Ropf und gab all Beschäftigung auf. Im Februar fing er einige Mittel zu ge brauchen an und im Anfang März verlangte er feines Freunde Tiffot Hülfe; er war aber schon nicht mehr im Stande, selbe-er seine Krankheit zu beschreiben, seine Frau mußte es thun. Rustand verschlimmerte sich schnell immer mehr. Sein Arzt, de er Leibmedicus Wichmann in Sannover, glaubte bann, daß eir Reise und Ortsveränderung die besten Heilmittel sein würden. Die Wahl fiel auf Gutin, wo seit Januar 1793 der Gr-af Friedrich Leopold von Stolberg als Regierungspräsider =nt wohnte. Dieser war ein langjähriger, verehrter Freund Zimme manns, zu welchem dieser sich jetzt um so mehr hingezogen fühlente, als derfelbe in politischen Ansichten damals gang mit ihm übeeinstimmte. Auch Stolberg hatte in dem Anfange der Revoltion, in der Erstürmung der Bastille, noch die herrliche Morgeröthe der Freiheit erblickt\*); aber von folchem Enthusiasmus w ar auch er bei der weitern Entwickelung der Revolution bald zurügekommen und er theilte mit jeinem Freunde Zimmermann dammen den tiefften Abscheu gegen die neuen Bewegungen und Bestrebung besonders auch gegen die Illuminaten, welche mit ihrem Gider Frreligion und Inmoralität Deutschland, ja ganz Europa getränkt hatten. Bald ging feine Ueberzeugung felbft in Gromm, ja haß gegen alle anders Denkenden über \*\*), und den größten

<sup>\*)</sup> An seinen damaligen Freund, den bekannten Schriftsteller G. A. D. Halem schrieb Stolberg am 27. Oct. 1789: "Ueber Frankreich freue ich m. D. Obwohl mancher Gallicismus die herrliche Sache der Frenheit bestedt, denn von ganzem Herzen. Ich fühle mich nie kosmopolitischer als jetzt und mönte das macte nova virtute ausrusen von den Phrenäen bis zum Rhein, v. Ranal bis zur Garonne!" Bgl. Halem's Selbstbiographie, herausgeg.

<sup>\*\*)</sup> So fchreibt hennings an v. halem am 24. Sept. 1796: "Ich h
fo sehr gewünscht, Bernunft gegen Bernunft mit ihm [Stolberg] wechseln

Abscheu hatte er — mit Zimmermann — in der letten Zeit gegen Anigge, über welchen er felbft mit feinem langjährigen Freunde v. Halem zerfiel, welcher nach Knigge's Tode diefem einen anerkennenden Nachruf gewidmet hatte.\*) — Zu ihm reiste Birnmermann mit seiner Frau Ende Marz 1795\*\*) und brachte bort unter sorgsamer ärztlicher Behandlung und unter der liebevollsten Pflege der Stolbergischen Familie ein paar Monate zu. und sein Zustand schien sich wirklich zu bessern. Aber diese Hoffnung wurde leider bald getäuscht. Als Zimmermann im Monat Juli nach Hannover zurückehrte, traten die fixen Ideen mit verstärkter Macht wieder auf; er trat in sein Haus mit derselben 3bee, mit der er es verlassen hatte: er sah es zerstört und glaubte sich ganz zu Grunde gerichtet. Eine von Tiffot angerathene Reise nach Karlsbad konnte nicht mehr unternommen werden; Schlaflosigkeit und Schwäche vermehrten sich; er nahm fast gar feine Nahrung mehr zu sich, zum Theil in der figen Idee, daß er verarmt das Effen nicht mehr bezahlen könne und sich daher desselben entwöhnen musse; sein sonst jo starker Körper war bald wie ein Skelett. Bon der schrecklichsten innern Unruhe und Aufregung ward er gequält und stets klagte er über die unerträglichsten

können, aber es ist unmöglich; er kennt nur zwen Worte: Meinen und Bersbammen. Daß er den Schaben nicht fühlt, den er stiftet! — Mit dem hirnBespirnst der Juminaten brandmarkt er alle diejenigen, die anders meinen als er." A. a. O., S. 183.

<sup>\*)</sup> Am 1. Mai 1800 kündigte Stolberg deshalb Halem die Freundschaft auf mit den Worten u. a.: "Benige haben mein moralisches Gefühl so empört, find mir so zum Abscheu gewesen, wie der verstorbene Knigge. Warum? Das bedarf ich Ihnen nicht zu sagen. Sie haben ihn öffentlich gelobt, den Mann, dessen ganzes Dichten und Trachten nur eine Tendenz hatte, eine Tendenz, welche Ihnen am wenigsten unbekannt war, und welche! Alles was mir heilig ist, war dem Manne zuwider. Was er zu befördern suchte, war mir Greuel und wird es immer sehn. — Wie könnte ich mit seinem Schatten einen Freund in Gemeinschaft haben?" A. a. O., S. 212.

<sup>\*\*)</sup> Am 5. April 1795 schreibt Bog von Gutin aus an Gleim: "Zu Stolbergs tommen wir jest nicht, weil sein Gast, der gemüthstranke Zimmerstran, alles Geräusch fürchtet."

Schmerzen; ganze Stunden war sein Winseln und lautes Klagen vernehmlich — herzzerschneidend für die ihn liebende Umgebung.

So lag er, der so Bielen geholfen, hülflos da! so tief war ber Beift von der Große und Erhabenheit gesunken! ein fo fürchterlicher Abend auf einen so glänzenden Tag! Endlich an 7. Octbr. 1795, Nachts 1 Uhr, ward der unglückliche Dulber von seinen fürchterlichen Leiden durch einen sanften Tod erlöft. Namen der gebeugten Wittme schrieb ein Fraulein von Bullen am 21. October an bes Entschlafenen langjährigen treuen Freund, den Rathsherrn Schmid in Brugg\*): "Ich glaube, Sie hatten lange keinen Brief von unserm vortrefflichen Zimmermann, a ber vielleicht kam das Gerücht seiner Krankheit zu Ihnen. Ach, hatten Sie gewußt alles mas er gelitten, wie feine forverlichen Leiben fo bejammernswürdig auf jeine Seele wirkten, daß fie feit Anfarts dieses Jahres in eine Traurigkeit versunken war, die es ihr 1111 möglich machte, irgend einem heitern Gedanken, irgend eine froben Empfindung den Eingang zu verftatten, Sie hatten da bin kommen muffen, wohin seine anwesenden Freunde nach langer, vergeblicher Hoffnung zur Besserung und bei schrecklichem 31 nehmen körperlicher Schmerzen gekommen waren: Gott um feine Auflösung zu bitten. Dieses, mit blutendem Berzen dargebra 45 te Gebet ift erhört: am 7. dieses Monats, um 1 Uhr Morge nachdem feit zwei Tagen die Schmerzen aufgehört hatten, ift fanft hinübergeschlummert in eine beffere Belt, wo feine ich Dre Seele von ihren Banden frei wieder jum Genuß ihrer felbft, 2211 Genuß unendlicher Seligkeit gelangt fein wird. Wie groß Tein Berluft für die Welt, wie groß er insbesondere für seine Freu \*\* De ift, das weiß gewiß Riemand beffer zu schäten als Sie. Tein langjähriger, geprüfter Freund, den auch der Bollendete im \*\*\*\*\* fo dankbar und innig schätzte und liebte; wie fehr er Sie lie Bte, weiß Niemand beffer, als feine würdige, nachgebliebene Gattin, die jedes seiner Gefühle, jede seiner Empfindungen kannte 11116 Sie wollte selbst Sie ihres Berluftes benachrichtigen. liebte.

<sup>\*)</sup> Rengger a. a. D., S. 386.

Herz in das Ihrige ausschütten, und versuchte verschiedene Male, zu schreiben, allein der noch zu neue, noch zu rege Schmerz machte es ihr bisher unmöglich, und so hat sie denn mir aufgetragen, es in ihrem Namen zu thun."

Seine letzte Ruheftätte fand Zimmermann auf dem südwest-Lichsten Theile des Neuftädter Kirchhofes zu Hannover, wo sein Grab — an dessen Seite später seine im J. 1825 verstorbene Wittwe beigesetzt ward — von einer Steinplatte bedeckt wird mit der Inschrift:

Doctor Johann Georg
Zimmermann
Königlich Grossbrittannischer Churf.
Braunschweig Lüneburgischer
Hofrath
Leibarzt und Ritter des Wladimir
Ordens.
Geboren zu Brug im Canton Bern

II 8

ŀ

ľ

Geboren zu Brug im Canton Bern den 8<sup>ten</sup> December 1728 Gestorben zu Hannover den 7<sup>ten</sup> October 1795.

Philipper am 1<sup>ten</sup> Cap. v. 21. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn.

Aufen wir uns das Bild Zimmermanns, wie es in schwachem Umrisse hier entworsen worden, noch einmal zurück, so werden Bewunderung und Schmerz unsere Seele erfüllen: Bewunderung des großen Geistes und seiner Werke, und Schmerz über das traurige Verhängnis, welchem derselbe unterlag. — Wir haben seine Werke kennen und würdigen gelernt, durch die er einen ausgezeichneten Plat einnimmt unter den Aerzten und Schriftstellern seiner Zeit und die ihm einen europäischen Auf verschafft

haben. Durch seine geist- und lehrreichen popular-philosophische Schriften, für welche er nur bei den klassischen Schriftsteller Englands und Frankreichs Wuster und Bordilder fand, tru Zimmermann zur Blüthe unserer deutschen Literatur und augur Ausbildung ihrer Sprache kräftig bei, wie er immer ein Mustedes leichten didaktischen und des erzählenden Vortrages bleibe wird. — Auch sein Charakter, welchen der Parteihaß seiner Ze so sehr zu schwärzen versuchte, war rein und edel. Die Reinhe und Innigkeit seines Herzens machte ihn zu einem liebends Gatten und Vater; für wahre Freundschaft innigst empfänglüschte er durch zuvorkommende Herzlichkeit auch stets das Unrecwieder gut zu machen, welches er vielleicht in einem Anslug übl Laune zugefügt hatte. Seine Ausopferung für die, welche seinhäuseichen, unermüdet.

Zimmermann litt fast sein ganzes Leben hindurch an seine nervösen Temperament, bessen krankhafte Empfindsamkeit mächt war. Bon seinem zwanzigsten Jahre an sahen wir ihn von de Leiden behaftet, welches sein ganzes Dasein vergisten sollte, welch wie mit einem Trauer-Schleier seinen Geist und sein Herz umhüll So müssen wir auch, um ihn recht zu kennen und zu würdige diesen Schleier mit zarten Händen heben, und wir werden dar in ihm eine tiese, liebenswürdige Natur, einen reichen, lebhafte Geist und ein edles Herz entdeden. Auch Zimmermann hat seine Fehler und Schwächen, aber man muß eben sein körperlich Leiden, seine Hypochondrie, seine ganze ererbte nervöse Krankhe in Unschlag bringen, um unparteiisch und gerecht zu urtheile

Hören wir zum Schluß die Zeugnisse und Urtheile, weld über ihn Männer fällen, die ihn in langjähriger, inniger Freunlichaft am besten gekannt haben. Lavater in seinen "Physiugnomischen Fragmenten" (III, 339) giebt im Jahre 1777 folgenscharakteristik Zimmermanns: "Aus welchen Kontrasten ist de Charakter zusammengesetzt! wie so leicht verführt er zu einseitigssichrecklich falschen Urtheilen! — Also Fragment seines wahre Charakters: Kälte des Todes und verzehrendes Blitzseuer —

einer Seele, einem Gesichte. Beiterer Frühling und fturmenbes Gifenfeste Barte mit ber Donnerwetter schnell auf einander. Zärtlichsten Empfindsamkeit; Muth und Muthlofigkeit; belbenmäßige Dreistigkeit — mit höflicher Unterwürfigkeit; — scheinbare Gitelkeit mit mahrer Bescheidenheit; beißende Satyre mit Sanfter, schonender Bergensgüte; unbeschreibliche Reigbarkeit mit ausharrender Geduld. Reinliche Genauheit und feine Spur von Bedanterei - unermüdliche Treue und für den, der ihn kennt. beleibigende Raltheit, die im Augenblicke wieder Gifer und Liebes-Den einen Augenblick keine Herrschaft über sich selbst - und dann wieder alle mögliche Herrschaft. Gin Arzt mit königlicher Macht. Jett zerschmilzt sein Aug' in den sanftesten, menschenfreundlichsten Thränen — dann durchschneidet es euch wieder mit dem Blide des Blives. Ein herzregierender Mann - ben jedoch ein Kind leiten kann, wenn es ihn kennt - gebildet, keinem Menschen Langeweile zu machen, aber oft Langeweile mit Todesangst zu dulden."

Und der berühmte Arzt Tiffot schreibt nach seines Freundes Tode: "Zimmermann vereinigte in sich ein großes und originelles Benie, eine glänzende Ginbildungstraft, viel Wit, eine feltene Urtheilskraft und sehr ausgebreitete Kenntnisse; — er wußte schnell einen Gegenstand in allen seinen Beziehungen zu fassen und seine Einbildungstraft ihn in den schönften Bildern darzuftellen. Sein Gespräch war lehrreich, geist- und geschmackvoll, geknüpft an eine Menge anziehender Thatfachen; seine Physiognomie war immer belebt und ausdrucksvoll; er sprach von Allem mit einer großen Seine Seele war rein, sein Berg vortrefflich; Bestimmtheit. Niemand konnte seinen Bflichten mehr anhängen. — Die Empfindlichkeit seiner Nerven war ihm nachtheilig, brachte Ungleichheiten in sein Benehmen, welche ihm ein unrichtiges Urtheil von denen zuzog, die ihn nur wenig saben. Seine erfte Frau fagte fterbend: ""Mein armer Zimmermann, wer wird dich verstehen?"" und seine trostlose Witme schrieb mir: ""Was wurde bas für ein Mann gewesen sein, wenn seine Nerven ihn niemals beherrscht hätten!"" - Seine Nerven waren es, welche ihm bei einigen

Ereignissen eine Art von Kleinmüthigkeit gaben, die weit von der Kraft seines Charakters abstand; — der Zustand seiner Nerven machte ihn so außerordentlich empfindlich gegen die kleinen Bittersteiten, mit welchen das Leben angefüllt ist und welche man erstragen muß. — Zimmermann war groß, sehr gut gebaut, hatte einen sesten und leichten Gang, stellte sich vortheilhaft dar, hatte einen schönen Kopf und eine angenehme Stimme. Sein Geist sprühte in seinen Augen."

# Zweite Abtheilung.

# Bisher ungedruckte Briefe an Bimmermann

nod

Wodmer, Breitinger, Gekner, Sulzer, Aoses Aendelssohn, Nicolai, der Karschin, Herder und G. Forster. ·

### 3. 3. Bodmer an 3. G. Zimmermann.

(Bgl. Abth. I, S. 17 ff.)

1.

Bürich, den 10. August 1756. ch kann Ihnen nicht eingestehen, daß Ihr zerstörtes Liffa-

bona\*) den Dunfen \*\*) zugehöre, und diefes aus dem mächtigen Grunde nicht, weil ich mich bann in meinem Bemiffen felbst unter diese Leute gablen mußte; benn ich fann die angenehmen Empfindungen, die mir diefes Gedicht verursacht, nicht verleugnen. In Wahrheit, es fteht Ihnen übel an, die Denkungsart ber Dunfe an fich zu nehmen, Die siegende Rraft Ihres Genie behauptet die Oberhand mit Gewalt. Da Gie fo geschickt Schreiben, wenn Sie die Gestalt eines Schöpfen annehmen wollen, wie murben Sie nicht in Ihrer eigenen Berfon schreiben? Thun Sie biefes, mein werthester Berr, und laffen fich nicht burch ben Ginfall verführen, mir burch eine bunfische Reuigkeit ein Bergnugen ju machen. Es ift febr unnöthig, daß ein schöner Beift etwas Neues von bem Rudgange ber Poefie erbichte, dafür forgen die Nicolai, Uz und Low, und die Freude, die man mir damit macht, ist eine zweibeutige Es ift für mich teine angenehme Arbeit, Thorheiten und Dummheiten zu entbecken, und bas Gelächter barüber ift nicht mein, es flieft für sich aus dem Ungereimten hervor, das nicht ich in Die dunfische Schrift geworfen habe. Ich weiß nicht, warum einige 10 leicht ein boshaftes Berg bei dem vermuthen, der Ausschweifungen mit den Waffen des Wiges, doch ohne der Wahrheit Schaden zu thun, angreift; und mas für ein Berg muß der haben, dem es schwer fallt, einen Menfchen zu glauben, der die Untugenden ruget, und dem

THE STATE OF

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. I, S. 18.

Banket ber Dunsen") und der schlechten Dichter überhaupt, — nach Pope's Dunciade, einer satirischen Epopöe über die schlechten Dichter seiner Zeit.

Arbeit fein Bergnügen bringt? Aber ich entschuldige med ch Sachen, die denen, bei welchen sie sich finden, gewiß Eregen. Endlich muß ich Dieselben um meinetwillen bitten, das sich enthalten, Ihre Scharssinnigkeit gegen Ihren Geschm ack Ihre Poesie anzuwenden, weil dann Ihr günstiges Urtheil wortem Geschmad und Poesie desto mehr Gewicht und Ansehen Benen wird.

Ich habe die Ehre mit einer prophetischen mir sehr angenehmen en sicht auf Ihre kunftigen Popischen Gedichte voller Hochachtung verbleiben zc. Bobmer.

2.

#### Burid, ben 4. October 1756.

Wenn ich es für mehr als einen schönen Ausbrud hielte, baß Lob, von wem es gleich tomme, Ihre fünftigen hoffnungen viel iger machen konnte, fo murbe ich Bedenken haben, Ihre Betrach. gen\*) ftart zu loben. Friederich läßt fich von Leipzig reicht alten, daß er nicht nach Brag gehe, und die Beffer und Gunther n Leipzig in ihren Reimen für Capua gegeben. Es mar auch nördlichen Bannibals Capua. Nichtsbestoweniger tann ich bieft rachtungen auch nicht tabeln, es mare benn, daß ich fie lieber achtungen nicht über, fondern in der Ginfamteit betiteln moute. habe in meinem Leben viel und ftart gelobet, ich habe gelobet, naher beim Mittelmäßigen als beim Bortrefflichen lag, weil 1 Lob ein Sporn sein follte; es follte die Birtung der Dart ng gehabt haben quae ad plus dandum est imitandum. n verstand ich mein Lob nur nach dem Berhaltniffe, melde als die beutschen Boeten unter einander hatten. Rlopftod mar nicht, homer war ein versiegelter Brunnen; meine Jugend in unpoetische Tage gefallen. Gewiß habe ich mich mehr wit n als mit Tabeln verfündigt, und boch foll ich mitschuldig baran daß man die Schweizer ber Grobheit bezüchtiget. -

Ich hatte gehoffet, daß Leipzig uns für unsere Lissabon and rachtungen, Fabeln d. Minnesinger zum wenigsten Geset ungen auf Sinai 2c. zurückschieden würde, aber man läßt unse Manifesten und königlichen Libellen entgegensehen. Die Durc caber deutschen Dunse, die sie Bodmeriaden nennen und Larven en sollten, würden mir aus Liebe zum menschlichen Geschlechte dommen sein. Wir wollen den himmel bitten, daß er die grimmtischen unther balb so befänftige, daß wir die Säbel in Sicheln und

<sup>\*)</sup> Zimmermanns "Berjuch über bie Ginfamteit"; val. Abth. I, G. 2

Cartelle in afthetische Nuffe verwandelt sehen. Ich habe bie Ehre, mit wahrer Sochachtung und zärtlicher Freundschaft zu bleiben 2c. Bobmer.

3.

Burich, ben 25. Januar 1758.

Wenn es Gunden bes Scribenten find, die Mundart feiner Brobing zu reben, geschwinde zu schreiben und über Dinge zu schreiben, Die man am wenigsten versteht, fo haben Sie biefe Gunden mit fo angenehmer Art begangen, daß man Sie bitten follte, oft fo zu fündigen. Aber ift es benn Gunbe, wenn ber Schweizer die Tone behalt, bie mare an bem Bofe von Sobenstaufen rebete? Ift es ein Berbrechen, werr man ben fleinen muthwilligen Geiftern von Leipzig und Dresben Behorsam abschlägt, die uns ihre Landwörter, ihre Caprices für Attifche Reinigkeit geben und die uns öfter die Bilber verbieten, bie ber menschlichen und ber irdischen Natur, aber nicht in dem Raturelle der Sachsen sind? Wenn ein Wert das ist, was es sein on, wer fragt banach, ob es in einem Tage ober einem Jahre gemacht worden, ob der Werkmeister geschwitzt oder gegahnt habe? Daben die Götter der Japanesen in ihren Dynastien in einer unbeschreiblichen Anzahl Jahre nur fo viel Gutes gethan, als die Weisen bei ben Griechen in einer Olympias?

Wenn Ew. Hochebelgeb. über das, was Sie am wenigsten verstehen, so angenehm, so mächtig schreiben, wie werden Sie bald über die Materien schreiben, die Sie am meisten verstehen? Wenn diese Ilühenden Gedanken von dem Nationalstolze\*) durch ein bloßes Ungefähr entstanden, was für Licht wird in ein Werk kommen, das in Ihrem ordnenden Kopfe entsprungen, das Sie vorgedacht haben und das Ihren Beifall unter der Presse nicht verloren hat? She Sie sich seinen, dieses Buch zu schreiben, so bitte ich Sie, der artigen Belt zuerst noch eins von der erstern Gattung zu geden. Autorstolz, Kunstrichterstolz, Leserstolz, Journalistenstolz würden durch Ihren Binsel in dem vielfältigsten Lichte erscheinen. Der Ankündiger der Dunciade\*\*) hat diese Lente ziemlich gebrühet (meine Landsleute Derstehen mich doch), aber mein werthester Herr haben einige neue Sauces für diese Kische.

3ch bin Ihnen verpflichtet, daß Sie etwas aus bem Nicolai Bemacht haben. Es thut mir weh, daß man hier aus Männern, Die mir Hohn gesprochen, so wenig machte. — Sie sollen balb den

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. I, S. 26 ff.

<sup>\*\*)</sup> Wieland: "Anfündigung einer Dunciade für die Deutschen" zc. 1755.

Abel\*) bekommen, den die artige Welt lesen wird, wiewol er ein Patriarch ist. Man läßt die Patriarchen noch nicht ruhen. Wäre der ältere Chrus nicht der Spopse würdig, wiewol er nur ein großer Mensch ist? Als ich den Colombo\*\*) schrieb, gedachte ich nur, einen braven Mann zu dichten, doch will man, er gehöre zu den

Batriarchen. —

3ch höre nicht, daß Ramler ober Gleim ober Leffing ober einer von ihrem Beifte ben Breufischen Eprus finge. Bon Andern wünsche ich es nicht. Muß man nicht glauben, jene konnen es nicht, wenn fie es nicht thun? Ich habe oft gedacht, mas für große Sachen man von ihm fagen tonnte, die man nicht fagen barf, weil es Satyren wider andere Ronige maren. Gin Brandenburger durfte Dresden und Wien und Berfailles beim Barte gupfen, aber man fagt, mir Boeten find die ungeschickteften, wenn wir die Bahrheit fagen follen; und die Bhilosophen? Wie elend lobte ber große Wolf den großen Czaar Beter: Wie ungemein, fagt er, mar die Freude über die Anfunft eines fo unvergleichlichen Belden und Monarchen, ale bei E. R. M. hohen Ankunft zu Derbent die Stude von den Ballen brei= mal geloft wurden! In Stuttgart lebt ber Berr v. Gemmingen, der weiß mas Lob verdient und der das Lob ausbilden tonnte. Bafel halt Spreng für feinen Borag und Donat, das Tobacftubchen ift eine murbige Walftatt für feine Mufen. Rlopftod fagt vom Liebe und vom Befange alte Sachen in einem neuen Ausbrucke. Er hat feine geiftlichen Lieber nicht für uns gefungen. Ich habe die Ehre 2c. Bobmer.

4.

Burich, ben 14. Februar 1758.

Es kömmt dem Menschen wohl zu statten, wenn er bei den Andern in gutem Credit steht. Ew. Hochedelgeb. hätten nicht so viel Wit in meinem Schreiben gefunden, wenn Sie nicht ein starkes Borurtheil für meine [Person] gehabt hätten. Darauf haben Sie mir von Ihrem eigenen geliehen. Ich hielt mich über der Borrede auf, weil ich darüber etwas zu sagen, und das Werk noch nicht mit genugsamer Ueberlegung gelesen hatte. Seitdem habe ich fr. Canon. Breitinger überlassen wollen, Ihnen zu sagen, daß wir Plutarchs Geist und Denkart in Ihrem Nationalstolze gefunden haben, noch mehr, wir haben die Anlagen zu einem Montaigne darinnen erblickt. Wenn Sie diese noch ein wenig anbauen, so können Sie es völlig

<sup>\*)</sup> Sal. Gegners "Der Tod Abels". 1758.

<sup>\*\*)</sup> Bodmers "Colombona". 1753.

zu einer gewissen Bollsommenheit in ber naiven Aufrichtigkeit bringen, die Montaigne's Berbienste so liebenswürdig macht. Einige Critici von hier haben zwar unmaßgeblich gemeint, der Autor von Hallers Leben und vom Nationalstolze affektirte, von hohen Ständen verächtlich zu reden, man sei biesen allerzeit, auch wenn sie fehlen, Ehrsucht schuldig, man sehe aber wol, daß es den Berfasser verdrießte, daß er nicht selbst von dem hohen Stande ist. Ich denke, wenn ein Urtheil so unmaßgeblich abgefasset ist, so muß man ihm seinen Werth lassen.

Es war mein Ernft, daß Klopstock seine geistlichen Lieder nicht für uns gesungen. Ich meinte aber diejenigen, welche der Salbung nicht theilhaftig sind, und die die Nahrung ihres Geistes in etwas Stärkerm, als den Bersetzungen der Sätze, den Wiederholungen und dem Schalle suchen. Ich glaube nicht, daß dieses die Miene einer Ironie habe. Die Arbeit zur Ausspürung des Schönen hat noch viele Steine des Anstoßes vor sich, die man aus dem Wege räumen muß. Ich fürchte, daß meine ersten Hoffnungen zu diesem

Berke mich getäuscht haben. Es ist noch viel in herba.

Der Rönig war graufam, als er Gotticheben\*) ben eigne des Saxons in ben Ropf geftedet. Es wird in bem Ropfe biefes Mannes wol feither fo koniglich ausgesehen haben, als in dem Behirn eines Ronigsfelder Ronigs. D wer bas Glud hatte, feine Dialogos mit Frau Abelgunde seit dieser Epocha zu hören! Sulger hat bem ältesten Bruder bes Königs ohne große Duhe bewiesen, bag Gottsched nur ein Schöps sen. Sulzer hat eine förmliche Lobrede auf ben Ronig gehalten, die man für ein Meifterftud halt. Gie wird Schabe, daß ein Schweizer ben König nicht loben barf! Denn wie konnte er ihn loben, ohne daß fein Lob eine Sathre auf Frankreich, auf Sachsen, auf Destreich wurde? Und wir sind so neutral, daß Reinhart zwischen dem Guten und dem Bofen nicht unparteificher ift. Wir muffen aus tiefer Politit zu Rindern werben, bie mifchen der Rechten und der Linken den Unterschied nicht wiffen. Ich kann es Leffing und Ramler noch nicht verzeihen, daß sie ihn nicht Loben. Ein Menich, ber Genie hat, ein Brandenburger muß ihn nothwendig brauchen, den neuen Chrus zu fingen. Gin Dummtopf felbft muß etwas von Begeifterung fühlen. Aber Leffing hat mir in seinem Benzi und seiner Dig Sara eine gewiffe Schmache verrathen, die vielleicht Ursache an seinem Stillschweigen ift. Gleimen erlaube ich zu schweigen; die Franzosen haben ihm seinen Bein aus-

<sup>\*)</sup> Bgl. über die Unterredung zwischen Friedrich b. Gr. und Gottsched am 31. Oct. 1757 die ausführliche Schilderung bei Jul. Schmidt, Gesch. des geift. Lebens in Deutschl. von Leibniz dis Lessing, II, S. 137 ff.

unten und fein Mabchen geraubt: was ist Angtreon ohne Bein Mabchen?

Fehle ich, wenn ich in meinem Briefe an einen Menschen, der Montaigne werden soll, die kleinen Formalitäten in Papier, te, Bügen der Buchstaben\*), Formen des Blattes nicht beobachte? verbleibe nichts desto weniger 2c. Bodmer.

5.

Burich, ben 23. Februar 1758.

3,

8

11

**9** e

ÌΙ

37

3ch hoffe, daß ich Em. hochebelgeb. nicht nur etwas Schones. ern auch etwas Wahres gefagt habe: es lage etwas Blutarchisches von dem beffern Blutarch in Ihrem Nationalstolze. 3ch hoffe , daß ich Urfach fenn werbe, daß Sie Montaigne lefen und in ntaigne verliebt werden. — Bas Sie belieben, in der Geschichte Konigs mit Gottsched Charlatanerie zu nennen, möchte wol ts mehrers als Epanchement de la tête, vapeurs, Laune, Muthen fenn. Warum follten die Körper des Chrus der Milze, dem ochondre nicht mehr unterworfen fenn? Es ift für biefe großen nner ein ftarter Nachtheil, daß ihre Beitgenoffen fie effen, trinten, ifen, fcnarchen feben, Sachen, in welchen ber Sclave fich ber westen Aehnlichkeit mit ihnen rühmen tann. Das [trübt?\*\* fie eit, bis daß fie durch den Tod und die Beit fo weit aus unfern en entfernt werben, dag wir das alles nicht mehr vor Augen n und fo nach und nach von ihnen wegnehmen.

Bon Ramler können Sie in den Freymuth. Nachrichten 1750. 13 eine Obe lefen. \*\*\*) Sein Geschmad ist für Etel krank, er i jede starke poetische Speise kaum mehr vertragen. Man hat den ersten Gesang vom Schachspiel †) in poetischer Brosa von gedruckt. Hier sind die Figuren zugleich die Personen, das Bild vie Sache. Alle Augenblicke werden die Metapher und das Wahre nischt. Die gedrechselten Bölker von Nußbaum sind zu einer Zeit unchen mit Eingeweide, mit Herz, Kopf, Hirn, Seele, — und

es heißt baselbst: "Die neulich in Berlin zur Reife gefommenen Granatl haben diese poet. Gedanken veranlaßt." — In Gödingt's Ausgabe ber nmtl. Werte Ramlers (B. 1. 2. Berlin 1800 f.) fehlt diese Obe.

<sup>\*)</sup> Bodmers Sandidrift ift ichredlich und ichwer zu entziffern.

<sup>\*\*)</sup> Richt zu entziffern.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefelbe ericien baselbft (S. 98 f.) anonym, beginnend:

<sup>&</sup>quot;O die du dich jur Königin ber Früchte Mit beinem eignen Laube fronen mußt 2c."

<sup>†) &</sup>quot;Das Schachspiel. Ein Belbengebicht." 1753.

Spielzeuge. Sie sind so groß, so gedankenreich, so großmüthig, als Die fpielenden Gotter. Aber die Befchreibungen find aus Somer. Ramler hat auch ein Oratorio vom Leiden des Beilandes\*) ge-Thrieben, welches gang predigermäßig ift. Er hat einen fehr mechanischen Seift. Er lebt fehr fparfam von Informationen in Berlin. Rleift tft mehr sein Held, als sein Freund. Dieser war voriges Jahr in Leipzig, wir erwarten alle Tage Nachrichten von ihm. — 3ch benke richt, daß Uz mehr mein Widerfacher fen, als der ihre. Wenn er wrir burch seine Schmähungen Unrecht gethan hat \*\*), fo mar bas, weil er etwas Gutes und Rechtschaffenes geschmäht hat, und ich glaube, Dag Jeber, der etwas Gutes schmähet, auch Ihr Widerfacher fen. Dat er aber Recht und find es feine Schmähungen, fo follte er woeder mein noch Ihr Widerfacher fenn. 3ch bin in mich felbst gegangen und habe nachgeforscht, ob in einem Bintel meines Bergens ein Groll im hinterhalt fen, der mir die Schönheit der Dde "Theodicee" werberge. Belfen Gie mir. Wird nicht in diefer Dde die forperliche Finfterniß des Acherons durch metaphysische Wahrheiten vertrieben? Ift diefe Theodicee Leibnizens Theodicee? Sat diefer eine und diefelbe Belt nach taufend Entwürfen abgeändert, oder hat er unzählige taufend Welten vor dem Briefter Theodor aufgeschloffen? nicht in jede von diefen Welten einen gang andern Tarquin geset? Meint Uz nicht, ber Sextus in ber andern Welt sen vollständig berfelbe, ber in diefer würklichen war? Meint er nicht, sein Tarquin fen in einer beffern Erde, von einem schönern Blane, ale die wurkliche ift? Ich verfpreche Ihnen auch einen biegfamen Beift, ber von übereilten Urtheilen gern gurudtommt. Der runde hut, ber mit Rrempen, der drenfach fpige - find ein einziger abgeanderter Aber ein But, eine Dute, eine Baube, ein Diabem find Ropfdeden, von verschiedenem Blane. Wenn Uz zu größern Werken tüchtig ift, warum fchreibt er nicht etwas Größeres felbst für fein Madden? Berftehet er nur Selinden und Lesbien durch das weibliche Geschlecht? Bageborn hat auch fehr im Ropfe gehabt, den Beibern zu gefallen; er hat ihnen auch gefallen, aber er hat boch größere Dinge gefchrieben. Uzens "Sieg des Liebesgottes" hat verrathen, daß es in feinem Ropfe nicht beffer stehet, als in feinem Bergen. Ich bin versichert, daß unter Hundert, die ouvrages d'esprit publiciren, nicht bren etwas beffers machen fonnen, als mas fie liefern.

<sup>\*)</sup> Ramlers "Geiftliche Rantaten" (darunter "ber Tod Jeju") erschienen 1760.

<sup>\*\*)</sup> Uz hatte, besonders in seinem erzählenden Gedichte "Der Sieg des Liebesgottes (1753), die von Bodmer anempsohlene und mit Eifer verfolgte Richtung in der Boesse misbilligt.

Sollen wir die Gutherzigkeit bergestalt auf die Spitze setzen, daß w vir ben denen, die geradezu das Laster loben, ein unschuldiges Herz ve ermuthen sollen? Ist dieses nicht vielmehr Berrath der guten Sache e? Uz hat eine Menge Seinesgleichen, die in der artigen deutschen Wel vielt nicht ungestraft herrschen, aber doch herrschen. Die Strase, die die Uz für sie alle in dem erdichteten Schreiben empfangen hat, ist versemuthlich zu sein, als daß sie dieselbe empfinden. Ein unmaßgeblich er Richter von den unsern hat alle die sparcherie, die aus dem Sieg bes Liebesgottes gerüget werden, für sparcherie des Satirisers gehalten. Wird man nicht bald die Geschichtschreiber sür Bösewicht halten, daß sie Assatischen, Gistmischungen, Meineide, Insamies er zählen? Würklich hat schon oft der, welcher die Uebelthat erzähl

Ich fehe das Papier als die Frist an, die mir gegönnt ist, mich mit Ihnen zu unterreden. Wenn ich die letzte Quartseite en blanc ließe, so hielte ich es für den Fehler des Menschen, der die letzte Viertelstunde von einem Besuche gähnte. Darum sage ich lieber etwas Geringes als gar nichts. Da ich aber beim Ziele bin, so ende ich zwar nicht mit vir summe, damit wir nicht in den Fall kommen, wie der Furus und Lisius (im XVII. St. d. fr. Nachr. 1745)\*), doch mit aufrichtiger Ergebenheit 2c. Bobmer.

6.

Burich, ben 8. Juli 1758.

Ich habe verzögert, auf Ihr werthestes vom 24. Jun. zu antworten, in der Hoffnung, daß unterdessen ein wichtiger Theil Ihres Briefes die Antwort nicht mehr nöthig haben werde, nämlich der Auftrag, daß ich bei Wieland für Sie intercediren sollte. Gewiß wird dieser Sturm vorübergehen, wie andere vor ihm. Er hat schon mehrmals unfreundliche, schwere ernstliche Klagen über Sie geführt, die sich aber in wenig Tagen zerstreut und dem höchsten Tone von Achtung, Freundschaft und Liebe Platz gemacht haben, nempe in amore haec insunt. In der That bemerke ich seit einigen Tagen, daß er sich nicht mehr lange wird enthalten können, Ihre ihm allerliebsten Briefe durch seine Antworten herauszulocken. Gewiß wäre es ihm eine Plage, wenn er Ihr Urtheil von seiner geliebten Jane Gray\*\*) lange entbehren müßte. Da dieses Stück das Ammahl des Zürcherischen Geschmackes, den Herameter, die Hüsse ker griechischen Boesie, und das Leichteste, das man von ihr erhaschen konnte, nicht

<sup>\*)</sup> Freymuth. Nachrichten, Jahrg. 1745, St. XVII, S. 135: "Gespräche ber Boeten Kurus und Liffus."

<sup>\*\*)</sup> Wielands "Lady Johanna Gray". Gin Trauerfpiel. 1758.

an sich hat, so hat es schon ein jus acquisiti auf Benfall. Wann Sie doch Fehler darin finden, so halte ich Wieland für stark genug, die Eritik zu ertragen. Eine Beurtheilung, die auf Grundsätze befestiget ist, kann ihm nicht anders als schätzbar und angenehm senn, und der Wit, der von Wahrheit entblößt ist, kann ihm nicht so gefährlich vorkommen, daß er davor erschrecken sollte. Die subtilen und spitzigen Stacheln des Witzes stechen nicht, sondern kieeln nur,

wie die noch grunen und weichen Dorner der Rofe. -

3ch hielt es für mehr Ehre, wenn Sie mein Urtheil von einem Gedichte forderten, welches Sie nicht felbst und mehr verachteten, als es verdient. In ben meiften Dben auf den Ronig\*) migfallt mir, Daß ber Poet nur die Größe siehet, die verderbt, und die, welche im Schlachtfeld und fonst ganz ein Mensch (?) bleibt, vorbengeht. Wenn ich die Bilber lefe, die Shaffpeare von dem Berderben des Rriegs gemacht hat, fo bunten mich die in unfern Boeten ein Rinderspiel, aund wenn ich feinen Beinrich V. lefe, fo bedaure ich Friederichen, daß Teine Poeten nur allzu ichwach find, in feine erhabenen Entwürfe Bas Bope von ben Scribenten gefagt hat, ift nicht Durchzudringen. weniger von den Belben mahr: Es ift bas Schicffal großer Beifter, Daß sie nicht allein die boshaftesten Criticos bekommen, sondern daß ihre feinsten und ebelften Stellen eben die find, an welche die aus-Schweifende Critik fich am meisten reibt. Die göttlichen Rühnheiten bringen natürlicher Beise die Unwiffenheit und die Rurgsichtigkeit auf. Wer bergleichen Rühnheiten haben barf, muß mahrhaftig vorher miffen, baß fie von Leuten, die biefelben nicht begreifen tonnen, werben angegriffen werben. Alfo hat das Bublicum fich viel geschäftiger und viel fertiger erteiget, Flecken auf die größten Thaten des Königs zu werfen, als fie in ihrem eigenen, mahren Lichte vorzulegen. -

Ihre Neugier wegen Hr. von Aleist kann Niemand besser stillen, als Herr Dr. Hirzel, der mit ihm die genaueste Bekanntschaft unterbalt. — Bobmer.

7.

Burid, ben 25. Juli 1758.

Mein werthefter herr Doctor. Ich wünsche Ihnen herzlich Glück bazu, daß Sie an Hr. Wieland ben liebreichen gefälligen Mann wiedergefunden haben, der Ihnen zu entfliehen schien. Mich dünkt es ein gewaltsamer Zustand, da man fürchten muß, aus jeder leichten Ursache in die Ungnade seines Correspondenten zu fallen, wenn man gleich vorhersiehet, daß man sie ebenso leicht wiedererhalten werde. Sie haben mir von ihm etliche Züge gezeichnet, welche ihn nicht in

<sup>\*)</sup> Poetische Bersuche von Zimmermann; vgl. Abth. I, S. 22.

seinem schönsten Lichte vorstellen. 3ch könnte ben Freund nicht sethr loben, der es aufhöret zu fenn, wenn man die Werte feines Beift nicht für das hält, wozu er sie arbitrairement macht. Es ist n leid, daß der Dichter dann in feinem gangen Lichte erscheint, den niemals auf Untoften bes Bergens und ber Bahrheit zu feben verte 3ch habe nichts gegen den Bers der Johanna Gran, ja = 4 hatte fie nicht schlechter gefunden, wenn fie gar poetische Brofa ar e-Aber ich glaube doch, daß der numerus orationis (ut bie cadenzierten Worte find nicht viel anders) auch gerührten Leuters zukömmt. Sonst müßte man diesen numerum und diese cadenzierten Borte auch ber Epopoe in benen Stellen nehmen, wo nabos vor-Ein Acteur mußte ungeschickt fenn, wenn er ben Berameter nicht ber Brofa ahnlich aussprechen konnte, er, ber den Alexandriner mit feinem beständigen Bruche und feinem echomäßigen Reime fo aussprechen fann. Bas meinen Sie, daß homers ober Birgils Dhren empfinden mußten, wenn man ihnen griechische ober lateinische Berfe in der größten Bollfommenheit des gereimten Alexandriners vorlafe oder vorfprache? Nehmen Gie mich aber barum nicht in Berbacht, daß ich ben Berameter idolatriere, weil ich viel Gutes an ihm mahrnehme, das ich fo ziemlich anzeigen fann.

£

Wenn Sie so gerne sagen, daß Sie fich mit Sachen abgeben, worin Sie feinen befestigten Beschmad haben - und wir miderseten uns, diefes zu gestehen - fo bekommt es die Miene eines Complimentes. bas wir nicht im Sinne hatten. Im Uebrigen gehört feiner Critit, auch nicht bes Ariftoteles, Unterwürfigfeit anders als mit ber Bebingung, daß fie auf Bahrheit gegrundet fen. Nur Despoten in fritischen Sachen murben sie unbedingt fodern und nur sclavische Gemuther fie unbedingt bezeugen. Gin Menich barf eben nicht ein Dichter oder Runftrichter von Profession fenn, fich von diefer sclaviichen Unterwürfigfeit loszusagen. Auf der andern Seite fteht bas Migtrauen auch ben Longinen\*) nicht übel, und wenn ein folcher sein υπσος venerierte, so buntte er mich en beau chemin, daß er bald auch feine Spiele venerieren fonnte. Aber, mein werthefter Berr, wollen Sie sathrisch senn, wenn Sie uns für Dichter von Brofession geben, die aus der Dichtfunft eine affaire de salut machen? Sie verstehen boch nur eine Seligkeit auf Erben. Ift nicht bie

<sup>\*)</sup> Dion. Cassius Longinos, geb. 213 v. Chr., platon. Philosoph; stand als Lehrer der Rhetorit in großem Ruf; später ward er Rath der Königin Zenobia von Palmyra und da er derselben zum Widerstand gegen die Kömer rieth, ließ ihn Kaiser Aurelian 273 hinrichten; er schrieb u. a. Nept Thous. Bgl. K. Guztow, Dion. Longinos. Stuttgart 1878.

nicht ic 3 Geise ift 🏻 Den 🗄 en K · ia i Dia t is (r  $\mathcal{E}^{a_k}$ **Bie** 5 W IDE  $\mathfrak{d}_{II}$ ei qui ķ rė Ţ: ı, æ Ė, rit, Bein фe ein. Diαŧ K CΤ α 12 ? ie

ò

n

۶Ç.

Dichtkunst in der That eine Lehrart des Guten und des Schö fehon verdient, daß man so was daraus machet, ohne spotten zu Doch wenn dieses Geschäft Ihnen zu unwürdig scheint, so hörnich zum wenigsten zu dem Range eines Politici erheben dann die Bolitit mit der Medicin können aufnehmen lassen.

Lebete Bope noch, fo wollten wir ihm auferlegen, eine Lung von dem zu fchreiben, mas er "göttliche Ruhnheit Dichtere nennt, weil er gefagt hat, daß es die feinsten roaren, welche boch bie boshafteften Criticos befamen. Glai aber nicht, daß es bergleichen gebe? Wir wollen aber i Das Beywort "göttlich" auffigen; Pope hat boch gewiß de eine Ruhnheit anzeigen wollen, die nicht in bem gewöhnlich rafter der Menschen ware. Ift eine solche nicht das Systen En ber Boefie anzuwenden, bas Milton zuerft gewaget hat? micht die Ruhnheit, die Luden ber patriarchalischen Geschicht gangen, worüber Budemann\*) fo priefterliche Rlagen führ es nicht die gottfelige Johanna Gran auf ber Schaubuhne, Tie nicht geboren schien? Sind es nicht alle die orientalische and Metaphern, die in unferer großen und unferer artigen Fremd, fo unerhört, und barum fo lächerlich find, wenn fie Der Sinnesart und der Denfart ber morgenlandischen Berfonen Sind es nicht die speciosa miracula Homers, die Zoilus Nicolai fo zuversichtlich verurtheilen? Dit diesen poetische beiten habe ich bie heroischen verglichen, parva magnis; be fenn möchten die Timoleons, der der Freiheit den Bruder au hat, Guftav Abolfe, ber ben Entwürfen bes Saufes Defterre Damm vorgelegt hat, eines von unfern Zeitgenoffen, der di ferung feiner Baterftadt auf bas Tapet legen durfen. - Di nicht, daß eine folche Abhandlung große Schwierigkeiten haber und warum follte fie mehr Ehre bringen, als bas größte Di Des menschlichen Geiftes? Große Thaten, wirkliche große De find boch allemal mehr werth, ale die größten Reben davor

Sr. Dr. Sirzel follte Ihnen nicht entbedt haben, bag Friedtrein Bert ift; genug, wenn ber stylus mich verrathen h

<sup>\*)</sup> L. Fr. Hubemann, † 1770. Anfangs bem Hamburger C Bugethan, dann durch Gottscheb bekehrt, wurde er später ein Anhan **Tods** und versuchte religiöse Gelbengedichte und Trauerspiele.

<sup>\*\*)</sup> Zoilos, griech. Rhetor aus Amphipolis im 3. Jahrh. v. ( Berüchtigt als hämischer Kritiker ber Homerischen Gedichte, bahe Namen "Homeromaftig" erhielt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bodmers Trauerspiel "Friedrich v. Tockenburg", erschien gedi

ch ex professo zu ben Zeiten bes schwäbischen Kaiserthums gennnt worden. Er sollte Ihnen auch dieses gesagt haben: ein innefinger hat gesagt:

"Den truric muot bestanden hat Der striche wiplich guete dar Alsam ein towe sin not zergat."

itten wir für "streichen" ein ebleres Wort, so ware bas Bilb fit zu tabeln; "gießen" ober "streuen" thun es nicht genug. Das rbrießliche, bas von ber Staatskunst bes Abtes entsieht, könnte Ackermann ober bie Ackermannin selbst burch einen Querstrich ven. Ich hatte ber wirklichen Geschichte und einigen politischen sichten nachgegeben. Hr. Dr. Hirzel kann Ihnen noch ein Trauerel von meiner Arbeit zeigen, welches ganz für die Politik vertigt ist. Aber da müßen Sie mir geben, daß ich öfter zum Geist b Berstand rede, und daß ich mich der Einheit des Ortes entsage.

Wieland ist noch in Winterthur; er genießt da das Lob, das n feine gottselige Johanna\*) und die Ackermannin erhalten haben. der That danket er aus Bescheibenheit dieser Frau einen großen eil der Thränen, die geweint werden. Sie werden leiben müffen, f er sie zur Gaufsin und Clairon hinaufsetz, und Sie werden sache finden, Ihren Entschluß zu bereuen, daß Sie die deutsche haubühne niemals besuchen wollten. Ich habe die Ehre zc. Bobmer.

8.

Burid, ben 19. November 1758.

Ich sehe mich genöthigt, eine Art von Unhöslichkeit zu begehen, nn ich eine größere vermeiden will. Hr. Dr. Hirzel hat Ihnen Trauerspiel "Friederich von Tockenburg" zugesertigt; ich stand der Einbildung, daß es lange von Ihnen zurückgesandt und der sitzerin wieder gegeben wäre. Erst kürzlich aber sodert diese eundin es von mir, und ich vernehme, daß es noch in Bruck ist. h bitte also sehr, es durch die erste Post wieder zu schieden.

Was Sie von ben ungewöhnlichen Wendungen, insbesondere n der weiblichen Güte, an welche der hypochondrische Trübsinn trichen wird, und von einigen kaltsinnigen Stellen urtheilen, mag hl seine Richtigkeit haben. Ich hatte meine eigenen historischen d politischen Absichten, die ich mir zu befolgen für desto erlaubter lte, weil dies Ding nicht für das Parterre gewidmet ist. Dieses U freilich in beständiger und zwar solcher Bewegung gehalten seyn,



10 T S -



<sup>\*)</sup> Wielands Trauerspiel "Johanna Grap", welches bie Adermanniche sellichaft bort aufführte.

welche feinen murklichen Bewegungen bes Gemuthe liebkofet und ba-Diefe Gefälligkeit habe ich diesmal für die artige und die große Welt nicht haben wollen. Der citoyen de Génève hat une bewiesen, dag der Boet der Republit keinen Dienst thut, wenn er so biegsam ift. - A propos du cit. de Gen.; wenn ich nicht mußte, daß Sie mit einer vortrefflichen moralischen Schrift beicaftigt find, fo wollte ich munichen, daß Gie dieselben Materien wieder abhandelten, die Rouffeau abgehandelt hat. Denn wiewol er fie mit der feinsten Bernunft und mit munterer Lebhaftigfeit abgehandelt hat, fo bin ich doch verfichert, daß Ihr fruchtbarer und angenehmer Beift neues Licht und Leben barüber ausstreuen murbe. Man tann in unfern Republiten gemiffe veralterte Begriffe, auf welche er fällt, nicht forgfältig ober oft genug gurudrufen, und einer bon ben unfern murbe gewiß feine Lehren in Gesichtspunkte faffen, die unfern Umftanden fich noch mehr näherten, als diefer Franzose es gethan hat. Dürfte ich biefen Bunich erhöhen, fo wollte ich wünschen, daß unfer Bieland fich mit Ihnen zu diefer Arbeit ver-Diefes murbe bas anftandigfte Denfmal fenn, bas Sie einiate. beibe Ihrer Freundschaft bei ber Nachwelt, mit dem trefflichsten Dutzen biefer Nachwelt, aufrichten konnten. 3ch habe die Chre 2c. Bodmer.

9.

Burich, ben 29. November 1758.

Sie sind durch Ihre gutige Bergebung meiner Entschuldigung begen der wirklich empfangenen und wiedergesoderten Johanna Gray Sworgesommen. Die Uebereilung Anderer hatte mich übereilet, und Sedachtniß, das 60 Jahre hat, kann nicht anders als abge-

Tupet fenn.

Ew. Wohlebelgeb. Zürtlichkeit für Wieland und Wielands für Sie ist exemplarisch und erbaulich. Ich nehme meinen Antheil daran, voeil ich gewiß bin, daß Niemand Wielands aufrichtiger Freund ist, der nicht zugleich der meine sey. Was ich sagte, daß Sie und Er vemisse Materien, über welche Rousseau geschrieben, wieder abhandeln Tollten, war für ein Compliment für Ihrer Beider Verstand und Freundschaft gewidmet; ich glaubte, daß Sie unter einer solchen Arbeit nicht nur nicht erliegen, sondern daß Sie nicht sehr weit Hinter dem Genfer zurückzögern würden. Daß ich hinzusetzte, Sie Tollten eine solche Arbeit gemeinschaftlich unternehmen, sollte sagen, daß Sie nach meiner Meinung einander auf die Spur helsen, aufmuntern und unterstützen würden. Ich habe das Wert gegen die Comöbie nicht bey der Stelle, die Exempel von veralterten Begriffen,

bie wir wieder jurudrufen follten, jufammen ju lefen; fie tonnen Ihnen nicht entgeben, wenn Gie bas Buch feben werben. Buch felbft ift ein folches großes Erempel. Wie wollte ich mich freuen, wenn unfer Bieland es gefchrieben hatte! Bemif batte er in Rouffeau's Begriffen geschrieben, wenn er über diese Materie gefchrieben hatte. Er hat nur ben Ginfall nicht gehabt, fie zu mablen. 3ch dente, daß die Paradoxes im Rouffeau es nur mit Absicht auf unfere Denkart und Lebensart find; gewiß find fie es nicht in Absicht t ci auf die Matur ber Sachen und bes Menschen, ober auf die Bestimmung des Menichen. 3ch habe feine große opinion von beautés de détail, die in der Berbindung mit ben vorhergehenden und ben nachfolgenden Bilbern ober Gaten verschwinden. Die Furchtsamkeit, ■ ± t. bie Gie bezeigen, ein sujet, welches biefer Philosoph ber Ratur abgehandelt hat, wieder zu bearbeiten, macht Sie nur größer in 🚁 📆 meinen Augen. Man muß schon sehr groß seyn, von Rouffeau nach feiner Größe zu benten. Gie erinnern fich immer, daß man bier ser mit Ihrer Geringhaltung Ihrer Schriften nicht zufrieden gewesen = =1; ich tann Gie verfichern, bag man besto mehr mit Ihnen felbst qufrieden mar. Ber mit folden Berten ungufrieden ift, muß eingroße Idee von Bolltommenheit haben, und biefes giebt ichon eingewiße Gefchicklichkeit zu vermuthen, daß er fich einmal diefer 3be - ee nähern werde. Ich könnte Wielanden nicht verzeihen, daß er der sen Boeten bes Berftorten Liffabona umgebracht bat, wenn fein Beift seine Munterfeit, seine Starte nicht auf den Proseschreiber vererbeten Noch berede ich mich, daß es kein rechter Tod, sondern nur eir 3 =in lethargifcher Schlaf fen, der von Opiaten, einschläfernden Tranter === übelthätiger Boeten verursacht worden. Die vivida vis animi, dis Lisabona gearbeitet hat, wird einmal wieder erwachen, sich in einen = Trauerspiele zu prüfen, welches die Dichtart ist, die nach gewissen An zeigen für Gie bie angemeffenfte ift.

Ich habe von Kleist aus bem Lager bei Maxen einen Briesum 6. Nov. empfangen, mit einer Hymne, die mich mit seinen Lieb auf die Weinstagen und einigen andern solchen Dingen gänzlich versöhnt hat. Er sagt, daß er durch dieses Stück mehr über all einfältige Liebeslieder zu spotten, als die Welt zu versühren gedach habe. Er hat ein comisches Gedicht über die Destreicher und Reichsetruppen unter der Presse. Gleim hat nach dem Siege bei Zornstorf seine Grenadiere auch wieder erwachen lassen. Er zeiget zwarbiel With, da er über einerlei Materie so viel Schönes und Naiverzu sagen weiß; doch wenn man aus einigen Resten des Sparthischen Tyrtäus urtheilen kann, so waren die Gesänge, womit diese die Krieger von Spartha angeseuert hat, von einer ernsthaftern und

chabenern Natur. Kroneck\*) hat einige Züge, die ungleich mehr fich haben, und Gefiner hat sich gewiß von dem Genie noch tehr versprochen, welchen die Zufälle des gegenwärtigen Krieges ermieren und in seinem ganzen Bortheil zeigen sollen. Deutschland it einen großen Berlust an einem schönen Geist erlitten, dergleichen ine Universitäts-Erziehung sonst nicht emportommen läßt.

Sie fragen nach Neuigkeiten unserer Academie des beaux prits, und ich kenne hier keine solche Academie. Meinen Sie i junge Leute, die sich vorgenommen hatten, am critischen Journal fchreiben, so muß ich Ihnen sagen, daß dieses Borhaben sich zer-Nagen hat. Sie waren zu weit von einander zerstreut und bekamen e neuen Werke zu spät, als daß sie die gratiam novitatis noch habt hätten. Ich habe 2c.

### 10.

Burich, ben 23. Mart 1760.

Es war Zeit, daß ich wieder ein Zeichen von Leben (Autorsben) von mir gabe. Urtheilen Ihre Hochedelgeb. aus diefen beiden bedichten, ob das Leben, das ich ist lebe, ein vegetirendes, ein anitalifches ober ein höheres fen. Ginige, benen ich die Electra\*\*) in er Bandichrift gezeiget hatte, haben fie mit vielem Raltfinne emfangen; sie fagten, daß zu viel Plan, zu viel Ruhe und zu viel Borfichtigkeit barinnen mare. In ber That verlangt unfer Bublicum Betummel, garm, Sturm, und ce verzeihet unfern Berfonen lieber ie bis jum Unfinne getriebenen Ausschweifungen, als gesetzten Muth. - Die Clementina \*\*\*) unfere Bielande hat hier großen Beiall, ich zweifle nicht, daß die Berliner fie nicht mit vollem Rujauchzen mpfangen und vermuthlich noch über die Johanna hinauf feten verben. Gemiß ist noch fein deutsches Trauerspiel zu biefer Bobe ves Affectes bei folder fanften Gelindigkeit gestiegen. Berr Wieland ft in Bern nicht auf Wielandischem Grund und Boben. Leben Sie jefund und munter und behalten Ihre hochft fchatbare Freundchaft 2c. Bobmer.

<sup>\*)</sup> Joh. Fr. v. Cronegt, † in der Reujahrsnacht 1757/58; Berfasser bes Trauerspiels "Codrus"; seine beste Ode "Der Krieg" ward bei Ausbruch des siebenjährigen Kriegs verfaßt.

<sup>\*\*)</sup> Bodmers "Elektra oder die gerächte Uebelthat." 1760.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Clementina und Borretta. Ein Trauerfpiel." 1760.

#### 11.

Burid, ben 27. April 1764.

Sie haben in Ihren Erfahrungen\*) ben traurigen Gegenstär - nben Munterfeit, ben trubfinnigen Beiterfeit, ben widrigen felbst Anne chm. lichfeiten gegeben. Meinesgleichen, die über Erzählungen von Rr =ant. heiten frant werden, die über Geschichten von Beren Erscheinur - gen bekommen, lefen Ihr Wert nicht nur ohne Schredniffe, fondern Mit Es ift eine Dufe, die ber Mefculapischen Biffenschaft fteht und mit diefer haben Sie vertraulichen Umgang. Meine Zage werden mit Schriften beschloffen, die man in ben Jahren meiner Jugend deutschen Röpfen für verweigert gehalten hat. Ich habe das Alter ber Litteratur bleiern gefunden, und verlaffe es golden. Möge " Sie, mein Theurer, mit Ihrer würdigen Geliebten in diesem go benen Alter fanfte, felige, muntere Tage leben, und an Ihres Irbifchen immer fo ftart fein, ale an Ihrem Beifte. Behalten Gi allemal ein gütiges, schätbarftes Berg für ic. Bodmer.

### 12.

Burid, ben 29. Auguft 1764.

ab Gra

W

HI

ion ion

Ich habe das Bergnügen, Ihnen den Brief von Hr. Professor's Sulzer zu übergeben, der sehr vermuthlich für Sie angenehme Nach- ichten enthält. Der fr. Professor wird ist wol in London senn, bahin er mit Hr. Mitchel, dem Englischen Gesandten, gegangen ist.

Dier haben wir Wielands apologetischen Brief gelesen; eine ne solche Apologia würbe jeder nur ein wenig belicate Mann für eine ne injure halten; und Wieland triumphirt in seinem Elend. Ich zweisse nicht, die Madem. Bondeli\*\*) habe ihm Wahrheiten, die ihm unbekannt oder lächerlich geworden sind, darauf erwiedert, und sie hätte te nicht zu viel gethan, wenn sie ihm das Geschmier mit Indignation on zurückgeschickt hätte. Der himmel verleihe, daß die Erinnerungen ich, die ihm dieses vortrefsliche Frauenzimmer giebt, auf seine Seele würktert. Wie bekümmert wird die wertheste Frau Doctorin über diese Bernschlichenden unsers, ehmals unsers Wielands seyn! Er flattert ir in Zweiseln und Widersprücken, wie Klopstocks Salomo. So verlegen sen, so unssinnig war der wahre Salomo nicht. Ich umarme Sie, mei Inein Theuerster, voller Wehmuth 20.

<sup>\*) &</sup>quot;Bon der Erfahrung in der Arzneikunft", vgl. Abth. I, S. 29 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Eb. Bodemann. Julie v. Bondeli und ihr Freundestreis E S. 86.

#### 13.

Burid, ben 18. Juli 1765.

3ch gebe Ihnen für Ihre Erfahrungen: Erbichtungen, für Sachen: rugeburten; doch find es Fabeln, welche Religion und Bahrheit Sichmuden follen. Ich bente, daß Blumen und Farben dem Irrthum ht williger bienen, als ber Bahrheit. Doch die Burbe und Aneth ber Töchter des Barabiefes\*) find in dem ländlichsten Schmuck on genug und fie durfen fich um einen toftbaren Bustifch nicht r befümmern. Wenn ich die Namen "Olympus", "Muses" brauchte, war es nicht Anbetung, ich verband damit die Begriffe, die man "Bimmel", "Boefie" verbindet, Wortern, die ebenso wol von n Lippen ber Beiben floffen. Wenn mein Engel nach bem Model c homerischen Götter gebildet ift, so hat homer fie nach der Geftalt bildet, die unter den sinnlichen und sichtbaren die herrlichste ift. 3 ist meine Schuld, wenn ich die Sprache des ersten Weltalters cht geredet habe, die gewiß einen Ueberfluß an Bilbenn aus ber tfältigsten Natur gehabt hat. Die Einfalt ber Sitten in ber Jugend r Welt follte mir erlaubt haben, eine Freiheit in die Empfindungen ib die Gedanken zu legen, welche jeder fpatere Zeitpunkt in geringerm rade hat und die in unsern formalen Tagen verschwunden ift. Be-R gab mein Gegenstand die fchonfte Gelegenheit, ein goldenes Alter n Unschuld und Tugend zu schilbern; oder hatte ich von meinen utigen Belben, von Friederich ober Ferdinand vortheilhaftere Situanen für Rechtschaffenheit und Unschuld bekommen? Bas würde omer selbst in seiner schönsten Sprache aus ber complicirtesten Wiffenaft zu siegen, aus der feinsten Berfeinerung ber sentimens, aus n feruvulofeften Manieren, worin unfer Beltalter fich ausnimmt, 18 wurde er Episches daraus gemacht haben? Ich muß zwar rchten, daß die Stille, die Sittsamkeit der Rinder des Baradiefes, r Wohlstand in ihren Gebehrden und Gedanken Ginige nicht fehr hren werben, bei welchen die Begierden gahren und fieden; aber ie gludlich, wenn ich nur den Wenigen gefiele, die aus eigener Erhrung miffen, daß ein mahrhaftig feliger und fröhlicher Menfch cht fturmet noch braufet. Die besten Menschen find wie die schönften in stillem ruhigem Wesen. — Ich bin versichert, daß die verehrteste rau Doctorin mit mir einig ift. Ihre Beistimmung halt mich für e Berurtheilung aller Leichtsinnigen schadlos, welche mir den Borurf machen: fo viel Unschuld, fo viel Tugend konne ben Menschen ı unsern Tagen nicht rühren, weil sie ihn nichts angehen. — Mögen

<sup>\*)</sup> Bodmers "Die Töchter des Paradieses" erschienen gedruckt Zurich 1768.

Sie beibe golbene Tage leben, welche von ber Zufriedenheit, von ber wahren Beiterkeit ber Seele entstehn. Bleiben Sie gewogen Ihrem 2c. Bobmer.

14.

Ohne Datum; (1778?)

Mit dem empfinblichsten Bergnügen wollte ich Ihnen Anecdoten von dem vortrefflichen Haller, unserm seligen Freunde, mittheilen, zuvor vergewissert, daß die Umständlichseit in unbedeutenden Kleinigteiten die Größe seiner Seele und den Abel des Herzens zuverlässiger und auszeichnender documentirt, als die gelahrteste Biographie; aber ich selbst hab' an dergleichen hints Mangel. Die Erscheinung der schweizerischen Gedichte brachte mich in seine Bekanntschaft; sie kamen zur rechten Stunde, mich in den Unternehmungen gegen die Gottscheiche Leerheit zu unterstützen. Das Unglück war, daß Haller verselbst zu viel Kaltsinn für seine Boesie und für die deutsche Barbaren begte. Als er nach Göttingen kam, warf er sich so ganz in die die Botanik und Anatomik, daß ich den Hyperaspistes, den ich mir anzum ihm versprochen hatte, verlor. Ich kann mir auch nicht verwehren zu denken, daß

— Damofrates, der Erbe von dem Stand, Der fic und sein Geschlecht erkennt für Baterland.

und mehr bergleichen Züge, die ihm Ungnade zugezogen, den zuer 📦 📧 Si. F Sie fühnen Satyrifer vorsichtig und felbft blobe gemachet haben. wiffen, mein lieber Berr, wie viel und welche Muhe er fich hernacte ach gegeben, durch verschwendetes Lob wieder zu vergüten, was er durch == 🖚 verschwendeten Tadel verderbt hatte. Backere Manner lebten bamale I -18 in Bern, die damit recht übel zufrieden waren und auch ihre Un zufriedenheit nicht sehr verbargen. Der gute Chorherr Breitinge 🗩 🗗 hatte die vertheidigte Hallerische Muse zwar hauptfächlich der Philofophie und bem guten Beschmad zu steuer geschrieben, boch baber 3 41 erwartet, dag der Boet ihm dafür Dant miffen werde. Aber diefes 794 mag geglaubt haben, dag feine Boefie fich durch fich felbst schutzeto # 34 ober er fürchtete, daß er in die Controvers mit Gottsched möcht 🕩 gezogen werben. Er hatte bie Bertheidigung lieber ungeschrieben go feben; er konnte boch mit bem gedulbigften Stillschweigen nicht eurs halten, daß er nicht mit Bodmer und Klopftod basfelbe Urtheil bod

Berdammniß empfangen hätte. In der Bodmerias und der Aestheti # > in einer Ruß, dem neologischen Wörterbuch\*), wird ihm nicht sante # 7

<sup>\*) &</sup>quot;Die ganze Aefthetik in einer Ruß, ober Reologisches Wörterbuch 25 von Berehrern der sehr affischen Dichtkunst" 1754; Satire gegen Bodmer von Chr. O. v. Schönaich.

egegnet, als biefen benden. Und laffen Sie mich ber Bahrheit Leugniß geben, daß er fo gut als diefe die Schmähungen der Bitichel\*), 5chwabe \*\*), Schonaich, Hubemann \*\*\*), Cafparfon †) verschulbet habe. ich habe nicht bemerket, daß der Rlopstodische Bere feinen Benfall chalten habe. Auch ift mir immer noch verborgen, ob die atherische Boefie, ob felbst die patriarchische nach feinem Geschmad gewesen fen. dicht wenige Mühe gab er sich doch, als ich ihn bat, dem Boeten er Meffiade++) zu einer Lebensart mit behülflich zu fenn, in welcher iefer auf das große Werk, von welchem erft dren Gefänge geschrieben jaren, mit der nöthigen Gemüthsruhe und von wirthschaftlichen Sorgen efrent, alle seine Stunden, Sorgen und Neigungen verwenden konnte. Er that dieses mit dem warmsten Bergen. Da er itt hoffnung atte, wieder in seine Baterstadt gerusen zu werden, schrieb er mir m April 1750: er durfte dann wol auf einem Schloffe feche Jahre ang nichts zu thun haben, und vielleicht gar Berfe machen und von den Göttingischen achtzehn Jahren ausruhen. Könnte das Schloß anweit Burich fenn, hat er die Gutigfeit zu fagen, fo gewänne es ben hm einen gang andern Reit. Er tam auf bas Schloft, aber weit son Rurich, und machete feine Berfe. Er fagte in der Befcheibenzeit, die ihm feine Berdienfte verbarg, feine anderwärtigen Arbeiten, fein Alter, seine Sorgen haben sein Feuer gedämpfet. Aber der Gechmack und das Bergnugen an Werken des Wipes fen ihm geblieben. Db er mohl fich niemals an den Berameter gewagt habe, und zu Furchtsam gewesen fen, ben gewohnten Bfad zu verlaffen, so hindere ihn diefes Maag im geringften nicht am Gefühle des Schonen und Bahren, das in der griechischen Berkleidung vorgetragen werde, und er habe deswegen alle die Wolluft genoffen, die das Bartliche und Philosophische in den verschiedenen Gedichten erwede, die nach dem verneuerten Metro gebildet fenen. Die Ilias habe er mehr als brenmal und die Oduffee eben fo oft und zwar griechisch gelesen. Er geftehe aber, baf ber Mangel ber Sittenlehre in biefen uralten Gedichten ihm immer anftößig gewesen fen. In ber Ilias habe ihn der Abschied der Andromache und die Rede des in den Tod

<sup>\*)</sup> Th. L. Bitichel, Streiter für Gottiche, Mitarbeiter an ben von Schwabe redigirten "Beluftigungen bes Berftandes und Biges".

<sup>\*\*)</sup> Schmabe, Gottichebs treuer Schildfnappe, gab 1741 die Zeitschrift beraus: "Belustigungen des Berstandes und Wiges".

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. die Rote \*), S. 173 gu Br. 7.

<sup>†)</sup> B. J. Chr. G. Casparson, † als Prof. in Cassel 1802; er bemubte sich um die Wiedererwedung der mittelalterlichen Poesie.

<sup>††)</sup> Rlopftod.

gehenden Hettors fast einzig einer Bewunderung würdig gedünkt, und der Charakter des verschlagenen, lügenhaften und grausamen Ulissies sen ihm noch mehr zuwider gewesen. Er sen kein Homerist, und was ihm in diesem Patriarchen der Dichtkunft gefalle, sen die Abbildung der uralten Sitten der Menschen. Die bloße Mahleren bessen, was ihm nicht würdig dünke gemahlt zu werden, rühre ihn nicht, und er ermangle an Homer einen Geschmack des Edlen und sittlich Guten, ohne den ihm nichts ein Vergnügen erwecke. Vieleicht scheinen mir diese Gedanken ketzersch, auch behalte er sie für sich und lasse gern Jedermann dassenige loben, was ihm ruhmwürdig vorkomme.

Erinnern Sie sich noch, daß ich zu dem Revers der Möristoferschen Medaille ein sehr einfältiges Emblem vorgeschlagen hatte: die Mutter Natur in festlicher Hülle, von welcher ein Philosoph ein ziemliches Theil wegschiebt; das Motto um den Rand: naturam sine veste vidit. Paller war zu bescheiben, es gut zu heißen.

Es war fein Unglud, bag Gie, mein theurer Berr Doctor, meinen Brief von 1775 nicht lefen tonnten\*), aber Unglud ift, bag Sie auch die gedruckten Stude, benen ber Brief bloft zur Begleitung bienete, nicht lefen konnten. 3ch hatte nicht umfonst, und vermuthlich ben einem bofen Bewiffen, die Uhnungen, daß die Dramen Ihnen nicht gefallen murben. Ich habe teine Ansprache auf Ihren Benfall, und bin zufrieden, daß ich von Ihnen geliebet werde. ber That ift Tabel von Zimmermann mehr werth, als Lob von 20 Fragmenten Er. Es ekelt mir indeffen nicht, wie unserm Sulzer, die Bergerrungen und Capriolen der Genie- und Recensirjungen gu sehen, beren einer in meinem Drama von Abraham und Isaak modernen Beschmad und überspannte Devotion ohne poetisches Berdienst gerochen hat. Also febe ich ohne höhere Bulsschläge dem Gespotte entgegen, bas man über meinen homer anstellen wird, bem es, fagt man, fo fehr an markiger, nervenstraffer Deutschheit fehlt, welche allein vermag, den Beift homers machtig zu greifen. Dan wird es schon zum Berbrechen machen, daß Giner fich an biefe Arbeit gemacht hat, dem achtzig Winterfröste den letzten Funken von Geniefeuer gedampft hatten, bem man vor 30 Jahren ichon zugerufen: solve senescentem, ber feine und homers Schande gearbeitet bat; man wird mich ben ewigen Schriftsteller nennen:

Wer fingt so laut als er, wer fingt so lange? Und kann ich mich beschweren, daß mir so begegnet wird, da Bürgers Maxime nicht die meine ist, den Meisten zu gefallen? Ich

<sup>\*)</sup> Wie icon ermahnt, ift Bodmers Sandichrift taum zu entziffern!

bin weit entfernt, mit ihm und tausend Andern bieses für den einigen wahren Zweck der poetischen Bollsommenheit zu halten, für das Ziel, wie sie sagen, wo die Günstlinge der Natur stehn, die man allein Dichter der Nation nennen kann. Abrenuntio. Anstatt sür die igige Generation und den Beyfall der Nachwelt zu schreiben, hab ich immer die Borwelt vor Augen, und fürchte allein, daß ich den guten alten Geschmack versehle. Können die Männer von 50 Jahren, die gegen den achtzigjährigen Greis Jünglinge sind, mir diese Denkungsart nicht verzeihen, so leid ich es ohne Betrübnis.

\*)Leben Sie wohl. Ich umarme Sie. Immer siebe ich noch

\*)Leben Sie wohl. Ich umarme Sie. Immer liebe ich noch Boeten ber Abrahamibe vom Jahre 1753. Ihr 2c. Bobmer.

<sup>\*)</sup> Dieser Schluß von Bodmers eigener Hand geschrieben, das Uebrige bes Briefes ift von ihm dictiert.

# Joh. Jac. Breitinger an Jimmermann.

(Bgl. Abth. I, S. 17 ff.)

1.

Burid, ben 12. hornung 1756. w. Hochwoledel muffen große Luft haben einen ansehnliche Blatz in dem Reologischen Wörterbuch an der Seite Ihre großen Lehrers zu verdienen, daß Sie Sich's haben anfechter inen poetischen Bersuch, und zwar in ungereimten Bersen, 3 🗲 Rur Schade, daß Sie Sich's nicht haben benfallen laffen, diefee 3 Tes obestud in den beutschen Berameter einzukleiben! Denn for Sie auf dem Reologischen Helikon nicht nur Ihrem großer 1 3 Sen fondern auch den Berfaffern des Noah und der Deffiade 2c. > 5 ng unfehlbar streitig gemacht haben. Doch es tann einenr niemals an Trost fehlen: Nostra nos sine comparation nt: nunquam erit felix, quem torquebit felicior, sagt am 🗷 Orte der weise Seneca. Em. Hochwoledel stehen ben Siche 1, ob Sie es Ihren Freunden verzeihen können, die Sie haben 19 3 ben lassen, und ob Sie itt aufhören ober fortfahren sollen, Sid Boefie abzugeben? auf 500

Lauben Sie, daß ich Ihnen statt einer geraden Antwort auß ich Ihnen sie, daß ich Ihnen statt einer geraden Antwort auß ich Ihnen mach nothwendig erfolgen werde: Jacta est alea! Einstehen, Spieler, er mag glücklich oder unglücklich gewesen sehn zu beröffnung, sein Glück entweder zu verbessern odersehr zu befördern, so start angereitzt, daß er sich nicht ersehr zu besördern, so start angereitzt, daß er sich nicht ersehr zu besördern, sich dem Spielen gänzlich zu ergeben, ut canis a coriositann, sich dem Spielen gänzlich zu ergeben, ut canis a coriositann, sich dem Spielen gänzlich zu ergeben; Niemand wirdsterrebitur undo: so wird es Ihnen ergehen; Niemand wirdsterrebitur undo: das inachte Vorstellungen und Entschließungen werden fruchtlossen das Vorstellungen und Sie werden nicht aushören, die Siesischen das Vaß voll gemacht

aben. Es gilt auch von der prosaischen und poetischen Autorschaft: ui semel verecundiae fines transilierit, eum oportet naviter esse npudentem, und es trifft nicht selsen ben den Polygraphis ein, 108 einer unserer alten Schwäbischen Dichter gesagt hat:

Der vbel singt, der singet vil,

viewol es umgekehrt nicht allezeit mahr ift.

Sie verlangen, daß ich Ihre Geschenke, die Sie mir auf alle Beife recht ichatbar gemacht haben, ftreng beurtheilen foll. ine Zumuthung! Machen Sie, daß ich Sie minder hochachte und ninder liebe, wann es Ihnen ein rechter Ernft ift, ftreng von mir veurtheilt zu werben, - zu geschweigen, daß es für einen Baft eine gefährliche Berfuchung entweder zur Schmeichelen oder zur Unbecheidenheit ift, wenn ber Gaftgeber ihm junuthet, daß er die aufzetischten Berichte und hiemit feinen Beschmad, nach Befinden, entweber rühmen ober tabeln foll. 3ch hatte munichen mogen, daß Em. Dochwoledel Sich an ben Berfaffer des Roah und ber Columbona\*) gewendt hatten, der ichon fo manchen guten Dichter aus-Bon mir haben Gie nichts zu erwarten noch zu gebildet hat. Fürchten, als etwa eine ungebetene Bertheidigung Ihrer Mufe, mann biefelbe follte angefochten werden: benn wenn ich Gie erzurnen foll, will ich Sie lieber burch einen unverlangten Benfall, als burch einen gefoderten Tabel erzurnen. Sonderheitlich, ba ich itt bas erfte mal Die Chre habe, Dieselben fchriftlich zu verfichern, mit mas ausnehmenber Sochachtung ich Ihnen zugethan fen als Em. Bochwolebeln gehorsamft ergebener Diener 3. 3. Breitinger, Brof.

2.

(Ohne Datum.)

Euer Hochebel haben vollfommen Recht. Es ist eigentlich weber eine Ehre noch eine Schande, auf dem Reologischen Parnaß oder Grimselberge einen Rang zu bestigen. Insofern nemlich Ehre und Schande in was realerem und eigenthümlicherem bestehet, als der Wahn oder die blinde Reigung und Abneigung des Pöbels ist, (es hat aber jeder Stand seinen Pöbel). Gleichwolen ist es so wenig angenehm, von Leuten, die selbst keine wahre Ehre bestigen, getadelt als gelobt zu werden. Und dennoch wird ben den heutigen deutschen Reologisten ein solches Gericht nicht zu vermeiden seyn, sobald man es wagen darf, in der Poesse von dem gewohnten Schlendrian und der matten, seichten und abgeschmackten Reimeren der Gottschischen Schule abzugehen. In dieser Betrachtung habe ich Ihnen ben dem

<sup>\*)</sup> Bodmer.

reimfrepen Berfuche Ihres Gebichtes ben Borfas angebichtet. bak Sie einen ansehnlichen Rang in der Neologie zu verdienen ge haben; weil biefes eben fo gewiß erfolgen wird, als gewiß Gi- -e es haben vorausfeben tonnen. Es mare mir von Bergen leib, 1= venn mein unschulbiges Brognoftiton die fchlimme Folge ober Wirf -tung haben follte, bag Euer Hochebel ber Boefie ben Dienst auffun Inden, ober minder ebel von ber Wurde berfelben zu benten anfan angen murben. Dein Prognostiton grundete fich auf Die Berficherung, dag Sie von der poetischen Lehrart edler denken, als von einem bl -Oken Rebenwerte jum Zeitvertreibe, und bag Gie ben bem gludi-Ausschlage und allgemein guten Aufnahme Ihres erften Ber uchs teiner andern Aufmunterung bedürfen werben. 3th hatte mir f =gar mit ber ficherften hoffnung gefchmeichelt, bag bie Welt burch baldeft mit einem ausführlichen poetischen Lehrgedichte über bas Erbbeben werde beschenkt werden, in welchem bas ministerium Deorun oder nach der chriftlichen Mythologie das ministerium angeloru bas Gebicht ungemein erheben werbe.

Ew. Hochebel muffen es meinem schwachen Glauben zu gubalten, daß es mir so schwer eingehen will, daß ein Poet, der Sie bat brucken lassen, beh aller der eingepflanzten Neigung nach der Bollkommenheit, jemals im ganzen Ernst verlangen und sonderlich darauf andringen werde, daß er möchte getadelt werden. Es kömmt mir dieses ebenso paradox vor, als die öffentlichen Bußübungen der

Flagellanten und anderer έαυτούς τιμωρουμένων.

Laffen Sie ben einmal schriftlich unter uns angefangenen Umgang nicht öbe werben. Ich bin mit voller Hochachtung 2c. Breitinger.

3.

Burich, ben 12. Merg 1756.

MELL

pine

EII

i n

në i Dave

Db ich gleich die großen Gaben bes Geistes, eine weitläuftige Gelehrsamkeit, eine tiefe Einsicht in den Grund der Dinge, einen seinen Geschmack, eine anhaltende Bemühung für die Erweiterung der Erkenntnis, und eine dankbare Hochachtung für einen großen Lehrer an Euer Hochebeln vorhin als verehrungswürdige Eigenschaften bemerket, und deswegen auch die Bekanntschaft mit Ihnen für eine wichtige acquisition gehalten habe, so muß ich gleichwol gestehen, daß mich Dero letzte angenehme Zuschrift erst in den Stand gesetzt hat, recht einzusehen, wie wichtig das Geschenk sehe, welches mir durch eine nähere Bekanntschaft mit Ihnen zugeslossen. Das wolgeordnete, das große, das eble, der Wahrheit und Tugend allein gewogene Herz,

womit Sie mich vertrauter zu machen geruhet, ist es, welches allen übrigen Gaben des Geiftes erst ihren mahren Werth benleget und mir den mahren Grund von Ihren Sandlungen aufschliefet, fo daß ich nunmehro bas Unrecht verschiedener meiner Beurtheilungen, Die ich aus allgemeinen psychologischen Gründen bergeleitet habe, von ganzem Bergen bereue und abbitte. 3ch bin mit Ihnen recht wol gufrieden, baf Gie von der Burde ber Boefie überhaupt ebler benten, ale ber gefällige Lobredner\*) von bes fel. Werlhofe \*\*) Gebichten aus einer falfchen Bescheibenheit nicht zu benten scheinet. Wiewohl ich auf ber andern Seite ben Fehler für nicht geringer achte, wenn man von der Poesie allzu groß, als wenn man zu verächtlich davon benket. Sie ift boch eigentlich feine Wiffenschaft, fonbern nur eine Lehrart, ob ihr gleich in mancherlen Absichten ein Borzug gebühret. Sie ift nicht für bentende Ropfe erfunden, benen bie nachte Wahrheit angenehm einleuchtet, und bie bes reinen Bergnugens fähig find, welches Die Erweiterung aller nütlichen Ertenntnis mit fich führet. Gie ift Für die achtlosen, für die sinnlichen Menschen, um sie auf große mütliche Wahrheiten aufmerkfam und ihnen dieselben beliebt zu machen. Shr höchster Ruhm, auf ben fie mit Recht Anspruch machen tann, Beruhet auf der Rraft, heilfame, vornemlich moralifche Wahrheiten auf eine finnliche, bas ift auf eine angenehm reitende, zugleich aber auch lebhafte und nachdrudliche Weise vorstellig zu machen, und fo Die uneblern Seelenfrafte für bergleichen Bahrheiten mit zu intereffieren und einzunehmen. Es ift fo ferne, daß Guer Bochebel poetisches Slaubens Bekenninis das große Bertrauen, welches mich von Dero -Wefchidlichkeit ein ausführliches Lehrgebicht über bas Phanomenon bes Erbbebens zuversichtlich erwarten läßt, im geringften verminbert worden, daß ich mich vielmehr versichert halte, Sie wurden une, wenn Sie Sich vorhin mit ben Regeln ber Runft nur ein wenig bekannt machen und im übrigen Ihrem fichern Gefchmad folgen wollten, etwas Bortreffliches liefern -: und was darf man fich biesfalls nicht von einem Manne versprechen, der mit der Natur und den Absichten der Dinge fo bekannt ift! der fich vornemlich mit folden Wiffen-Schaften abgiebet, die die Dichtungefraft in einer beständigen Uebung unterhalten, und ber eine fo ftrenge Begierde für die Ausbreitung der Bahrheit hat!

Em. Sochebel fragen mich, wer ber Berfaffer ber angefündigten Dunciabe für die Deutschen fen? So viel kann ich nur fagen, bag Leffing, Lifcow, Gleim, Gesner, Wieland 2c. verschiedentlich bafür

<sup>\*)</sup> Saller.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Werlhof vgl. die Rote S. 42.

angegeben werden; die Wahl wird ihnen nun felbst überlaffen.\*) — Darf ich eine Gegenfrage machen, so verlangte ich Ihr Urtheil über die Schrift selbst zu wissen. Herrn Haller würde ich zu feiner etwelchen Befriedigung zurufen:

Δίχαιος εἶναι μᾶλλον ἢ χρηστός θέλε.

Ich weiß nicht, was Moderation, Civilität, Höflichkeit sagen will, wann sie ohne Verletzung der Wahrheit und Gerechtigkeit nicht Plat haben kann. Und die anderweiten, z. E. die Hambergerischen Streitigkeiten können ihn lehren, daß er nicht Grunds genug hat, sich's

gereuen zu laffen, ein geborner Schweizer zu fenn.

Es ware die größte Beleidigung für mich, wenn Euer Hochedel es für eine bloße Civilität oder höfliche Moderation der Gerechtigkeit ansehen würden, wenn ich meinen Brief mit der feyerlichen Brotestation beschließe, daß ich Ew. Hochedeln mit derjenigen Hochachtung zugethan seine, die Ihrem verehrungswürdigen moralischen Charakter angemessen ist zc. Breitinger.

4.

(Ohne Datum.)

Guer Bochedel maren Ihrer Bestimmung untreu geworben, wenn Sie Sich langer ein Gewiffen gemacht hatten, bas übereilte Gelübbe, niemals als ein Boet in der Welt zu erscheinen, öffentlich zu wiberrufen; und wenn ich es fagen barf, fo icheinen Gie mir jest noch ju blobe, Ihre Starte ju erfennen. Gie haben von ber gutigen Natur neben fo vielen andern Fähigkeiten ein außerordentliches Talent zu moralischen und satirischen Lehrgedichten empfangen: brauchen Sie dasselbe und machen Sie Ihren Beift einmal von bem Joche bes Reims und bem Zwange bes Alexandriners fren; erft banngumalen tonnen und werden Sie es recht fühlen, wie groß Ihre Rrafte senen und wie weit Sie über alles Mittelmäßige hinauslangen. Da die ersten Bersuche ben allem dem Zwange, dem Sie Sich unterworfen haben, fo ausnehmend wohl gerathen, fo läßt es fich nach ben Regeln ber Proportion ausrechnen, wie weit die folgenden Broductionen jene noch übertreffen werden. Dergleichen außerordentliche Benies machen ihre Progresse nicht staffelweise oder langfam: Ihre ersten Bersuche zeigen schon eine folche Reife bes Beiftes, ber bie fcmachafteften und vollkommensten Früchte vorher ankundiget, und wann der Trieb zur Begetation durch einige kleine Hindernisse durchbricht, so kann man Bluthe und Früchte zugleich erwarten. -

<sup>\*)</sup> Die Schrift ift befanntlich von Wieland.

Db man für die Sache des guten Geschmads zu lebhaft fenn Diese Frage ift meines wenigen Beduntens in ber Un-Fundigung einer Dunciade für die Deutschen grundlich und genugsam entschieden, und das griechische Motto, welches fo viel fagen will: Justus esse magis benignus velis (si nimirum utrumque non possis), in fein mahres Licht gefett worden. Ich habe die Erlaubnis ce Shnen zu vertrauen, daß fr. Wieland der Berfaffer ber Anfündigung Der Dunciade ift, ber, ob er gleich weit entfernt ift, fich vergebliche Duthe zu machen an ber Befehrung unverbefferlicher Gunber zu arbeiten. 28 bennoch für eine große Pflicht achtet, bas verführische Unfeben ber Erz = Duncen zu vernichten und bem fich ausbreitenden verberbten Sefchmad unter ben Deutschen möglichen Ginhalt zu thun, weil er Tiberzeuget ift, daß ber Gefchmad einen machtigen Ginfluß auf bas anoralische Leben des Menschen hat. Darf ich Ihnen im Namen Wielands noch eine andere Entdedung im Bertrauen machen? nemlich Daß berselbe Hartley's observations on man etc., die Sie in Ihren Anmerfungen anführen, zu lefen begierig mare.

3ch habe die Ehre, Ihnen die ben dem Abschiede gewöhnliche

Reverenz zu machen und mich zu bekennen als 2c.

Breitinger.

5.

(Ohne Datum; von Zimmermanns Dand barüber geschrieben: "Empfangen ben 1. May 1756.)

Wenn die Natur einen großen Dichter bildet und zubereitet, fo regieret fie ihn burch verborgene Triebfedern, die ihn ju einer Runft gelehrig machen, davon er nichts verspüret, fast auf die Weise wie fie ein tlein Rind lehret, in welchem Ton es bitten, fleben, schmeicheln, Ein feiner und richtiger Geschmad, Diefes angefich beklagen foll. borne Gefühl des Schönen, des Harmonischen, wenn er zuvor in ben vortrefflichsten Muftern, die ber menschliche Beift jemals hervor-Rebracht bat, machtig geübet und geftartet worden, wird diefen an-Bebenden Dichter unvermertt und wie es scheint ohne Regeln auf die rechte Spur führen und ihn so sicher leiten, als ob er die Beheimnisse Der Runft beutlich burchgebacht und ben jedem Schritte biefelben au Rath gezogen hatte. Daber kommt es, bag die erften Berfuche Tolcher Dichter faft gar an bie Meifterftude ber Runft reichen und Tur barum von benselben noch übertroffen werben, weil fie fich aus Distrauen gegen ihren Führer, der bennahe einen blinden Gehorfam Forbert, ober auch aus eilfertiger Ungeduld sich manche kleine Unrichtigkeiten zu gut halten, die fie felbst an Andern nicht unbemerkt Dorbengeben murben. Go bente ich von Guer Bochebel und Ihren

poetischen Bersuchen, die Sie mit bisher gutigst haben mitthespeilen wachen machen mallen poerijagen verjugen, oie Sie mir visger gurigit wollen. und damit ein ausnehmendes Bergnügen machen wollen. Sie find Sia dieses aues jeldit; nur daß Sie Inten Gen schied und Ihren großen Fähigkeiten mehr dutrauen, und Grandmack genoben Fähigkeiten fallten Sch habe Grandwick fokon fallten lamaa und Ihren großen Tahigteiten mehr dutrauen, und unds unds großen Tahigteit setzen sollten. Ich habe unds Geist in seine angeborne Frenheit setzen sollten. Gebichten gleich genug du glauben, daß Sie du allen Arten Gedichnies Genug du glauben, daß sinon mie zu her andern aleichnies Genug den Gie du glauben, der andern aleichnies Genug den Gie der Geschen Geschaften Ge genuy zu giunden, daß Die zu auen ziren Geoichten gleichdiel Sulb bet andern gleichdiel schied wären, wenn Sie zur einen wie zu ber andern gleichdiel schied wären, wenn Gie zur einen wie zur ber Messische hat sich her Regionser ber Messische hat sich hätten. Ho pfrod, ber Berfasser der Messtade, hat such und So weitläuftigen Plan dorgesetzt, und boch arbeitet er sehr Plans. erst weitläuftigen Plan dorgesetzt, und ber Ordnung seines Plans. erst stüdweise, und dwar nicht nach der Ordnung seines Scenen, Man hat stüdweise, und dwar nicht nach dwar, manche Scenen, Man hat stüdweise, ba er noch in Zürich war, ausgearbeitet. pat er de seine vorkommen werden, ausgearbeitet, und sen sein sehes solches Stück für ein Ganzes anzusehen, und secht, ein iedes solches Stück für ein Ganzes wenn Riopstod, ber Berfasser ber Messiade, hat sich Recht, ein jedes folches Stück für ein Ganzes eine ein geben, und Teugt, ein Jeves joices Sina für ein Sanzes anzusehen, und be eilfertige Ungeduld leicht betriegen. Gine andere fin den man die eilfertige Ungeduld seine narinalische Meiaura hak ift. 20 melder Mehischte Romand eine narinalische Meiaura hak rann man die eilsertige ungeduld leicht betriegen. Gine andere Habilt, zu welcher Art Gebichte Jemand eine vorzügliche Reigung hab wie bab Groer Hacken betrieben Dichtimoen in welche der andere Krier Hacken betrieben Dichtimoen in welche der andere der Backen bei der Backen b Mich hat gebeucht, daß Euer Hochedel du poetischen angeration wären. Ich habe harum angeration gur Zeit du philosophisch wären. wich gar gevengt, das Guer Pockedel zu poetischen Gebrgebichten versichen Beit zu philosophisch wären. Ich habe gebrgedichten versichen zur Seit zu philosophisch waren. sahrischen Lehrgebichten versichen zur Sahre somein sie Sich in moralischen und sahrischen zur Sahre somein ich habe mahl gemerkt hab Sie parzischen zur Sahre somein ich habe mahl gemerkt hab one ony in moraulagen und langrifajen kenrigeongren verlungen und jangrifajen kenrigeongren berlungen und jangrifajen kenrigeongren Gereiten hishes fishes in allen Ahren Schriften hishes fishes und ia gave wohl gemertt, dag Sie vorzuglich dur Schriften bish in allen Ihren Schriftenstück i seiner Seigung D. Balfami ist ein Meisterstück i serrathen, und die Ode auf den Rorfasser der Tunciade naraeleien. Fielder Art. ich habe sie dem Rorfasser der Tunciade naraeleien. verrungen, und die Due um ven Dunciade vorgelesen; to bieser Art; ich habe sie bem Berfasser der Dunciade vorgelesen; to bieser Art; ich habe sie kalusiaat kann ich alausia nicht kan kalusiaat kann ich alausia nicht kan mansch micht kann ich kann vieler zert, im guve lie vein Sertullet ver Suntinue vorgereien, for hat ihn mensch sie belustiget, denn ich glaube nicht, daß die Seraphin hat ihn mensch sie en hiere Wahr for lacker hat jut ign in en ich gelachet hat. Sie verschweit halden, wie er gelachet hat. Granfameit halden, wie er gelachet nuhehachten Granfameit halden halden in mitthe Gie einer unhehachten und im where Sie einer unvevanzen Staupanien velmmungen, wei fent und beißent Ab auf die Personals und beißent Gie diese Berschwörung weiter als auf die Terenz, Horaz, Juve Riebent wollten verstanden haben. Stautus, Terenz, Gehrer Morai: Sathren wollten verstanden haben. ihre äffentliche Lehrer Morai: und Rerfins maren hen den Rämern ihre äffentliche Lehrer ihre affentliche Lehrer ihre als auf die Personals und beißent die Personals und beißent die Rechnel und bei Rechnel u und Persius waren ben den Römern ihre öffentliche Lehrer, Moral und Sitten-Richtet, und ein jedet guter Prediger muß ein

Ich habe meine ganze Wissenschaft von den Geheimnissen der etischen Kunst schon vor 16 Jahren in ein Lehrbuch zusammengegen\*); meine vornehmste Absicht darben war zu zeigen, daß es ahrheit seh, was man im gemeinen Sprüchwort sagt: Poetae scuntur, non siunt. Nur der zweite Theil dieses Buchs kann er den poetischen Ausdruck einige Anleitung geben, und ich lege Exemplar dieses Buchs ben, mit der bengefügten Warnung, daß e es niemals zu Rath ziehen, als wann Ihnen etwa dergleichen erupel Mühe machen: wo niedrige Wörter erträglich sehen? ob deutscher Hexamung erlauben Sie, daß ich noch die Bitte hinzusüge, B, so oft Sie Anlaß haben, dieses Orakel Raths zu fragen, Sie Versassenden besselben im besten gedenken als Ihres mit wahrer achachtung ergebenen Freundes und Dieners

Breitinger.

<sup>\*)</sup> Breitingers "Critifche Dichtfunft" 2c. 1740.

### III.

# Sal. Gefiner an Bimmermann.

(Bgl. Abth. I, S. 34 ff.)

1.

Ohne Datum (1761).

chon lange ist die Sonne hinter dem Berg herauf, und Du zö zögerst noch zu kommen.\*) Auf, nimm den Stad von der Wants und eile zu uns herüber; komm, siehe, wie Freundschaft und der schatten sich umarmen, und frohe Scherze und Grazien und die Die Musen; die Natur hat um uns her mit feyerlicher Schönheit sich geschmückt, die Bögel singen ihren Frühlingsgesang auf Deinem Wege.

Sehen Sie, wie poetisch ich bin, aber wir reden hier nichts 188 Poesie, und ich kann es kaum erzwingen, Ihnen in der gemeinen en Sprache der Menschen zu sagen, daß Sie um des himmels willen en doch gewiß noch vor dem Mittagessen zu uns herüberkommen; jeds be Minute hier unter diesen Freunden zugebracht, ist schätzbarer, als 16 sonst ein ganzer Tag unsers Lebens. Ihr Diener und Freund

2.

Burid, ben 22. May 1761.

S. Befiner.

Guten Tag nichn Schatz, das ist der eigentliche Titel, den ich Shnen geben muß; ich liebe Sie mehr, als ich Ihnen sagen kann, — und Sie sien in meinem Herzen meiner lieben Hausfrau auf dem Schooß. Ich wüßte kein erwünschteres Vergnügen, als öftere Gelegenheit, Sie zu sehen. Wie viel Vergnügen hab' ich Ihnen beh letzterem Anlaß (?) zu danken! Aber Sie sind ein wunderlicher Kopf, das sind Sie, immer müssen wir Ihnen nachlaufen, aber Ihre Ehren-Person einmal nach Zürich hinauf zu bringen, das lassen Sie wol bleiben. Kommen Sie, Jungfrau Sch... soll Ihnen mit Blumen umkränzt wie eine Flora entgegengehn, unser setter Doctor

<sup>\*)</sup> Nach Schinznach; vgl. Abth. I, S. 34.

Foll Silen fenn, und wir andern wollen Sathren und Faunen in Shrem Gefolge fenn; fo follen Sie in festlichem Bomp wie Bachus in unfere Mauern ziehen. — Haben Sie Dant für den Brief von Dr. Gruner und fur die Bekanntschaft mit ihm. Die Sache ift fo viel als richtig, nur erwart ich noch Antwort auf ein paar Artikel. Aber ihr fend theuer, ihr Berrn, verzweifelt theuer. Bas maret ihr Derrn Berfaffer ohne une Buchhandler; wir nehmen eure Lieder mit Sorgfalt auf, und zerstreuen eure Ehre burch die ganze Welt, bag Der füße Rosengeruch bes Ruhmes aus allen Enden euch entgegen Dunftet; aber bas achtet ihr, als hatten wir nichts gethan, und laft euch fo gottlos bezahlen. Doch, das foll teine hinderung fenn, und ich labe alle herrn Berfaffer ein, fich an uns zu abreffieren, benn wir, Drell, Begner u. Comp. find, in allem Ernft geredet, die ehr-Lichften Buchhandler bes gangen bewohnten Erbbobens. Merten Sie fich bas, Berr Doctor. - Leben Sie mohl, mein liebster Freund, ich bin fo lang ich lebe Ihr S. Befiner.

3.

Burid, ben 22. Junii 1765.

Mein lieber Nachbar, Doctor Bans Georg. Ihr Briefchen hat mich ausnehmend gefreut, benn bag Sie an mich benten und mir gut find, das gehört eben fo fehr zu meiner Glückfeligkeit, als gut effen und trinten. Sie feben alfo, daß Sie, ohne ein Bofewicht gegen mich zu fenn, nicht aufhören borfen, mir gut zu fenn, fo lang ich ein ehrlicher Rerl bin und gut effe und trinke, ober, welches bas Gleiche ift, fo lang ich athme. Sie muffen noch mehr thun; wenn bas alles vorben ift, wenn ich und meine unsterblichen Schriften vergeffen find, bann fen bas mein fuger Rachruhm, daß Gie weinen muffen Sie eben nicht -, daß Sie bann zuweilen mit Lächeln fagen: nun, mein Gefiner war boch ein rechtschaffener Buriche, mit Bergnugen erinnere ich mich feiner fo lebhaft, als hatt' ich ihn erft geftern gefeben, und ich werd' ibn auch, fo lang? ich lebe, nicht bergeffen. Frenlich kommen wir Philosophen in Schingnach jufammen, um Narren zu fenn. Aber, mein lieber Bruder, bas ift ja allemal fo, wo die Art Thiere auf einen Fled zusammen laufen, die auf zwei Beinen gehn und eine Berrude ober ihr eigen Saar tragen (Diefe Definition giebt Linnaeus, wenn mich mein Bedachtniß nicht trügt), man heiße dann diefes: Zusammengelauf, Gesellschaft, Ata-Demie, Magistrat ober Kirchengemeinde; es ift allemal hundert an eins zu wetten, daß sie zusammen laufen, um Narren zu fenn. Wir 3ween haben zuweilen den Narren gemacht, weil wir ihn machen vollten, und bas foll une nicht gereuen; aber wenn ich ihn auch zuweilen gemacht habe, wo ich geglaubt habe, gescheidt zu thun, ba bitt' ich ab. Wir haben verschiedene Narren gesehen; wir haben gesehen, deren Gelehrtheit in beständiger Gährung ist und immer oben zum Loch aussprudelt; ben diesen geht man vorben, es stinkt. Wir haben — doch diese sind die unleidlichsten, wofür soll ich die andern hererzählen? Indes waren wir doch nie größere Narren, als in der seherlichen Session. Ben dergleichen Feyerlichseiten geht's fast immer so, wir wollen mehr scheinen als wir sind. Der natürliche Gang unserer Seelenkräfte wird sieberhaft, und Ehrgeiz und Eigenliebe führen uns am tiessten in den Oreck, wenn wir auf der schönsten Heerstraße uns glauben, wo alles erstaunt mit Fingern auf uns weist und sich zuruft: en seht, seht doch diesen fürtrefslichen Herrn! Doch genug, Ihr Brief hat mich verführt, eine Sache von der lächerlichen Seite anzusehen, deren schöne Seite die weit überwiegendere ist.

Sie verlangen meine Reife - Befchreibung. Die ift gang furg biefe: Die Fufiganger haben den Unterfchr. (?) Lavater und mich zurudgelaffen, weil fie glaubten, wir maren vorausgegangen. wollten ihnen nach, und der Regen überfiel uns im Balochen. Do blieben wir ftehen und rathschlagten, mas zu thun mare, um bie Reise zu machen, ohne naß zu werden, und wie wir durchaus na waren, endigte fich unfer Rathschlag babin, es werbe bas befte fenn. gurudzugehn und ein Fuhrmert zu fuchen, es möge toften mas e€ wolle. Das thaten wir, und um feine Langeweile zu haben, bis die Sache in Ordnung mare, ich fage: um feine Langeweile zu haben, gingen wir zu Schwachheim und liefen uns feine Bunder-Curererzählen und die mächtigen Siege, die er über die Reftel-Burmes Bunderbar mar's, ich hatte geflucht, 24 Stunden ber bem Mann zugebracht zu haben, und boch fagte ber Ruticher, bes Teufel folle ihn holen, wenn er länger als eine halbe Stunde mit Unfpannen zugebracht habe; wir fagen ein und fuhren ohne Abenteuer auf Baden, wo wir die Andern beschäftigt fanden, Sofen und Bemb auszuwinden.

Leben Sie wohl, mein lieber, lieber Freund, empfehlen Sie mich auf das angelegenste Ihrer fürtrefflichen Frau, lieben Sie mich immer; ich werde so lang' ich lebe mit der vollkommensten Hochachtung senn 2c.

4.

Burich, ben 6. hornung 1767.

Mein theuerster Freund. Ich habe das bengefügte Batchen von Gleim an Sie zu bestellen. Gleim ift der mahre Anatreon=

veise feinsten Empfindungen bleiben ihm eigen bis in sein Alter. Ich weise nicht, ob er Ihnen selbst geschrieben hat, und darum nuß ich Ihnen melben, daß wir ihn beynahe den letzten Sommer in der Schweiz gesehen hätten. Er war entschlossen, aber Unpäßlichkeit hat ihn abgehalten; er kurzte die Reise ab und gieng nach Oresden zu von Hagedorn und darauf in das Bad zu Lauchstedt ben Halle, welches ihm sehr gut bekommen ist. "Hätte ich", sagte er mir, "den schweisen diesjährigen Herbst vorher sehen können, so wär' ich noch jest ben Ihnen. Wie wenn ich im künstigen Jahre jenen großen Borfat noch aussührte und dann zu einer Reise nach Rom Sie aufforderte?"

Das Manuscript sende ich Ihnen auf Geheiß bes Dr. Wieland. Sie werden finden, daß er fich auf feinem neuen Wege noch interer gang wohl befindet. Er läßt fich nicht ftoren, verfolgen ihn gleich die Eiferer oft allzustrenge mit heiligem Rath. — Abbt ift tobt, das werden Sie wiffen, vielleicht aber wiffen Sie folgende II III Tande nicht, die ich von Nicolai erhalten habe: "Er ftarb den 3 - Povember v. 3. plotlich zu Budeburg; die eigentliche Art feines EDbes habe ich noch nicht erfahren. Der Graf von Budeburg, in beffen Armen er geftorben ift, hat mir eine ausführliche Rachricht Derfprochen. 3ch werde fein Leben beschreiben, sowie ich ehedem Rleifts Leben beschrieb. Ich bente auch seine Schriften in ein paar Banben zusammen zu druden, doch nur diejenigen, die das Auge ber Rachwelt vertragen können. Diefer vortreffliche Ropf ift nicht alter, 26 Jahre morden. Bas murbe er Deutschland haben liefern Fonnen, wenn er zu reifern Jahren gelangt mare! Die Fehler feines Style, die fie an ihm tadeln, hab' ich ihm oft zu bemerken gegeben, hat auch vieles verbeffert zc. Die Deutsche Bibliothet leidet burch feinen Tob auch einen ziemlichen Berluft, seine Bentrage waren eria, aber fürtrefflich. Sie find mit H. bezeichnet, fo wie in den Piefen über bie R. Litteratur mit B. Die Nachricht von bem et obafé war auch von ihm: ich habe bavon noch einen Zusatz in Danden. Ich werbe bies fleine Werk voll Laune, ben Mudern zum Dee, gewiß in seine Schriften einruden."

Leben Sie wohl, mein liebster Freund! Bleiben Sie mir er gut; ich bin so lang ich lebe 2c. S. Gegner.

5.

29. May 1770.

Ich schreibe mit Aengstlichkeit an Sie, mein theuerster Freund! mag nicht nachsehen, wie lange es her ift, da Sie auf die freundstlichste Art mir Nachricht gaben von dem, was an dem Braun-

schweigischen Sofe vorgegangen. Sie unterließen nicht, mit freundschaftlichem Gifer mir eine Gache zu berichten, die mir fo febr gur Chre gereicht. Go fehr mich auch ber hohe Benfall ber Berzogin, und fo fehr mich Ihre Freundschaft, die Gie mir baben bescheinten, gerührt hat, so unterließ ich boch bis jett, Ihnen zu banken. - 3ch will es nicht versuchen, Entschuldigungen zu fagen, feine murben binreichend fenn; doch etwas muß ich fagen. 3ch habe mich in einer neuen Sphare die Beit her hervorzudrangen gesucht, und zwar mit einem Eifer, der der Seltsamkeit des Unternehmens angemessen war; unter meinen Umftanden und Beichäftigungen, in biefem Alter noch, will ich mir als Runftler ben Rennern Auffehen und Ehre machen. Bas & ich in biefer Abficht fur die Landschaft gethan habe, das tann Ihnen ein Brief von mir fagen, ber in Fuefiling 3. Band ber Schweizerifchen Maler in ber Borrebe eingerudt ift, und ber wenigftens ber sen Berth hat, daß ich mit ber genauesten Bahrheit die Methode, die Die ich gebraucht, und die Beobachtungen, die ich über mich felbst ges mehierben blieb es nicht, ich fieng noch bas Studium macht. sage. ber menschlichen Figur auch an; das war fühn, aber es mußte senn und alles übrige mußte darunter leiden, auch ber Briefwechsel mit meinen theuersten Freunden. Bergeihen Sie mir's um des Sonderbares ---ber Sache willen; Renner fagen mir, dag meine Dube nicht und sonst war.

Da ich am fchicklichsten fand, ihro Bobeit der Bergogin mein Frine Empfindlichkeit für bie gnabigen Gefinnungen, bie fie gegen Sie für mich geäußert, zu fagen, wenn ich zugleich ein Eremplar ve con ber neuen Auflage meiner Schriften benlegen konnte, fo mußte bis jest verschoben werden, so war ich nachlässig genug, auch der den Dant, ben ich Ihnen schuldig bin, so lange aufzuschieben. Gie werd ben zwei Eremplare meiner Schriften erhalten haben, und jetzt brauch' die Frenheit, einen Brief fur die Bergogin benguschließen, wenn Sie es gut finden, folchen nebft einem Eremplar berfelben zu überget sen ober übergeben zu laffen. Sandeln Gie damit nach Ihrem Gutf = Itbefinden, bas zweite Exemplar nehmen Sie gutig als ein Zeichen mein = iner Ergebenheit an. Was ich wegen ber Erb. Bringeffin noch zu the sthun habe oder nicht, das hängt ganzlich von Ihrem Rath ab. Зá ftehe es Ihnen, auf bas, mas mir mit ber Königin von Englo I aland begegnet ift, hab' ich mich bennahe dem Teufel verschworen, me wenn ich je mit Leuten vom ersten Rang mich wieder einzulaffen fu zuche. 3ch verlangte ben meiner Zueignungs-Schrift nichts als die Er Shre, ber Königin Bergnügen zu machen; es wurde für mich fehr demuthiam Igenb gewesen fenn, wenn fie mich hatte bezahlen wollen, aber ein Reis = ichen ihres Wohlwollens und der gnädigen Aufnahme hätte ich doch aufzuweisen haben sollen; benn ba die Sache Aufsehen machte, so erwartete das Jedermann, und da nichts geschah, so war ich auch in diesem Fall ben Jedermann lächerlich; meine besten Freunde konnten sich nicht enthalten, mich zuweilen aufzuziehn und ich konnt' es ihnen nicht übel nehmen. Ober waren ein paar schlecht geschriebene Brieflein von der Königin Bruder alles was ich erwarten konnte? Das erste betraf die Versicherung, daß die Königin die Zueignung gnädig aufgenommen habe, das zweite, daß ihr das Gedicht auf die Geburt des Prinzen von Wallis gefallen habe. Den Brief an ihro Hoheit die Herzogin send' ich Ihnen offen, damit Sie urtheilen können, ob er's werth ist, abgegeben zu werden, und von der kleinen Idhuke, die selbigem bengefügt ist, möcht' ich von Ihnen gar gerne wissen, ob Sie glauben, daß es rathsam wäre, noch etwas in der Art zu wagen.

Aber, mein bester Freund, wie befinden Sie sich in Hannover, wie Ihre Gemahlin und die Ihrigen alle? Sind Sie so glücklich, wie Sie es verdienen? oder wenigstens so glücklich, als man in diesem zeitlichen Leben sehn kann, wo wir so vielen Hundssötereien ausgesetzt sind und wo man, wenn auch alles gut geht, doch ben ihren Berdiensten immer den Chicanen des Neides ausgesetzt ist? — Ich besinde mich ganz recht und ich habe nichts d'ran auszusetzen, als daß ich meine Zeit nicht ganz dem widmen kann, wohin meine vorzügliche Neigung geht. — Leben Sie wohl, mein theuerster Freund! Empsehlen Sie mich Ihrer Gemahlin. Ich bin, so lang' ich lebe 2c.

6.

#### Burid, ben 28. May 1771.

Ich übergeb Ihnen, mein theuerster Freund, diesen Brief durch meinen Schwager, den Hr. Deibegger. Daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben, das begreif' ich nicht, aber daß ich's hätte thun sollen, das empfind' ich mit Beklenumung. Danken hätt' ich Ihnen sollen für so viele Gefälligkeiten, und — ich weiß nich nicht zu entschuldigen. Eins muß ich Ihnen doch sagen. Ich habe seit ein paar Jahren jeden Augenblick, den ich von Geschäften übrig behielt, die nicht in meiner Gewalt waren, ausgewichen zu werden, dem Studium der Zeichnung gewidmet, und ich verband jest noch zum Studium der Landschaft das von der menschlichen Figur, und suchte das Historische mit jenem zu verbinden. Ich trieb es mit hintansetzung alles andern, und wie konnt' es anders seyn, wenn ich mehr als mittelmäßig sehn will. Balb hoff' ich Ihnen in einer neuen Ausgabe Beweise zu geben, daß mein Enthusiasmus und mein Fleiß

nicht vergebens waren, und um so viel eher werden mir meine Freunde meine Nachlässigkeiten verzeihen; sie thun's alle, und Sie, mein Liebster, gewiß auch. Noch eins hab ich' gethan: letzteres Jahr, ben einem Aufenthalt von einigen Monaten auf dem Lande hab' ich einige Idhlen geschrieben und seitdem fortgefahren, und ich denke sie auf künftige Ofter-Wesse 1772 drucken zu lassen, und ich denke sie auf künftige Ofter-Wesse 1772 drucken zu lassen. Es wird ein 5. Bändchen zu meinen Schriften werden; ich hoffe, ich sen nicht hinter mir selbst zurück geblieben, und daß ich, da ich in Absicht auf Kunst die Ratur genauer als je beobachtet habe, auch für die Poesse etwas daben gewonnen habe. Um behde Künste mit einander zu verbinden, denk' ich eine französsische Uebersetzung davon in 40 mit historischen Borstellungen in gleicher Größe durch Subscription heraus zu geben. Weine Freunde in Paris versprechen mir allen Vorschub; glauben Sie nicht, daß vielleicht in England etwas dasür auszurichten wäre?

Durch Ihren Vorschub, mein theuerster Freund, haben ihro Hoheit die Herzogin von Braunschweig mein Geschenk allergnädigst aufgenommen. Ich weiß mich nicht zu erinnern, daß ich Ihnen jemals eine Abschrift von der Antwort gesandt habe. Hier ist der

Brief:

#### Braunichweig, ben 29. Juni.

Ich habe mit vielem Bergnügen die neue Auflage von Ihren Schriften erhalten, die Sie mir burch ben Berrn Abt Jerusalem geschickt haben. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Attention. Der Dr. Zimmermann hat Ihnen die Wahrheit gefagt, indem er ben Benfall bezeuget hat, mit welchem ich vorzuglich Ihr Wert vom Tod Abels gelesen habe. Ich bewundre dasselbe besonders wegen ber ichonen und erhabenen Schilberungen. Ich gestehe, daß ich in ber beutschen Sprache nichts angenehmeres gelesen habe, als biefes; die beutsche Nation hat Urfache, Ihnen fehr zu danken, daß Gie in diefer Sprache fo angenehm und in fo reigenden Ausbruden geschrieben haben. Da ich für die Talente eines fo berühmten Autors fo eingenommen bin, fo wurd' es mir angenehm fein, wenn fich eine Gelegenheit zeigte, worin ich Ihnen die besondere Achtung personlich beweisen konnte, womit ich bin Ihre gang wohlgeneigte Charlotte, B. z. B.

Sehen Sie, mein theuerster Freund, wie offenherzig ich mit Ihnen bin; meine Bescheibenheit wendet nichts dargegen ein, Ihnen mein eigenes Lob herzuschreiben; doch alle Bedenklichkeiten hören auf ben einer Sache, wo ich Ihnen alles zu danken habe. — Ich empfehle mich Ihrer Freundschaft, die mir über alles schätzbar ist 2c.

Salomon Befiner.

7.

Burich, ben 3. April 1772.

3ch gesteh' es Ihnen, mein theuerster Freund! mir ift immer micht wohl ben ber Sache; ich fürchte, Sie möchten mich vergeffen haben. Ich suche mir's immer auszuschwagen. Zimmermann sollte Dich vergeffen haben, er, der ehedem mir's hundertmal hat merten Taffen, daß er mir aut ift, der an meinem bischen Wip, meiner Laune, meiner dummen Chrlichkeit immer etwas zu finden schien, das nach scinem Geschmacke mar - und marum benn? - etwa - etwa meine Nachlässigkeit — war Nachlässigkeit! — Er sollte jest störrisch über etwas fenn, bas er immer an dir gekannt hat, bas alle beine Freunde dir zu verzeihen fich haben gewöhnen muffen? Ich lag es jest auch nicht einmal mehr Nachlässigfeit titulieren — Gefchafte - benn ihr herrn muft miffen, ich bin Rathsberr in einer souverginen Republik. Go fuch' ich mir bann immer bas Gegentheil zu bereben und gerade jest glaub' ich fo fest, daß Gie mein alter Freund sind, daß ich mir tein Bedenken mache, mir Rath und That von Ihnen auszubitten.

Biffen Sie benn, mein liebster Freund! ich werde wieder als Dichter vor der Belt erscheinen, ichon ift's fast gang aus der Breffe, gang niedlich gedruckt, und - nun, bas hatt' er konnen bleiben laffen - merden Sie vielleicht denken. Aber da die Sache nun einmal geschehen ift, fo wollen wir's von ber guten Geite ansehen. 3ch murbe felbst barauf gewettet haben, daß es nie mieder mit mir Dahin fommen murbe. Geschäfte und die Raferen, als Runftler roch groß zu werden, hatten mich ganz von der Dichtkunst wegge-Trommen. Ungeftorte Rube auf dem Lande brachte mich wieder gurud, cher wie es mir gelungen fen, bas bin ich gang ungedulbig von Ihnen zu miffen, und ber größeste Beweis Ihrer Freundschaft foll Tenn, daß Sie mir mit Offenherzigkeit fagen, mas Ihnen an meinen Treuen Jonden vorzüglich gefällt und miffällt, und besonders, wie Tie Ihnen in Bergleichung mit benen gefallen, Die ich vor fo viel Sahren und so viel junger gemacht hatte. Damals ein junger Schwarmer, jest ein gludlicher Chemann, damals für alles unbe-Bummert, jest ein Mann, ber für die Seinigen zu forgen hat, das alles muß doch seinen Einfluß haben, und diese Untersuchung ist boch Ihres Blides werth. 3ch glaube zu empfinden, daß meine Beichaftigung mit ber Runft nicht wenig Ginfluß auf meine poetifche Sprache muffe gehabt haben. Wie fehr werben Sie mich verbinden, wenn Sie mir hierüber Ihre Gebanken fagen. Und nun bitt' ich Sie, mir Ihren Rath nicht zu versagen; ba ein neuer Band von mir heraustommt, wird es nöthig senn, ihro Majestät der Königin in England ein Exemplar davon präsentieren zu laffen? — 3ch habe meine neuen Gedichte durch Suber überfeten laffen, und jetzt ift die Uebersetzung in Paris, wo die besten Röpfe die lette Hand anlegen, und besonders einer, ber bender Sprachen gleich machtig ist und den feinsten Geschmack besitzt. Diese Uebersetzung wird in 40 so schön als möglich gedruckt, und zwar durch Subscription. — Da ich biefe Arbeit nun meist zu Ende gebracht und betrachtlichen Aufwand daben gemacht habe, so ift mir nun nicht gleichgültig, mich gut aus der Sache zu ziehen. Darf ich Sie nun bitten, die Lifte Ihrer Freunde zu durchgeben und mir zu fagen, an wen ich mich an den beträchtlichsten Orten mit Ruversicht wenden könnte? — Das ift, mein theuerster Freund! mas ich Gie zu bitten mage, benn ich nehme mit Zuversicht an, daß Sie mich noch immer so sehr lieben, wie ich Sie liebe. Einen Brief von mir muffen Sie ben Ihrer so gludlichen Rudtunft von Berlin ben einem Ihrer Freunde ge-Br. Rlodenbrint tann Ihnen fagen, wie wenig funden haben. gleichgültig es mir mar, erwünschte Nachrichten von Ihnen zu boren. Hr. Klodenbrink hab' ich öfter gesehen, es war mir benm ersten Augenblid, als wenn er expreß für mich gemacht ware; ich zeigte mich ihm gleich in puris naturalibus, wie wenn ich schon lange mit ihm bekannt gewesen ware, und wie er weggieng, so vermifte ich ihn, als wenn er zu meinen unentbehrlichen Sachen geborte.

Leben Sie wohl, mein theuerster Freund! boren Sie nie auf. den mit Ihrer Freundschaft zu beehren, der mit ganger Seele be-S. Gekner.

ständig fenn wirb 2c.

t.t i t -Ŧ, đή 9 Ite Œ 8.8 **AL** BI, **- 32: P**≥ g **→** €  $\rightarrow t$ 



## Briefwechsel gwischen 3. G. Sulger und Bimmermann.

(Bgl. Abth. I, S. 62 ff.)

1.

#### Bimmermann an Gulger.

Brugg, ben 23. Aug. 1762.

enen Sie willfommen, mein theuerster und geliebtefter Berr, fenen Sie willtommen in diefem Lande bes Friedens. Bor wenig Tagen erhielt ich die erfreuliche Nachricht, daß Sie ichon in Bafel fich befinden; ich erwartete, Gie murben über Brugg nach Zürich reisen, und fah mit unausstehlicher Gehnsucht jeder Rutiche in ber hoffnung entgegen, fie bringe Gie in ein haus, von bem Sie der Herr und der Freund sind, wo man Ihre Tritte gesegnet, wo man jedes Wort von Ihnen mit Entzudung angehört hatte. Run, Sie gingen weit von diesem Baufe vorben, und erft feit heute weiß ich, Daß Sie weit von mir in Bern find. Aber auch da fenen Sie mir willtommen, und zwar unter benjenigen, die Theile meiner felbst find, Die ich nebst Ihnen unter meine besten und eigentlichsten Freunde au gahlen das Glud habe. Sie find auch mein Mitburger, theuerfter und geliebtefter Berr; ich bin auch einer von benen, welche bie Gefellichaft ber Weltburger mit Ihnen fich verbunden hat, aber von Allen der einige, den man megen feines Bergens allein in diefe Besellichaft aufnehmen konnte. Berr Fellenberg und Berr Ticharner find vielleicht von ihrer Ballfahrt nach Moitier-Travers noch nicht jurud.\*) Bleiben Sie ja in Bern, und erlauben Sie, bag ich in meiner Ginfamkeit mit Ihnen bas Bergnugen theile, welches Gie in bem Umgange biefer fo fehr aufgeklärten Menschenfreunde und ihrer würdigen Behülfen, Berren Stapfer und Wilhelmi finden werden. Ich folge Ihnen wo Sie hingehen, ich genieße alle Ihre Bergnügen, ich bin gludlich burch Sie.

<sup>\*)</sup> Die Beiben hatten Rouffeau bafelbft besucht; vgl. Räheres über biefen Besuch: Eb. Bobemann, Julie v. Bonbeli 2c., S. 101 ff.

Berzeihen Sie mir diesen unordentlichen Brief, geliebtester und hochgeschätzester Herr. Mich dunkt, ich musse alles mitempsinden, was Sie ben der Rudkehr in ein Baterland empsinden, dessen Ehre und Stolz Sie sind, das Sie als eine zärtliche Mutter auch in der Ferne geliebet und nach dem Ihr Herz so lange so indrünstig sich gesehnt hat. Hier ist Frieden, hier ist Ruhe, hier hören noch einsame Wälder den schor der Musen, hier glänzen noch unentweihte und mit keinem Blute bedüngte Auen, hier können Sie in ungestörter, sorgloser Stille den Saamen des Schönen, des Wahren und des Guten über die ganze dankbare Erde verbreiten. — Einige Linien von Ihrer werthen Hand, theuerster und hochgeschätztester Herr, sind nunmehr der einzige Wunsch Ihres 2c.

2.

#### Sulzer an Zimmermann.

Bern, ben 24. Mug. 1762.

Œ i

3ch weiß faum, mein werthester Berr und Freund, mas ich auf Ihren fo freundschaftlichen Brief antworten foll. In ber fo nahen Erwartung, Sie zu feben und meine Empfindungen gegen Sie burch forperliche Zeichen auszudruden, scheinet mir ber schrift. liche Ausbrud zu schwach. Das was ich schon zum voraus als gegenwärtig empfinde, verdrängt alle Empfindungen, die noch in die Ferne gehen. Nur noch wenige Tage, fo habe ich das Bergnügen, einen Dtann zu feben, bem niein Berg ichon lange ergeben gemefen, ben ich so lange zu sehen gewünscht, beffen Freundschaft ich als ein toftbares Rleinob zu befiten verlangt habe. Morgen reife ich von hier nach Roche, um den Dann ju feben, deffen Berdienfte Gie der Welt fo lebhaft gefchildert haben. \*) - Die Dlube meiner gangen Reife ift mir hier ichon vielfach vergolten. Ich habe rechtschaffene, wurdige Manner fennen gelernt und ihre Freundschaft gewonnen. Indienfahrer ift feine Reife fo reichlich vergolten worden, als die meinige mir geworben ift. - Unsere hiefigen gemeinschaftlichen Freunde umarmen Sie mit mir. Leben Sie wohl. 3. G. Sulzer.

3.

## Zimmermann an Sulzer.

Brugg, ben 1. Rov. 1766.

— Der Zwist von hume und Rouffeau hat auch ben uns großes Auffehen gemacht\*\*); nur psychologisch von der Sache zu

<sup>\*)</sup> Albr. v. Saller.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über biefen Zwift Eb. Bodemann, Julie v. Bondeli 2c., S. 119.

reben, beucht mir, es febe boch in hume's hirn richtiger aus als in Rouffeau's. Aber noch viel unrichtiger sieht es in unserer Schweiz Alle unsere Magistrate überhaupt scheinen über die immer mehr ben uns einbrechende Beft bes gesunden Denkens fehr unruhig. Meine gnädigen herren haben der Dekonomischen Gesellschaft in Bern geboten, nicht mehr über politische Materien zu fchreiben, b. i. ein Leib ohne Ropf ju fenn. Die Belvetische Befellichaft in Schingnach wollten fie vollends in die Luft fprengen, und wenig-Indeg entstehet ein Ttens thaten fie in diefer Absicht ihr bestes. Treuer Thrtaus ober Gleim, ber Schweizerlieder fchreibt\*), die Deutsch-Land lesen wird; ber gleiche Mann schreibt im Geschmacke bes Thomas ein Eloge von dem antistes Breitinger, wo derbe Bahrheiten unferm Zeitalter gefagt werben; ber gleiche Mann fcreibt ein Lehrgedicht über bie gufünftige Belt, bas gang gewiß bie gufünftige Unterwelt wenigstens lefen wird; der gleiche Mann hat eben jest die Schweizerlieder, das Eloge und eine Abhandlung vollendet und jum Drude fertig, mit der Aufschrift: Die unendliche Theilbarteit der Zeit und bes Raumes, bemonstrirt und einige Folgen baraus hergeleitet. Sie ist mehr physisch als metaphysisch und für mich äußerst frappant. Der gleiche Mann arbeitet benläufig an ber Berbefferung ber Ber-Spective und glaubt es zu Stande zu bringen, daß ber campus visionis drenmal fo groß als gewöhnlich, die Deutlichfeit merklich beffer und die Bergrößerung wie in einem gleichlangen telescopio Newtoniano, die Lange aber nicht mehr als 4 Fuß werde, und eine gange Mafchine, bie boch nur aus 12 Glafern besteht, nicht höher als 16 Gulden fommen foll. Er hat gegenwärtig ein microscopium nach der Balfte diefer Theorie wirtlich verfertigt, welches ihm ungemeine Dienste thut, - ben gleichen Mann fuche ich zu einer gang neuen, auf Millionen Beobachtungen gegründeten Physiognomit zu ermuntern, worin er ein ganger Deifter ift; er grundet fein Syftem mehrentheils auf die Profile. Dr. Birgel läßt ein merkwürdiges Eloge von dem Obmann Blarer bruden, und Boltaire hat unter der Aufschrift: Recueil necessaire ganz neulich das allerinfamste Buch herausgegeben, so jemals wider die Religion herausgekommen ist, auch sagte seine nièce unlängst: je ne scais pas, mon oncle a un guignon contre ce Jesus Christ, il ne peut pas le souffrir.

Ich lebe ein bummes, freudenloses Leben. Meine Frau umarmt Sie auf bas gartlichste, und so auch ich.

Zimmermann.

<sup>\*)</sup> Lavater.

#### 4

#### Zimmermann an Sulzer.

Sannover, ben 3. Mug. 1768.

Es ift mir gang unmöglich, mein theuerster und hochzuverehrenber Gonner, meinem Bergen noch langer einen Brief an Gie zu versagen. Ach, wie wohl wird mir ben bem Gedanken, daß ich vielleicht durch mein innigstes Bertrauen in Ihre noch mahrende Bewogenheit, burch ben Glauben an Ihr Berg ein paar Zeilen von Ihnen jum Eroft und jur Ermunterung erhalten werde. Seit bem 29. Beumonat bin ich mit meiner gangen Familie in Bannover, wohin ich als Leibarzt des Königs an die Stelle des feligen Werlhofs berufen mard. Die Begierde, fo viel Geld zu erwerben, als zur Auferziehung meiner lieben Rinder nothig fenn wird, die hoffnung. daß ich und meine Frau uns an einem weniger einsamen Orte beffer befinden würden, die Sehnsucht nach einer häufigern Praxis und einem geschäftigern Leben brachten mich hieher. Es ift noch zur Beit Gott allein befannt, inwiefern ich hier meine Abfichten erreichen Niemals hatte ich geglaubt, daß es mir fo viele Dube werde. toften, bag es mir fo laftig fenn wurde, mich in meinem noch nicht beträchtlichen Alter an eine gang neue Lebensart ju gewöhnen. 3ch hätte auch von der Empfindlichkeit meiner Nerven nicht vermuthet, daß mir der Anblid eines Baufes aus Lehm ober Badfteinen gebaut, oder die türkische Musik des plattdeutschen Accents so unangenehme Gindrucke machen und meine Seele oft bis zum Etel emporen wurden. Ich hatte niemals geglaubt, daß ich an mein Baterland, bas ich fo wenig Urfach hatte zu lieben, mit einer Bartlichkeit zurudbenten murbe, die alle Bartlichfeiten überfteiget, und mit einer Schonung, die feine unleugbarften Fehler entschuldigt.

Theuerster, höchstzuverehrender Herr, Sie sehen, daß mein Herz ein Narr ist. Seyen Sie boch mein Arzt; ich habe das innigste, das festeste Zutrauen zu Ihnen, zu Ihrem Genie, zu Ihrer Menschenliebe, und dann auch vorzüglich zu Ihrer Ersahrung. Mir deucht, ich hoffe zu wenig von der Lage, in der ich mich jetzt befinde, und dieses verseite mich, das Angenehme von meiner ehemaligen Lage in der Schweiz für die Schweiz selbst zu halten. Sprechen Sie mir aber noch weit mehr von Ihnen als von mir: D wie unendlich glücklich würde ich mich schätzen, wenn ich Sie eine einzige Biertelstunde sehen könnte! Sprechen Sie mir von Hr. Spalding, meinem Beichtvater, meinem Gewissenstathe, meinem liebsten geistlichen Lehrer, dem meine ganze Seele seit so langer Zeit auf ewig sich ergeben hat. Geben Sie mir auch einige neue Nachrichten aus

ber Schweiz, die ich in der neuesten Auflage des Nationalstolzes so übel behandelt und gleichwohl nach dem Leben gezeichnet habe. Empfehlen Sie mich auch an diejenigen Ihrer Freunde, die Sie etwa in der Nachbarschaft der Hannöverischen Lande haben. Deffnen Sie doch meiner tranken Seele jede Duelle von Trost. — Meine Frau versichert Sie und Hr. Spalding ihrer zärtlichsten Hochachtung. Ich ersuche Sie, daß Sie meinen Gemüthszustand vor meinen Landseleuten verbergen, obschon ich nicht gewiß bin, daß ich selbst denselben werde verbergen können. Ich din mit der äußersten Hochachtung und vollkommensten Herzensergebenheit 2c. J. G. Zimmermann.

# 5. Sulzer an Zimmermann.

Berlin, ben 3. April 1769.

Ich hoffe, mein werthester Herr und Freund, daß Sie gegenwärtig Ihre äußern und innern Sinne so weit zu dem neuen Clima, worin Sie leben, gestimmt haben, daß es Ihnen anfängt erträglich zu werden; doch wünschte ich diese Hoffnung durch Ihr eigenes Geständniß bestätiget zu sehen. In der Luft, die Leibniz geathmet hat, wünsche ich Ihre Lebensgeister mit eben der Frenheit würksam zu sehen, welche der Geist dieses Philosophen genossen hat.

Man schreibt mir aus ber Schweiz, daß unser Haller seine Bibliothet bem Staat in Bern zum Kauf angetragen habe; daß die Sache in Ueberlegung genommen worden und daß es von dem Ausgang berselben abhangen wird, ob er fich für immer in seinem Bater-

lande fest setzet ober wieder nach Göttingen zieht.

Ich bin gegenwärtig beschäftiget, meine Philosophie ber schönen Künste, oder das versprochene Wörterbuch unter die Presse zu geben, weil ich fürchte, daß durch längeres Verzögern desselben die viele Arbeit, die ich daran verwendet habe, zuletzt ganz könnte verloren gehen. Dieses setzt freilich die Sitelkeit voraus, zu glauben, daß dies ein Verlust für das Publicum sein würde; aber wer kann sich enthalten zu glauben, daß Dinge, die er nach so langem Nachdenken für wahr und zugleich für meist unerkannt hält, gleichgültig sein sollten? — Ich umarme Sie von Herzen 2c. I. G. Sulzer.

6.

## Bimmermann an Gulger.

Sannover, ben 30. Nov. 1771.

Es war mir unmöglich, mein herzlichst geliebter herr Professor, nach ber schrecklichen Scene, die wir an Hr. Prof. Medels Tische

gehabt, eine bennahe eben fo fchredliche, ben Abichied von Ihnen 3ch folich mich weg, innigst überzeuget, daß Gie mich auszustehen. verstehen! — Ausbruden tann ich Ihnen auch noch jett nicht, wie ungern ich Sie verlaffen habe, wie schmerzhaft es mir vorkam, zum lettenmal einen Freund zu feben, den ich als meinen Bater ehre und als meinen Bruder liebe, einen Freund, der für meine Seele Mues in Allem gewefen, und ewig für mich Alles in Allem febn wirb. Ach mare ich boch in meinem gangen Leben im Stande, Ihnen so viel Bergnügen zu machen, als Sie mir in Berlin Schmerzen weggenommen, ach mochten Sie boch immer fo gludlich fenn, als ich es jedesmal gewesen bin, wenn ich Sie in meine Stube treten Sie wiffen, geliebter Freund, wie fehr ich meine Reife gefürchtet und wie langfam ich biefelbe machen wollte. Die Furcht verschwand, sobald ich unter fregem himmel war, in der tiefen dunkeln Nacht bes erften Tages reifete ich bis um Mitternacht, ebenfo ben ameiten Tag, und am vierten Abend mar ich icon in Sannover, wo ich meinen Sohn und meine Freunde und Freundinnen auf eine ziemlich lange Zeit vor Freuden ftumm, zitternb und ohnmächtig Der Abschied aus Dr. Dedels Baufe mar am Morgen meiner Abreife ein äußerst betrübter und mit Angst und Bittern mich erfüllender Auftritt. Freundschaftlicher und gartlicher tann fein Menfch gegen ben andern fich betragen, als fr. Medel und feine ganze Familie fich gegen mich betragen haben. 3ch erlag ba gang unter bem Sturme mannichfaltiger feelzerreißender Leidenschaften, und tam in eine Art von Berzudung in meinen Wagen und aus Berlin heraus. -

Ihre allgemeine Theorie der schonen Kunfte hat die Grundfesten unsers Horizontes sehr gludlich durchbrochen. Es kamen erst von der Messe nur 6 Exemplare nach Hannover, nunmehr muffen jeden

Bofttag mehr verfchrieben werden.

Bie geht es Ihrer lieben Frau und Tochter in Dresben\*). Hoffentlich gewöhnen Sie sich immer mehr an diesen Aufenthalt, und im Frühling vollenden Sie, gel. Fr., durch Ihre Gegenwart dieses gute Werk. — Und wie geht es in Dresden meinem Gesicht?\*\*) Sie vergessen doch, mein Geliebter, die Unterhandlung mit Hr. Lefsing nicht? Seyen Sie so gütig, dem Hr. von Swieten mit Ihrer edlen Offenherzigkeit gradezu meine Verlegenheit in dieser Sache zu sagen. Seinen Zweck wird er allemal durch Sie geschwinder und besser erreichen, als durch mich. Sagen Sie doch tausendmal an

<sup>\*)</sup> Gine Tochter Sulzers mar an ben bekannten Maler Graff in Dresben verheirathet.

<sup>\*\*)</sup> Zimmermann hatte fich in Berlin von Graff malen laffen.

Hr. Spalbing, wie unaussprechlich ich ihn liebe und hochschütze. Dr. Hofprediger Sack kann ich mir niemals ohne Bergnügen benken, und seinen liebenswürdigen, lehrreichen und aller hypochondrischen Wolken ungeachtet mir äußerst angenehmen Umgang habe ich auch schon in Berlin äußerst ungern vermißt. Der Madame Karschin endlich bitte ich auch etwas recht Schönes in meinem Namen zu sagen, denn — ich gestehe es geradezu — ihr Singen hat mir, die unverdienten Schmeichelehen abgerechnet, wirklich ein Bergnügen gemacht, das für mich unerwartet und ganz neu war. — Aus ganzem Herzen und ganzer Seele umarme ich Sie, mein Bater und mein Freund.

#### 7.

#### Sulzer an Zimmermann.

Berlin, ben 7. December 1771.

Mein liebster Freund. Ob ich gleich weiß, daß Sie mich schon als einen ganz nachlässigen Correspondenten kennen, so bin ich doch erröthet, als ich Ihren Brief bekam, daß Sie mir zuvorgekommen sind. — Das Geschäft, was der Kanserl. Gesandte Ihnen aufgetragen hatte, hab' ich ausgerichtet, und hab' ihm, so wie Sie es mir würden gerathen haben, ohne Unischweise gesagt, warum Sie es nicht ausgerichtet haben. Er war sowol mit der Sache selbst, als mit der Art, wie sie ausgerichtet worden ist, zufrieden. Der Erfolg davon wird sein, daß Lessing auf Kosten derer, die ihn gerne hätten eine Reise nach Wien thun lassen, sich dort umsehen und bernach zu dem Ferneren entschließen wird. —

Seit Ihrer Abreise habe ich mich wieder in meine Arbeit an ben 11. Theil der Theorie der Künste eingelassen, die, wo immer möglich, mich so lange ganz beschäftigen soll, dis ich dies Werk zustande gebracht habe. Die Aufnahme, die der Theil der Leser, der sich nicht einbilbet, selbst Eriticus und Kunstrichter zu sein, diesem Werk angebeihen läßt, ist völlig ermunternd. Nun wird sich zeigen, was die würklichen und die eingebildeten Kunstrichter dazu sagen werden. Seit kurzem hab' ich mich in ein Fach gewagt, darin ich nach meinem und meiner Freunde Urtheil weit über meine Hoffnung glücklich gewesen bin. Ich habe eine Tragödie\*) gemacht. Wenn mein eigenes Urtheil etwas gelten kann, so ist sie so gut, als eine der neuen, die ich kenne, und wird sowol starke, männliche Gemüther, als zärkliche und empfindungsvolle Herzen in einem starken Grade

<sup>\*)</sup> Cymbeline. Gin Trauerfpiel 2c.; bgl. Br. 14.

rühren. Ich habe sie bem guten Roch gegeben; aber es ist noch ungewiß, ob er sie wird aufführen, benn ich fürchte, daß der größte Theil seiner Acteurs sich nicht zu der Würde wird erheben können, die nöthig sein möchte, das Stück ohne ihm nachtheilige Folgen auf die Schaubühne zu bringen. — Ich umarme Sie von ganzem Herzen und ihre lieben Kinder mit Ihnen. I. G. Sulzer.

8.

#### Zimmermann an Gulzer.

Sannover, den 1. Mert 1771.

- Ach, mein lieber fr. Professor, es ift mir bennahe unausstehlich, daß ich nicht in Ihren Urmen leben und sterben kann, und doch hat mich meine allmächtige, Alles überwältigende Sypochondrie immer abgehalten, an Sie zu schreiben. 3ch erliege immer unter ber Laft ber Gefchafte, ich werbe aus fo vielen Landern bennahe täglich von Rranten um Rath gefragt; ich habe fehr wenig Zeit zum Schreiben und meine hypochondrische Angst hindert auch diese turze Zeit gehörig zu nuten; ber größte Theil ber an mich geschriebenen Briefe bleibt feit meiner Rudfehr aus Berlin unbeantwortet und biefes sturget mich oft in eine mahre Bergweiflung. Den Birtenbrief über die Windepidemie\*) habe ich auf Befehl des Ministerii schreiben muffen, aber freilich nach meiner Sinnesart geschrieben. Unfer Bublicum (bas ift, der größere Theil besfelben) verfolget mich seitdem mit einer in Deutschland unerhörten Wuth; ein deutlicher Beweis, bag Alles, mas ich geschrieben habe, mahr ift. Indeffen scheint es mir boch psychologisch sehr merkwürdig, daß eine so äußerst Schwere Ration einer folden fanatischen Buth gegen einen Deenschen fähig ift, der in der Stille feine Wege mandelt, fo viele Jahre unter ber schrecklichsten aller Unglude gefeufzet hat, und es blog gewaget, mit altschweizerischer Offenberzigkeit ihr ein paar fanfte gemeinnützige Bahrheiten (mit Genehmhaltung des Ministers der Bolicen) ju fagen? -

Schicken Sie uns die Königin von Schweben nach hannover, damit man von ihr leben lerne. Es ift doch wirklich in den Brandenburgischen Fürstenseelen etwas größeres als alles, was sonst unter Fürsten groß ist. Den Artikel "Künste" und Ihr Trauerspiel erwarte ich mit sehnlichstem Verlangen. Ich sehe mit einer wahren Wollust die immer noch höher empor strebende Kraft Ihrer großen Seele und den Glanz, der Ihr Haupt ben dem langsam herannahenden schönen Abend Ihres Lebens umgiebt. Hallers Briefe über das

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. I. S. 84.

. Chriftenthum\*) merben Gie mohl icon gelefen haben? - Lavater fcreibt mir: "Ballers Briefe über bas Chriftenthum enthalten gwar hin und wieder einige gute Bedankelein - aber von einem großen Manne habe ich bas Chriftenthum niemals schlechter vertheidigen hören. Seine Theologie ift erbarmlich und mit feiner eignen Bhilosophie im handgreiflichsten Widerspruche. Das Christenthum fo vertheidigen, heifit es verrathen. Ich febe zwar wohl, daß Baller aus bem Bergen In bem nämlichen Briefe von Lavater ift noch eine Stelle, die ich Ihnen abschreiben muß: "Daft du, mein Lieber, nichts von einem geheimen Broject zur feinen Unterbrudung bes Chriftenthums gehört? Die größten Ropfe und die beften Bergen in Deutschland arbeiten wirklich an diefem menschenfreundlichen, wohlthätigen und preiswürdigen Unternehmen. Ich habe Parten ergriffen, mit dem Nazarener zu fteben und zu fallen. Mit Wieland, Jacobi, Semler 2c. nimmt es mein Deifter immer noch auf. Er lachet ihrer und ich Alle ihre Projecte fürchte ich armer Schwarmer lache mit ihm. Bott wird zeigen, auf welcher Seite die befte Bahrheit fei." nicht.

Neulich überschickte mir Lavater bepliegendes Gedicht über ben Rheinfall. Bin ich nicht zu dreift, wenn ich Ihnen beyliegende Antwort eines Schweizers auf das Gedicht überschiede, womit mich die Madame Karschin beehret hat? Mich wundert sehr, was sie sagen würde, wenn Sie ihr dasselbe vorlesen sollten. — Was dachten Sie, liebster Hr. Prosesson, über Lavaters Introduction zu einer Physiognomis, die ich in dem Hannoverschen Magazin habe abbrucken

laffen ?

Mir ift lieb, baß Sie noch keine öffentliche Beurtheilung Ihres großen Werkes gelesen haben, insbesondere die erthumme im Leipziger Wielandistrenden Musenalmanach nicht. Der beutsche Castratenwitz wird durch sie gar zu klein, und das schöne Zeitalter des Geschmackes, das ben Ihrem Werke anfangen wird, ist das Ende der Tage dieser herren. Ueber Gleims Verfahren gegen den würdigen Spalding ärgere ich mich unendlich, sowie ich hingegen die edle Declaration des letztern gegen seine Freunde, von denen er nicht versochten sein will, verehre. Ich umarme Sie und drücke Sie an meine Ihnen innigst ergebene Brust.

3. G. Zimmermann.

9.

## Sulzer an Zimmermann.

13. März 1772.

— Mit innigstem Bedauern sehe ich, mein liebster Freund, daß Sie die Glüchseitgkeit nicht genießen, die natürlicher Weise die Folge

<sup>\*)</sup> Hallers " Briefe über die michtigften Wahrheiten ber Offenbarung", 1772.

Ihrer Befreiung von bem großen Uebel hat fein follen, von bem Gie durch Ihre Reise befreit worden find. Immer im Berdruß zu leben, ift ein Zustand, aus bent Sie fich, es tofte mas es wolle, herausreißen muffen; und ich rathe Ihnen, fich biefes ernftlich und ftandhaft vorzusegen. Sie muffen ichlechterbings ber Dummheit und Narrheit der Leute, benen Sie in jeder Abficht fo unendlich überlegen sind, keinen Bortheil über sich einräumen. Wenn die Ruthe, womit Sie biefe Leute guchtigen, nichts hilft, fo muffen Sie ben Brugel gegen fie probieren, um fie in Furcht zu feten. Wenn Ihnen biefes nicht gelingen follte, fo mußten Gie — bachte ich — ein Land verlaffen, in bem Sie nichts als Berbrug haben. Denn mas für Bortheile tann man in ber Welt haben, die einem burchaus verdrieflichen Leben die Waage halten fonnten? Gie haben ben Bortheil in der Band, daß mehr als ein Land Gie mit Freuden aufnehmen wurde. Ich wiederhole es, man muß eher das Aeugerfte versuchen, als in beständigem Berdrug leben, ber boch allemal bas größte aller Uebel ift. -

In Lavaters Physiognomit sind wirklich tieffinnige Ginfichten, aber webe bem, ber glaubt, baraus bie Runft zu lernen, wenn er

nicht Lavaters Aug' und Berg hat.

Ich wünschte zu hallers Ruhm, daß er sich nie hätte einfallen lassen, die Theologie des Bernerischen Katechismus zu vertheidigen. In seinen jugenblichen Gedichten zeiget er sich als einen Mann von reisem Berstande, und hier als einen Jüngling, dessen Einsichten noch unreif sind. Mit seiner Beredsamkeit würde ein Türke seinem Glauben noch mehr Wahrscheinlichkeit geben, als er der Orthodoxie gegeben hat. Lavaters Rheinfall ist sehr, schon, die Zeichnung nämlich. Auch der Einfall, dergleichen Zeichnungen als vehicula zu größern Gedanken zu brauchen, ist völlig in meinem System, wie Sie aus dem Artikel über die schönen Künste sehen werden. Aber es ist meinem System zuwider, in der Natur den zürnenden Richter zu sinden, wo er nicht ist. Man fällt oft in's Kleine, wo man groß zu benken glaubt. — Ich umarme Sie von Herzen.

#### 10.

## Sulzer an Zimmermann.

16. April (1772).

Freylich hatte ich, mein liebster Freund, Sie nicht über einen Monat ohne Nachricht von mir lassen sollen, aber in dieser ganzen Zeit konnte ich so wenig Gutes von meinem Zustande berichten, daß ich mich scheuete, Ihnen etwas davon zu sagen, weil

mir bekannt ist, wie sehr bekummert Ihr zärtliches herz wird, wenn Sie von Berschlimmerung meiner Umstände hören. — Zweh Tage nach meinem letzten Briefe vom 13. März, eben zu der Zeit, da der beste Anschein zu herannahender Gesundheit war, übersiel mich plöglich ein ziemlich starkes Fieber von nächtlichen Phantasien begleitet. —

Da haben Sie, mein liebster Freund, eine wahrhafte Beschreibung meines Zustandes. Der Ihrige geht mir sehr zu Herzen, und ich sürchte sowie Sie selbst, daß Sie nicht erträglich leben werden, so lange Sie sich in Hannover aufhalten werden, es sen denn, daß Sie über so mancherlen Dinge, die Ihnen unangenohm sind, sich wegsetzen könnten. Wie ware es, wenn Sie allmählich den Vorsatzen, sich, wenn Zeit und Umstände es so mit sich brächten, anders-

wo z. G. in Berlin niederzulaffen?

Berglich gern, mein bester Freund, wollte ich Ihnen mit einigen Bedanken über die weitere Ausführung Ihrer ichonen Arbeit über die Einsamkeit an die Hand gehen, wenn ich nicht selbst jetzt so gebantenlos mare, als bas Pferd, bas mich bismeilen auf einem völlig finnlichen Spaziergang tragt. Es scheinet mir eine unendliche Arbeit ju fein, einen einzigen Begriff mit Deutlichkeit zu faffen, und nach meinen jetigen Empfindungen niuß man ichon ein großer Beift fein, um zwei Begriffe in seinem Berftande zu verbinden. Meine ganze Seele ift mit Baumen, Bosteten, Cabinetten, Fischteichen und bergleichen großen Dingen angefüllt, und wenn ich von fo hohen Bebanken mube bin, fo fetze ich mich mit ber Bedankenlofigkeit einer wiederkauenden Ruh in die Sonne, um mich auszuruhen. bas Lefen ift eine ju fchwere Arbeit für mich. Urtheilen Sie baraus, Der Begriff der ob ich im Stande bin, Ihnen etwas zu fagen. Einsamkeit ift so einfach, bag wenig barin zu entwickeln ift. muß die Materie ber Behandlung blos aus den verschiedenen Wirkungen, die die Sache auf verschiedene Röpfe hat, hergenommen werden. Der Ginfame befchäftiget fich blos mit feinen eigenen Borftellungen, aber unendlich verschieben ift biefe Beschäftigung nach ber Natur bes einfamen Menfchen und ber Begenftanbe, die er vor fich hat. Bom einfamen Birten wird einer ein Lieberdichter, ein Andrer fchnitet fich einen schonen Becher, ein Dritter wird ein Beobachter der Ratur. Einer wird ein Schwärmer, ein Andrer ein Philosoph. So hat die Nothwendigfeit fich blos mit feinen Borftellungen, aber mit völliger Frenheit zu beschäftigen, verschiedene Wirkungen. Dann ift auch bie gezwungene Ginsamfeit der Ungludfeligen, die auf ewig ihrer Frenheit beraubet find, wie ich ben Dich. Du Crêt in Marburg, und ben General Ballrave in Magbeburg, auch ben ungludlichen Trend eben bafelbft, gefehen habe. Der Erfte mag die Bobe ber Alpen, der Andere fuchte feinen Zeitvertreib mit Buhnern, die er um fich hatte, und ber Dritte war blos mit Projecten, fich in Frenheit zu feten, beschäftiget.

Sehen Sie, mein liebster Freund, in welches Geschwätz mich bie fufe Borftellung mit Ihnen zu plaudern verleitet. Um fo viel ju fchreiben, mar ber Befehl eines Ronigs mir nicht hinreichend gewefen. Selbst meine Freundschaft für Sie würde mir so viel Geduld nicht gegeben haben, wenn es fich nicht eben getroffen hatte, daß mein Bedienter heute aus Berfehen mir eine Stunde por Anbruch ber Morgenröthe mein Raminfeuer angemacht hatte. Ich bin wirklich feit bren Uhr bes Morgens ichon an meinem Schreibtische. ba bie Sonne scheinet, ba bie Bogel fingen, ba ich bie vorbenfahrenben Schiffer schregen höre, da ich meine Gartenarbeiter bin und ber laufen febe, bort auch die Luft zu schreiben auf und ich muß an's Fenster gehen, bis die etwas höhere Sonne mir erlaubet, die Stube au verlaffen. — Run, mein liebster Freund, umarme ich Sie von ganzem Bergen. Sobald fich im Guten oder Schlimmen eine mertliche Beranderung ben mir zeiget, werde ich es Ihnen melben. suchen Sie mich balb mit einem Ihrer liebsten Briefe in meiner Ginfamfeit. 3. G. Sulzer.

#### 11.

#### Gulzer an Zimmermann.

(Ohne Datum.)

Mein liebster Freund. Ich will Ihnen künftigen Sonnabend auf Ihre beyden Briefe ausstührlich antworten und Ihnen meine Schönen Künfte in dem Paket zuschieden, das Nicolai an Sie besorgen wird. — Die allzu große Irritabilität Ihres Gemüths macht mir mehr zu schaffen, als das steise unempfindliche Wesen meiner Gedärme. Können Sie denn nicht, anstatt sich von Narren ärgern zu lassen, ihnen tüchtig auf den Pelz klopfen? Man muß schlechterdings sein Uebergewicht über Narren behanpten, die man einmal aufgebracht hat, und da ist die sonst gottlose Maxime oderint dum metuunt an ihrer rechten Stelle. Wieige Narren werden surchtsam, wenn man sie verspottet, aber dumme Narren werden dadurch blos aufgebracht, diese muß man durch ernstliche Streiche in Furcht setzen und etwas brutal gegen sie sen.

Benm Lesen der Hallerischen Briefe über die Religion siel mir das bekannte Epigramme ein: J'ai lû Agesilas, Helas. Er hat an verschiedenen Orten mehr den Ton eines Kapuziners, als eines Philosophen angenommen. Aber künftig mehr davon. Jest muß ich mich puten, weil ich zu einem Symposio eingeladen bin, woben die Königin von Schweden präsidirt. Ich umarme Sie von Herzen.

3. G. Sulzer.

P. S. Eines kann ich nicht länger verschweigen. Es geht mir mit der Commission mit Lessing, wie mit so viel anderm dieser Art, da ich so oft zwischen Thür und Angel gekommen bin. Die Nachricht, die ich dem Baron von Lessings Dispositionen gegeben hatte, schienen ihm angenehm zu sehn. Er eröffnete mir den Plan, den er mit ihm vorhatte; ich schrieb es Lessing. Seitdem hör' und sehe ich nichts von dem Baron, und Lessing will von mir wissen, was seinethalben geschieht, das ich ihm doch nicht sagen kann, weil ich selbst nichts davon weiß.

#### 12.

#### Sulzer an Zimmermann.

Berlin, ben 1. Juni 1772.

Mein lieber Freund. Wir wollen uns zwar über unfern schriftlichen Umgang keine Gesetze vorschreiben, die wir entweder selbst übertreten würden, oder deren strenge Beobachtung uns bisweilen zur Last werden könnte, aber das wollen wir uns vornehmen, uns wenigstens drey oder viermal des Jahrs einer ben dem andern einzusinden.

In Leipzig hat Gr. Reich mir Ihre Borrede zu der Bhnfiognomit gewiesen. Bas foll ich zu bem freundschaftlichen Ausfall, den Sie da machen, um mich zu loben, fagen? Sie werden fich Feinde und mir Reiber machen. Denn ich hore, daß fich nicht wenige von unfern fogenannten witigen Ropfen mit großer Lebhaftigfeit gegen mich verbunden haben. Man fchreibt mir auch, bag fie, ich weiß nicht wo, bereits einen heftigen Ausfall auf mich gethan haben, der mich aber um so weniger anficht, da ich mir einbilde, ihre Schuffe geben weit über meinen Ropf weg. 3ch tann mich wenigstens nach ber genauesten Gelbstprüfung nicht bereden, daß ich unter die Dunfen, finftern Schmarmer, Regermacher und bergleichen Den Schärfften Ausfall foll ich noch von Wieland Leute gehöre. ju erwarten haben. Diefes aber glaube ich taum, nachdem ich aus feinem golbenen Spiegel, ben ich mit großem Bergnugen gelefen, gesehen habe, daß er felbst wieder ad saniorem mentem gurudtommt und über ernfthafte Sachen ernfthaft ichreibet. — Diese Woche werde ich mich nach meinem Garten begeben, um bort einige Wochen lang bie frene Landluft zu genießen. 3ch umarme Gie von gangem Bergen. 3. G. Sulzer.

#### 13.

#### Bimmermann an Sulger.

Sannover, ben 12. Juni 1772.

Ach herzlich gerne, mein allerliebster Gr. Professor, wurde ich es mir jum Gefetze machen, drei bis viermal, nicht im Jahre, sondern

in jedem Monat an Sie zu schreiben, wenn ich nicht in dem erbarmlichen Buftande mare, ber jeden meiner Lebenstage zu einer langen Blage macht. Unaussprechlich liebe ich Sie, meinem Bergen wird jedesmal mohl, wenn ich an Sie bente, Ihre Briefe murden mir jebesmal ein neues Leben eingießen; aber es ift einmal fo weit mit mir gekommen, daß ich zu allen Berrichtungen eines denkenden Befens bennahe ganz unfähig bin, ober wenigstens daß ich ohne eine taufendfache Sollenangst teinen Brief schreiben tann. 3m außersten Bertrauen will ich Ihnen mein ganges Berg öffnen. Der großmüthige Medel hat für meine Gefundheit Bunder gethan, er hat mir gang offenbar und gang allein das Leben gerettet, benn ohne feine Leitung mare ich vermuthlich unter dem Messer gestorben; er hat mich aus jeder Noth gludlich herausgeführt und mich in ben allerbeften Gefundheitezustand vor meiner Abreise gesetzet. Aber in Hannover hat sich das Blatt vollfommen umgewendet. Freudenvoll und gefund tam ich von Berlin jurud, aber fobald ich wieder in meine gewöhnliche Sclavenarbeit hereingestürzet mar, fing meine Befundheit an zu manten, und nach öftern und wiederholten Stößen ging fie gang zu Trummern. Mein Uebel besteht in einer unnatürlichen seit 1769 dauernden Geschwulft in dem rechten Testikel, die mir vom frühen Morgen bis an den späten Abend mehrentheils eine Empfindung in diesem Testikel verurfachet, als wenn er mit einer Bange angefaffet mare. Niemals bin ich von diesem Schmerze fren als im Bette, und durch nichts wird er fo graufam peinigend ale burch Schreiben. - Alle biefe Uebel werden durch die angsthaftesten und trübseligsten Gedanten über die Nichtbefolgung meiner Pflichten gegen meine Kranken und meine Freunde schrecklich vergrößert. - Meine einzige und lette Bulfe werde ich den 1. Juli in bem von fr. Medel mir angerathenen Byrmonter Brunnen suchen; wenn biefes nicht hilft, fo bleibe ich ein verlorener Menich.

Mein kleiner Vorbericht zu Lavaters Phhssiognomik sagt weiter von Ihnen nichts, als was alle Welt weiß und was ich dort nur wiederhole. Ich glaube, daß Wieland zu vernünftig ist, um sich durch Sie beleidigt zu halten. Es kann aber sehn, daß Gleim, Jacobi und Michaelis einen Bund gegen Sie beschworen, um vor den Augen der Welt noch ganz zu vollenden, was sie so glücklich ben dem verehrungswürdigen Spalding angefangen haben. — Auch gegen Halter haben sie einen Bund gemacht, der von eben so wichtigen Volgen sehn wird, als der Bund gegen Spalding und Sie. Jacobi\*) gab neulich in Halberstadt an den Hr. Canonicus Glein ein Gedicht

<sup>\*)</sup> Joh. G. Jacobi "Ueber den Ernft", Halberft. 1772.

über ben Ernst heraus, bas hauptsächlich Hallern flein machen soll, weil er zu sagen sich unterstand, daß Alles, worin die Angelegenheiten ber Ewigkeit vorkommen, viel zu ernsthaft sen, als daß man es mit einer Geschichte vermischen sollte, worin von Liebe die Rede ist. Hr. Jacobi belehret Hallern eines bessern, und zeigt ihm, man werde in der Ewigkeit Anacreontische Lieder machen.

Gott vergelte Ihnen, mein ewig verehrungswerther, ewiggeliebter Gönner und Freund, Ihre zweh tröftenden und herzerhöhenden Briefe, die Sie am Anfang des März an mich geschrieben, die Balfam in meine blutende Bunden waren, und die ich jest nicht beautworten kann.

#### 14.

#### Sulzer an Zimmermann.

Berlin, ben 23. Juni 1772.

Ihr Buftand, mein liebster Freund, geht mir tief ju Bergen, und hat mir, feitdem ich Ihren letten Brief bekommen habe, viel Rummer verursachet. Jest fete ich mit Ihnen einige Soffnung auf Ihre Reise nach Byrmont, und schmeichle mir, baf Sie Mittel finden werben, wenigstens durch die britte Sand mich in einigen Wochen zu benachrichtigen, wie die Cur angeschlagen hat. Inzwischen bitte ich Sie um Ales, was Ihnen heilig ift, Ihre Kräfte zusammen zu faffen, um wenigstens durch Geduld und Standhaftigfeit bas Uebel zu vermindern, bis es durch wirkliche Bulfsmittel wird gehoben werden. Ronnten Sie von fich felbft fo viel erhalten, daß Sie Ihre Aufmert. famteit mehr auf bas, was Ihnen Erleichterung fchaffet, als auf Ihr Leiden felbst richteten, fo murbe Ihr Buftand merklich ertrag. licher werden. Gie find von den lebhaften Geelen, die nur allgu lebhaft empfinden, aber zum Glud ift ben Ihnen diefes Gefühl zugleich mit einer ftarten Bernunft und mit tiefen Ginfichten begleitet. Durch diefe können Sie jenes ichmachen, wenn es zu empfindlich wird, fobald Sie es zu Ihrer Bauptangelegenheit machen werben, bem Schmerze Standhaftigkeit entgegen ju feten und Ihre bentende Seele über bie empfindende herrschen zu machen. Das Denken hat in der That eine große Rraft, das Empfinden zu schmächen, und ein fo ftarker Denker wie Gie tann bennahe völlig Meifter feiner Empfindungen werden. Sowie Ihr Leiden Sie brudt, muffen Sie ihm alle Aufmertsamkeit entziehen. — Seit bren Wochen lebe ich in meiner ländlichen Butte und geniefe ber Rube und bes landlichen Bergnugens mit vollen Bügen. D! daß die heilende Quelle von Byrmont in der Nachbarschaft meines Gartens quellte! Bie fufe Stunden wollten wir bann genießen!

Wenn Sie in den Hannoverschen Buchläden eine kleine Schrift antreffen, die den Titel führet: Cymbeline, ein Trauerspiel 2c., so geben Sie sich die Mühe, sie zu lesen, denn ich hoffe, sie werde Ihnen ein paar vergnügte Stunden machen. Sie ist die Frucht einiger Stunden, die ich nicht zu Arbeiten von schärferm Nachdenken anwenden durfte. — Ich umarme Sie von ganzem Derzen.

3. G. Gulger.

#### 15.

#### Bimmermann an Gulzer.

(Ohne Datum, Januar 1773.)

Sie haben mir, mein herzlichst geliebter Freund, mit Ihrem Briefe vom 16. Januar auch eine große Freude gemacht. — Herzerhöhend, außerordentlich herzerhöhend für mich war die gütige Art, mit welcher Sie mein Fragment von der Einsamkeit aufgenommen. In Hannover sand man das erste und zweite Stück schön, weil noch Niemand wußte, daß ich der Verfasser davon war. Sobald man aber dieses ersuhr, ward Alles behnahe mit einem allgemeinen Fluch beleget; fünf oder sechs Menschen in ganz Hannover ausgenommen. — Der Scherz über das Händekussen (von dem Sie nichts gesagt haben) brachte das Publicum vollends aus seiner Fassung, und nun betrachtet man mich als einen Menschen à sac et à corde. Ich habe hier (ein paar Personen ausgenommen) den ganzen Abel zu Todseinden; aber ich wäre unendlich mehr zu beklagen und der unglücklichste Mensch unter der Sonne, wenn ich den ganzen Abel zu Herzensfreunden hätte.

Aus ganz Deutschland bin ich mit Consultationen immer bombarbirt, wovon ich nicht die Hälfte beantworten kann und die mich bennahe tödten. Ich freue mich sehr, daß der gute Bodmer noch so munter ist. Empfehlen Sie mich diesem verehrungswürdigen Greise. Lassen Sie sich doch die "Sammlung kleiner Hallerischer Schriften" in 3 Theilen (Bern 1772) von Leipzig kommen und lesen Sie, was Haller so sehr analogisch mit Ihnen, oder wenigstens so sehr disharmonisch mit Ihren Halberstädtischen Gegnern sagt. Sie wissen doch, daß Haller an einem neuen Roman arbeitet,

den er "Alfred" nennt?

Es versteht sich boch, daß unter Ihre wohlthätigsten oeuvres de charité zuweilen ein Briefchen an Ihren guten Zimmermann gehöret? Im nächsten Briefe bitte ich mir inständigst Ihr philosophisches Gutachten über folgende Fragen aus, ebenso wie Sie zuweilen mein Gutachten über medicinische Fragen verlangen: 1) was ift die Dummheit, und was ift ein Dummtopf, im allgemeinsten

Berstande? 2) was ist die Pedanteren, und was ist ein Pedant, im allgemeinsten Berstande? Ich liebe Sie und verehre Sie unaussprechlich, und zittere vor Bergnügen, so oft ich Ihren Namen nenne.
3. G. Zimmermann.

#### 16.

#### Sulzer an Zimmermann.

6. Febr. 1773.

- Dieses ift, m. l. Fr., was ich Ihnen von meinem Buftanbe melben tann. Begenwärtig fange ich an, wieber etwas mehr Rrafte zu betommen, fonft find alle Umftanbe feit etlichen Tagen biefelben. - Ingwischen bin ich völlig reifefertig, wie einer ber nur wartet, daß der Postillon blafe, um einzusteigen. Nun auf Ihre Fragen. Es möchte etwas schwer fenn, ben Dunimkopf genau zu befiniren, ba bas Wort vielleicht nicht immer in bemfelben Sinne genommen wird. 3ch brauche es, um Leute zu bezeichnen, die aus Mangel beffen, mas man im eigentlichen Sinne Berftand nennt, Alles confus feben und boch so breift urtheilen, als ob fie beutlich und bestimmt faben. Es tann ihnen nicht einmal einfallen, bag Andere richtiger feben follten, ale fie, weil fie gar nie beutliche Beariffe gehabt haben. Der Bedant ift mir ein Menfch, ber eine große und ausschließende Wichtigkeit an Dingen fieht, Die fie nicht Daher will er bie gange Welt nach ber Sache, die er allein für richtig halt, einrichten. Mein Ropf ift zu fchmach, liebfter Freund, biefe beuben Erklärungen jest genau zu prüfen. Sollte ich einmal wieder ftarter werden, fo wollen mir weiter hiervon fprechen.

3ch hatte meinen Brief, darin ich von Ihrer schönen Abhandlung über die Ginsamteit gebacht, schon gang geschrieben, ebe ich die vom Banbetuffen gelefen hatte. Diefe hat mich unendlich bivertirt und ich febe fie fur ein Deifterstud in ihrer Urt an, voll ber feinften Laune, sowie Lucian und Swift fie gefühlt haben. Sie tampfen mit Narren, mein Freund, und tonnen endlich ben Streit aufgeben, wenn Sie wollen. Aber ich habe bas Unglud, ex officio mit Schurfen und Bofewichtern ju fampfen, die bas allgemeine Befte für ihre Ruche abichlachten möchten. Diefer Streit ift ichwerer, als ber Ibrige. Aber ich bin auch willens, wenn ich wieder gefund werben follte, noch eine hauptbataille zu liefern und bann, falls bie verdammte Sydra noch einige Röpfe behalten haben follte, mich pro emerito erklaren ju laffen, um meine Tage in Ruhe ju leben. Es ift boch ein eigenes Schicksal, daß Sie unter einem Bolte mohnen muffen, das Ihre Urt zu benten und zu handeln fo fehr verkennt. Doch haben Gie biefes mit einem der größten Philosophen des Alterthums gemein. Ich bin sehr begierig, Ihre Aufgaben über die Bebanteren zu lesen. Haben Sie schon ben Entwurf zu Wielands Merkur gesehen? Es ist blos ein Finanzproject. Wie schabe, daß ein solcher Kopf blos schreiben will, um reich zu werden! Kurz, ehe ich den letzten Anfall auszustehen hatte, habe ich ein kleines philosophisches Memoire, das ich ben der Academie habe lesen lassen, zu Stande gebracht, wodurch ich mich, blos aus philosophischen, aus unleugdaren Eigenschaften der Seele und der Materie hergenommenen Gründen von der Unsterblichkeit unsers Wesens vollkommen überzeugt habe. Wenn ich mich so weit erhole, daß ich an den Vortrag dieser Schrift vor Ostern die letzte Hand legen kann, so soll sie in der Sammlung erscheinen, die Reich von meinen academischen Memoires macht.

Ich umarme Sie, mein theuerster Freund, und bin von Herzen ber Ihrige. 3. G. Sulzer.

#### 17.

#### Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 21. Febr. 1773.

Ihre Briefe, mein unaussprechlich geliebter und verehrter Freund, find die größte menschenmögliche Wohlthat für mich, zumal wenn Sie mir barin sagen können, daß Sie beffer find, und wenn Sie dann zuweilen auch ein philosophisches Wort mit einfließen laffen.

Gott sen gelobt und gedanker, und mein Herz soll nie verlernen, ihm zu danken, daß Sie besser sind. Empor, schöne Seele, empor Held, der das Grab nicht gescheut hat und den wir jetzt wieder mit tausend Freudenthränen willkommen heißen. Empor, liedes Herz, zu neuem Muth, neuer Stärke, neuen Triumphen, neuem Glück! — So schlecht können Sie sich das Volk, unter dem ich lebe, nicht einbilden, als es ist. Aber in diesem Volke, im Mittelpunkte desselben, kenne ich himmlisch schon Seelen. — Wer ist der Philosoph des Alterthums, von dem Sie sagen, daß er ähnliche Schicksale hatte? Mir deucht, unter den Griechen sen man wohl unvernünftig böse gewesen, aber nicht niedersächsisch dumm.

Den Entwurf zum Deutschen Merkur habe ich gesehen und mich barüber gefreut. Wieland will sich alle Mühe geben, daß er der Nation Ehre mache. Geld wird er ihm gewiß bringen, benn ich glaube, daß er allgemein gekauft und gelesen werden wird. Hier ist niene Aufgabe, die Pedanteren betreffend. Was sagen Sie zu bieser Aufgabe insbesondere, und zu solchen Aufgaben übershaupt? — Gottlob, daß Sie die wichtigste aller Materien abgehandelt, die Unsterblichkeit der Seele bewiesen haben. D ja, legen

Sie ja die letzte Hand an dieses ebenso unsterbliche Werk. O wie freuet es mich, daß mein jetzt auch vielgeliebter Reich alle Ihre academischen Memoires sammelt. Was für ein Licht wird Deutschland aufgehen; wenige Gelehrte haben die Berliner Memoires, benn wenige Gelehrte haben Geld! Werden diese Memoires französisch oder deutsch gedruckt? Ihre Seelenkräfte werden in vierzehn Tagen eine Welt in sich fossen und für Alles gemacht sehn.

Solche Briefe konnen wir uns doch alle Wochen schreiben, nicht wahr, Bruder, Bater, Freund, Landsmann, Mentor, Alles in Allem?

3. G. Bimmermann.

#### 18.

#### Zimmermann an Sulzer.

Bannover, 14. Marg 1773.

Beliebtefter Freund, feit Ihrem Briefe vom 27. Februar war ich immer mit einem Fieber geplagt und durch eine fchredliche Menge von Briefen bis zur äußersten Berzweiflung behagelt. 3ch habe nicht nöthig Ihnen zu fagen, wie mir Ihr unendliches Leiden nabe geht. Gehr hat es mich gefreut, daß Berr Medel die Rarichin in sein Saus genommen. - Anfälle ber Bosheit, ber Dummheit und bes Aberwites habe ich in biefem traurigen Lande immer auszuftehen; aber wo hat man nicht bas nämliche Schicffal? Bas mennen Sie mobl, liebster Sulzer, mas eigentlich in hannover meiner Abhandlung von der Ginfamteit einen unaustilglichen Fluch jugezogen hat? Der Ausbruck - "bas ehrliche und etwas ichwerfällige Riedersachsen". 3ch sehe und erfahre und höre täglich, bag insonderheit für Leute von Berftand in Bannover diefer Ausdruck ein nunquam sanabile vulnus ift, und gegen mich (um mit des Juvenals Worten fortzufahren) inmortale odium ben diesen guten Leuten zeuget. Bas rathen Sie mir boch auch fur ein Berhalten mit und gegen dieje Leute? Bott fegne Sie, Bott ftarte Sie, Gott erhalte Sie, liebster befter würdigster Dann. Ach wenn ich es Ihneu auch nur recht eindringend genug fagen konnte, wie fehr meine Bohlfahrt von ber Ihrigen abhängt.

3. G. Bimmermann.

#### 19.

#### Sulzer an Bimmermann.

(Ohne Datum, von Zimmermanns Hand darüber geichrieben: "Ende Juni 1773".

Lange, mein theurer Freund, habe ich Sie schon ohne Nachrichten von mir gelaffen, und schon dies Stillschweigen fagt Ihnen, baß ich nicht viel Gutes zu schreiben habe. Ich sage: nicht viel, benn ganz ohne Berbesserung meiner Umstände hat mich boch das gute Wetter, die reine Landluft und die gänzliche Einstellung aller Arbeit, die mit Unannehmlichkeiten verbunden wäre, nicht gelassen. Ich habe mich völlig darein ergeben, nie wieder gesund zu werden und bloß einen erträglichen Zustand zum Ziel meiner Wünsche zu machen; und in diesen Zustand scheine ich mir selbst gekommen zu sehn, wenn ich nur beh der Gelassenheit, die ich noch die jetzt bestige, mich erhalten kann. — Dieses ist das wahre Gemälde meines jetzigen Zustandes, der nun schon ein paar Monate so fortdauert. —

Uebrigens lebe ich auf meinem Tusculano vergnügt, völlig ohne alle Sorge, genieße mit vollen Bugen die Unnehmlichkeiten bes Landlebens und bas Bergnugen, fast täglich einen ober ein paar gute Freunde aus ber Stadt ben mir zu sehen. Go wollte ich es mit Lust noch zehn Jahre aushalten. D! daß es sein könnte, Sie eine Beitlang bier ben une ju feben! Wie wollten wir une gufammen ergoben! Dein Loos ift mir an eine ber angenehmften Stellen, bie in der Rahe um Berlin find, gefallen. Bor meinen Augen und bicht an meinem Garten geben alle Rahne vorben, die über Samburg und Stettin nicht nur ber Mart Brandenburg, sondern noch Mus meinem Bette febe ich andern Provinzen Baaren zuführen. täglich Geegel vorben fahren. Bor und neben mir find ichone Wiesen ober Triften mit weidendem Bieh. Und aus meinem Garten febe ich die Schaaren der mußigen Menschen, die fich im Thiergarten vor ber Stadt beluftigen, doch ohne ben Staub, ben fie erregen, einzuschluden. Un meinem Ruden fangt nur ein paar bunbert Schritte von meinem Garten ein unermeflicher Balb an, in dem man mit der höchsten Bequemlichkeit zu Sug oder zu Pferde fpazieren kann, und barin find Sügel und Thäler, so einsam als fie auf bem Caucasus fenn mögen, nur von Bogeln und Gichhörnern bewohnt.

Ihre Fragen über die Pedanten und die Pedanterie haben mich sehr ergötzt. Sie haben dadurch eine Probe einer ganz neuen Art ber Sathre gegeben. Der Aluge findet in den Fragen auch schon für die meisten Fälle die Antwort und übersieht sogleich sehr viel, das zur Sache gehört. Einige Ihrer Pedanten pslege ich Formalisten zu nennen; diese sind Pedanten der Formalität, eine Art Leute, die schönen Stoff zur Komödie gäben. Ich habe lange versucht, eine Art Pedanten zu sinden, die Sie vergessen hätten, aber ich sinde sie alle, außer etwa dem Militair-Pedanten, der aber eine Ereatur ist, mit dem sich's nicht spasen läßt. Der alte Philosoph, mit dem ich Sie verglichen, ist kein anderer als Demokritos. Die

Abberiten waren auch keine eigentlichen Griechen und mögen wol ben niebersächstichen nichts nachgegeben haben.

Aber biefes, mein theurer Freund, mag für einen Kranken auf einmal genug fenn. Ich muß wieder etwas herumstreifen. Mit warmer Zärtlichkeit umarme ich Sie. 3. G. Sulzer.

#### 20.

#### Bimmermann an Gulger.

- Cannover, 4. Juli 1773.

3th habe, mein theuerster und emig zu verehrender Bergensfreund, Ihre zwen Briefe vom 16. April und Ende des Junius vor mir liegen. Unaussprechlich viele Briefe, von welchen feiner ohne Angft gefdrieben ift, und unaussprechlich viele Sypodondrie verfclangen in diefer Beit meine gange Erifteng, aber niemals bas warme, gartliche, liebevolle Andenten an Sie. Wirklich burfte ich es aber auch nicht magen, Ihre fanfte landliche Rube zu unterbrechen. Der Brief vom 16. April gab mir in Absicht auf Ihre Gefundheit bie größten und beften hoffnungen, weil der Aufenthalt auf dem Lande ichon in den erften Tagen Bunder ben Ihnen zu thun ichien, wenigstens wirfte fie gewiß eine innere Ruhe und eine Bufriedenheit, bie mich meine Sypochondrie blog bem Namen nach fennen lagt. Much anjett scheinen Sie von der Ratur auf der einen Seite fo wenig zu forbern, und auf ber andern Seite find Sie fo unendlich mit bem, was fie Ihnen giebt, zufrieden, daß ich Sie in Ihrem franklichen Buftande boch wirklich gludlicher finde, als ungablige Ich habe in meinem Leben wenige Beife gefeben, und keinen wie Sie. — Run auf andere Gegenstände Ihrer zween lieben Taufend Dank für ben Antheil, ben Sie an meinem Bu-Alle Beiterkeit und alle Energie ber Seele ift ben stande nehmen. mir durch das beständige Leiden im Unterleibe getöbtet. wedet mich auf, als wenn ich reifen fann; aber ba ich jest meinen Sohn in Göttingen und meine Tochter in Laufanne habe, fo barf ich an keine andere Reisen benken, als an folche, ben welchen ich etwas gewinnen tann. Bon der Braris in Sannover habe ich mich jum besten meiner Seele mehrentheils losgemacht; ich bin hier nur infofern zufrieden, ale ich alle Connerion mit dem hiefigen Bublico Meine Consultations - Brazis ift unbegreiflich groß abgeriffen sehe. und auf viele hundert Meilen verbreitet, aber bas viele daher entstehende Schreiben töbtet mich. - Tausend, tausend Dant für bie lehrreichen Anmerkungen über meine Schrift von der Ginfamteit, ju ber feit Januar tein Federstrich hinzugekommen ift. Beit und Beiterkeit des Geistes mangeln mir zu sehr, um etwas von der Art zu versuchen. Sagen Sie mir doch, was man "Phantasien" in der Musik nennt? Wenn ich wieder ausleden sollte, so will ich versuchen, diese leichte Arbeit fortzusen, mir vornehmen, sie drucken

zu laffen, und bas Ding nennen "Phantafien". —

Berglich freue ich mich, daß es meinem lieben Freunde Dedel wieder gut geht. In größtem Bertrauen gesagt: ich habe es gewaat, ihm den 24. Juni eine goldene Tabatiere (bie aber nicht mehr ale 280 Thaler werth ift) ale ein geringes Zeichen bes Andenkens zu überschicken. Wenn ich ihm aber vergüten follte, mas er für mich gethan hat, fo mare ein Geschent von 1000 Thaler zu klein. 3ch gittere, fo oft ich bente, daß ich ibm etwas habe ichiden burfen, ba er fo fenerlich und fo großmuthig alles verworfen hat. In acht Tagen gehe ich nach Pyrmont, nicht in der hoffnung, da für meine Gefundheit bas allergeringfte zu gewinnen, sondern um verschiedene meiner Rranten zu beforgen ober meine trant gewesenen Befannten Unter diesen befindet sich die mir äußerst attachirte und äußerst gutmuthige gräflich Wernigerodische Familie. Am Anfana bes Augusts werde ich auf ein paar Tage zu bem regierenden Grafen von Budeburg gehen, der mir fehr gut ift, und fodann zu dem Fürsten von Unhalt-Bernburg nach Ballenftedt. Nun genug ge-Gott fen mit Ihnen, größter unter ben Beisen und liebster unter ben Menschen! — Um aller Liebe willen vergessen Sie mich nicht. 3. G. Zimmermann.

P. S. Houte, ben 4. Julius, habe ich muffen einheizen lassen! D verwünschtes Klima! — Der gute Lavater ist an dem vermalebenten Abdrucke des Briefes über meine Reise nach Potsdam ganz unschaldig. Dieser Brief war an einen guten ehrlichen Rathsherrn in Brugg geschrieben, und ber himmel weiß, wie er in die Hände eines Spisbuben in Giessen siel. — Was ist hierben zu thun?

#### 21.

#### Sulzer an Zimmermann.

Aus dem Landchen Moab, den 13. Juli 1773.

Ich habe Ihren letzten Brief, mein liebster, bester Freund, in ber Ahndung erwartet, daß ich darin Aeußerungen einer merklichen Hypochondrie antreffen werde. Ist es denn nicht möglich, daß Sie Ihren Körper und Ihre Seele in eine bessere Berfassung setzen? Ja, es ist's, und ich erwarte dieses von den verschiedenen kleinen Reisen, die Sie vorhaben, von denen ich die nach Wernigerode am liebsten mit Ihnen zu thun wünschte, da ich schon das Glück habe, die bortige fürtrefsliche Gräsliche Familie größtentheils zu kennen.

Mit Berlangen febe ich Ihren Bhantafien entgegen, die ohne Zweifel, wie die Phantafien ber großen Tonkunftler, Ihr Genie und Ihr Berg in dem vortheilhaftesten Lichte zeigen werden. Ueber das Phantafiren in ber Mufit wird Ihnen freylich ber Artikel "Fantafie" in meinem Berke keine Genüge leiften. Die eigentlichsten Phantafien der Tonkunftler find folche Stude, die ben Regeln in Absicht auf ben Tatt, die Bewegung, den Rhythmus und das Ebenmag ber Form überhaupt nicht unterworfen find. Der Spieler überläßt fich darin blos feiner gegenwärtigen nicht überlegten Empfindung und folget in der Meußerung berfelben, ohne Borfat eines bestimmten Rieles, in jedem Augenblick bem Hange, ber ihn leitet, sowie ber Dbenbichter, ber balb fturmifch anfängt und ruhig aufhört, balb in gelaffenem Ton anhebt und im größten Feuer endiget. Bhantafie spielt man bald mit bestimmtem Tatt und Bewegung, dann ohne diefe, fowie in jedem Augenblide das bloge Gefühl ohne Ueberlegung es eingiebt. Man schweift von einer Empfindung auf eine andere und ergreift die Tone und die Harmonie, die sich ohne Suchen von felbst anbieten; ichreitet jest schneller, bann langfamer fort, hier in natürlichem Bufammenhang, dort durch Sprunge, die faum merklich zusammenhangen. Rurg man überläft fich gang bem einhauchenden Beifte, ber die Inspirirten nach seinem Befallen herumtreibt. — Seit meinem letten Briefe hat fich mit mir feine beträchtliche Beranderung in Ansehung meiner Rrantheit gezeiget; doch ift, wie mich bunkt, alles etwas beffer worden, und das Uebel, das noch da ist, scheinet jest in den Beharrungsstand gekommen zu senn, mit bem ich gar wol zufrieden fenn tann. - Schon feit vier Bochen habe ich teine Arznen mehr genommen, und wenn mich nicht bie Liebe zur ländlichen Rube noch zurudhielte, fo mar' ich fcon wieber in der Welt erschienen, aber mit nächstem werde ich wieder einige Umtegeschäfte verrichten und mich baburch gegen ben Ronig bankbar erzeigen, der die Gnade gehabt, sich nicht nur verschiedentlich nach meinem Befinden zu erfundigen, fondern auch feit furgem mein Ginfommen mit ein paar hundert Thalern vermehrt hat. Vielleicht. werbe ich noch um einen Grab beffer, aber unmöglich ift es, bag meine Liebe und Sochachtung für Sie, mein theuerster Freund, zunehme, und abnehmen fann fie eben fo wenig. 3ch umarme Sie von gangem 3. G. Gulger. Herzen.

22.

#### Bimmermann an Gulger.

hannover, 10. October 1773. Liebster und verehrtester Berzensfreund. Bom 11. Juli bis zum 3. August war ich unter unzähligen Kranken und Krankseynwollenden in Byrmont, und von biefer Beit an bis jum 5. Oct. bin ich bennahe beftandig auf der Reife zu Kranten in vielen Gegenden gemefen, von Sachsen bis unter bie Thurme von Samburg, und habe in allem 156 Meilen Weges gemacht. In ber Zwischenzeit befiel mich die schredlichste hypochondrische Angst ben bem Anblid ungabliger unbeantworteter Briefe, die ich bennahe erft jest zu beantworten anfange, und unter biefen befinden fich bren ber Ihrigen. - Die Uebersetzung Ihrer academischen Schriften (monumentum aere perennius), für meinen Beift und mein Berg ein unaussprechlich werthes Andenten, hat mir Reich überschickt. An dem dummen Drude meines gang verfälfchten Briefes, meinen Aufenthalt in Botsbam betreffend, ift der Teufel und die Babfucht eines Buchhandlers in Gieffen fculb. Der Brief war an einen ehrlichen Rathsherrn in Brugg geschrieben, und Gott weiß, wie er bis nach Gieffen getommen ift. Diefe Sache hat mir vielen Berdruß gemacht und viele gebrudte und ungebrudte Bafquillen zugezogen. Ich wußte nichts Bis Leipzig bin ich nicht befferes zu thun - als zu schweigen. getommen, aber ich war mit innigstem Bergnugen, aber boch immer mit Thranen im Auge, ben 6. und 7. September ju Wernigerobe und Ilfenburg. — Taufend Dant für Ihren ichonen Unterricht über ben Begriff von "Phantafie". — Dant, taufend Dant fen bem Rönig gefagt, ber Ihr Einkommen um ein paar hundert Thaler vermehrt hat und fich in allen Absichten fo liebreich und würdig gegen Sie bezeiget. Ware es wohl eine Indiscretion, wenn ich mir eine Abschrift ber Briefe ausbitten murbe, die ber Ronig an Sie geschrieben hat, als Sie einen Rachfolger verlangten? -

Ach, mein Liebster, wie sollte ich fähig sehn, etwas zu schreiben, bas würdig wäre, in Ihrer Theorie der schönen Künste zu erscheinen! Und wenn ich es wäre, wie sollte es möglich sehn, daß mir nicht die Feder ben jeder Zeile vor Wehmuth aus den Händen siele! — Die Erde würde mir anstatt eines sinstern Abgrundes zum Himmel, wenn Sie und ich gesund wären. Ewig, ewig, liebster und bester unter den Menschen, wird meine Seele an der Ihrigen hängen. Ach schenken Sie mir doch bald einige Zeilen!

3. G. Zimmermann.

23.

### Sulzer an Zimmermann.

16. October 1773.

Billtommen, mein liebster und bester Freund, von Ihrem langen Gerumschwärmen wieder nach Hause. Ich hoffe, daß die Reise Ihnen wohlbekommen werbe. Die Natur hat uns wahrhaftig nicht zum

Stillfigen gemacht und noch viel weniger ift unfer Rorper bazu ge= macht, daß er in eingeferchter Luft leben foll. Un mir hat die frene Luft, in ber ich mich ben Sommer über wenigstens 16 Stunden bes Tages aufgehalten habe, gethan, was an einem in der Wurzel verdorbenen Baume zu thun war. Das Uebel hat nicht zugenommen und es ift überhaupt vielleicht auch fo groß nicht, wie Gie fich's vorstellen. - Sie muffen mich nicht schelten, auch nicht einmal barüber lachen, daß ich jest ein Baurenweib jum Argt angenommen habe. Es geschieht mit Bormiffen und auf ausbrückliches Gutheifen meines Arztes, der mir feit feche Monaten nichts verordnet hat. 3ch war nämlich auf einem benachbarten Dorfe, blos um mir eine Beranderung zu machen. In einem Baumgarten faß ich und huftete nach meinem Bebrauch. Ein gutes altes Mütterchen beobachtete mich mit Aufmerksamkeit. Den folgenden Tag ging fie aus reinem Trieb der Menschenliebe zu den Freunden in ihrer Nachbarschaft, die mich in ihren Baumgarten begleitet hatten, und bat fie ernftlich, bem guten Berrn, der fo fehr huftet und den fie zuvor nie gesehen hat, zu fagen, daß fie felbst vor viel Jahren einen folchen Buften mit foldem Auswurf dren Jahre lang gehabt und durch ein fehr einfaches Mittel bavon befrent worden; daß sie auch vor nicht langer Beit einen Fabritanten in Berlin, der von den Merzten als ein unheilbar lungensüchtiger Mann verlaffen worden, mit eben diesem Mittel wieder völlig gefund gemacht habe. Run das Mittel felbft: Recipe die Rinde von der gemeinen Eller (Betula al. nigra Linn.), lag fie wohl trodnen, bann in einem Mörfel feinstoßen und burch ein feines Sieb geben. Bermenge ben Staub mit fo viel Buder (jest nehme ich Honig ftatt bes Buckers), als bir beliebt, und nimm ben Tag über von Zeit zu Zeit einen Theelöffel voll von biefem Gemengsel. Proficiat! Das thue ich würklich seit 10 Tagen. Von ber Burfung fann ich mit Gewißheit noch nichts fagen. Aber die ganze Reit über befinde ich mich gang mohl, fange feit 4 ober 5 Tagen an, in der Nacht weniger zu huften, folglich beffer zu ichlafen. - Unfer Haller meint, ich follte den Winter in Neapolis zubringen. Luft hatte ich wol dazu, aber ich bin noch nicht aller Bande los, Die mich in Deutschland halten. — Gben diefer Freund hat mir ben Br. Carrard aus Orbe ju meinem Adjuncto und Nachfolger vorgeichlagen, und ich habe bereits beshalb an diefen gefchrieben. Maitre schickt fich hiezu nicht. Er benkt weit mehr an die Mittel fich zu vergnügen, als an das, mas Pflichten von ihm fordern. -Abschriften von des Königs Briefen, mein liebster Freund? Wollen Sie mir versprechen, fie Riemandem ju zeigen, auch feinen Gebrauch bavon zu machen, barüber ich zu erröthen hatte? Große Berren wollen nicht gern, daß man öffentlich fage, mas fie Jemandem in's Dhr gefagt haben. Dann ift das einmal meine Schwachheit, daß unverdientes Lob mich mehr franket, als unverdienter Tabel. Jest wiffen Gie alfo, mit welchem Borbehalt ich Ihnen die begliegenden Abschriften gebe \*).

3th hoffe biefen Winter meine Theorie ber G. R. ju Ende zu bringen; wenn bann zugleich mein Projekt mit fr. Carrard zu Stande tommt, fo murbe ich mir ben furgern ober langern Reft

\*) Die Diesem Briefe in Abschrift beiliegenden Briefe Friedrichs b. Gr. lauten: 1.

C'est avec bien de la peine que je viens d'apprendre par votre lettre du 3. de ce mois qu'une longue maladie vous a tant affaibli, que vous n'avez plus les forces de vaquer à vos fonctions dans l'Acad. des Nobles, que vous avez remplies jusqu'ici avec tant de distinction. Je sens toute la perte que cet établissement fera par votre resignation et je vous somme de m'aider à la rendre moins sensible. Celui que vous me proposez pour vous soulager et pour vous succeder un jour, ne me convient cependant nullement. Je ne veux point d'ecclésiastique pour votre poste, je crains trop les défauts ordinaires à son état. La Suisse est plus fertile en bons sujets pour former la jeunesse. Je me rappelle encore avec plaisir les bons services que vous avez rendu à cet établissement, et c'est le motif qui m'engage à vous ordonner, par la présente, de choisir un de vos compatriotes pour remplir la chaise que vous voulez quitter et de me le proposer ensuite. Vous pouvez vous arranger avec lui de la même manière que vous aviez dessein de faire avec l'autre. Je serai très charmé si vos recherches répondent à mon attente et si je trouve dans votre successeur les mêmes talens et connoissances qui vous ont concilié ma bienveillance. Sur ce je prie Dieu etc.

Fedric.

du 5. Aout 73.

2. du 7. Aout 73.

Votre zèle pour mon service m'est connu et les soins que vous avez pris pour l'instruction de la jeunesse, dans l'Academie des Nobles que j'ai fondée à Berlin m'en fournit des preuves aussi agréables que convaincantes. Je les ai toujours observé avec plaisir et ils me sont encore aujourdhui le garant le plus assuré que vous ferez tous vos efforts pour trouver parmi vos compatriotes un sujet bien habile et digne de vous remplacer. Je vous souhaitte pour cela tout le succès possible. Ce service mettra le sceau à ceux que vous avez rendu à cette Academie et vous conciliera pour le reste de vos jours cette bienvieillance et approbation royale dont je vous ai honoré jusqu'ici. Sur ce je prie Dieu etc. Federic.

meiner Tage nichts mehr vornehmen, als recht vergnügt nach bem "bunkeln Hause" zu wandeln, um mit dem ehrlichen Barden Ofsian zu sprechen. Ich fange schon an es zu fühlen, wie angenehm diese Reise ist, wenn nian unterweges nicht mehr geschoren ist. — Und nun, mein theuerster Freund, umarme ich Sie von ganzem Herzen.
3. G. Sulzer.

#### 24.

#### Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 27. October 1773.

Gefegnet, gesegnet sen die liebe edle Einfalt, die unser elendes Wissen beschämet und die Gott Ihnen, mein ewiggeliebter Freund, zu Ihrer Hule und zu Ihrem Troste gesendet. Mit Thränen habe ich die rührende Geschichte gelesen: herzlich, unaussprechlich gern stelle ich mich an die Spitze derzenigen, die dem lieben Mütterchen ganz allein für ihren Sulzer danken möchten. Sie kennen die Ersinder der größten Arznehen; waren sie Aerzte? Es scheint mir äußerst wahrscheinlich, daß Gott Ihnen durch das Mittel dieser Frau helfen wird. —

Tausend, tausend Dank für die Briefe des Königs, — sie sind Ihrer und des Königs würdig. Sie haben sehr recht, daß große Herren nicht gern wollen, daß man öffentlich sage, was sie Jemandem in's Ohr gesagt haben. Ich die in dieser Abstückt äußerst unglücklich. Sie wissen, daß man meinen Brief an den ehrlichen Rathsherrn Schmid in Brugg über meine Unterredung mit dem König in Preußen aus Habsucht gedruckt und seitdem allenthalben mit allen Fehlern, Weglassungen und Dummheiten wieder gedruckt hat. Meinen Augen konnte ich nicht trauen, als ich in dem Leipziger Meßkatalog las, daß jest Siner, ebenfalls ohne mein Wissen und Willen, sogar eine ganz veränderte Auflage davon in Frankfurt und Leipzig herausgiebt.

Der zweite Theil von Lavaters geheimen Tagebuch ift heraus: eine seltsame aber würdige Composition; wenigstens gehört ein wahrer Heroismus dazu, um so was dürfen drucken zu lassen. Ich wünschte sehr, daß ein Brief an mich aus diesem Buche weggeblieben wäre, der ebenfalls vielen Misdeutungen unterworfen ist. Hallers Alfred habe ich noch nicht erhalten. Mein Gott, welch ein Glück ist es, seine Seelenkräfte so lange wirksam zu sehen. Denken Sie doch, mein Liebster, ich habe sogar die Lust zum Lesen gänzlich verloren und sinde mich unfähig zu Allem durch die Leiden, die mich von Morgen dis an den Abend im Unterleibe quälen. Nein, nein, — das "dunkle Haus" seh serne von Ihnen. D Gott, Ihr verneuertes

Leben giebt vielleicht auch mir ein neues Leben! Nun, mein liebster und befter Freund, bitte ich Gie noch um einen guten Rath. Ich leibe alle Qualen ber tiefsten Melancholie. Diefe gründet fich auf bas beständige Aufschwellen bes Unterleibes, auf die große bamit begleitete Angst, auf bas beständige Reißen, Berren und Brennen in dem feit 5 Jahren fehr gefchwollenen rechten Teftitel, auf ahnliche Empfindungen und die auferste Schwachheit in benden Beinen und Armen, und am allermeiften auf die unaussprechliche Angft, die es mir toftet, und den unendlich gewaltsamen Effort, den ich gu machen habe, wenn ich nach der erften Tagesstunde einen Brief schreiben, eine Seite lesen ober einen Besuch machen foll. Effect hiervon ift, daß ich an nichts in der Welt mehr Freude habe, bag ich vor aller Arbeit erschrede, bag ich Alles in Allem fürchte, für mich nichts Butes hoffe, in Allem bas Schlimmfte erwarte, ein einziges fehr liebes Saus ausgenommen, alle Menfchen fcheue und Mein Uebel besteht in Bamorrhoidalzufällen und ift burch den vielen Jammer und Elend veranlaßt, den ich in Deutschland (Berlin ausgenommen) erlitten. Saben Sie jemals einen Menschen von 45 Jahren in meinen Umftanden gefannt, der beffer geworben ift? Was rathen Sie als Philosoph? Welche Drehung bes Geistes ware fur mich die beste und wie wird fie möglich? Denten Sie doch, wie traurig es ift, fich felbst zu überleben, und immer fich in ber Nothwendigfeit zu befinden, wirtsam zu fenn, ohne es zu konnen! - Meine gange Seele wirft fich in Ihren Schoof, brudet fich an Ihr Berg, und bleibet Ihnen ewig ergeben.

3. G. Bimmermann.

#### 25.

## Sulzer an Zimmermann.

Berlin, November 1773.

Mit der Traurigkeit, mein liebster, bester Freund, den Ihr letzter Brief mir verursacht hat, gehe ich auch an die Beantwortung desselben. Das Leiden eines Feindes, wenn ich einen hätte, würde mir Rummer machen, und nun — aber was kann es Ihnen helsen, daß ich mit leide? Ich fürchte gar sehr, daß jeder Rath, den ich Ihnen geben könnte, Ihnen in der Ausübung unmöglich scheinen wird. — Der erste und vornehmste Rath, den ich Ihnen gebe, ist dieser: Sie sollen wenigstens ein Jahr lang ein blos animalisches Leben führen, und mein Bunsch ist, daß Sie dazu so geschickt sehn mögen, als ich es bin. Mir ist die Kur allemal bekommen, wenn ich einen Anfall von Melancholie gehabt, und ich habe deren mehr als einmal gehabt. Aber dann lebte ich auch so, daß ich mit einer

Ruh um ben Borgug in ber Gebankenlofigkeit ftreiten konnte. werben vermuthlich benten, Ihre Geschäfte leiben nicht, baf Gie biefen Rath annehmen. Aber um's himmels willen, diefes ift keine hinlangliche Entschuldigung. Wie, wenn Sie contract, wenn Sie taub ober fo paralytisch maren, daß Sie gar nichts thun könnten? Un Ihrer Stelle murbe ich mich vom Bof auf ein Jahr völlig von allen Beichaften frenfprechen und bann fogleich bas Berucht in bas Bublifum verbreiten lassen, daß Sie Gesundheit halber sich ein Jahr aller Befchäfte entschlagen mußten. Wie, wenn wir alebann zusammen gegen Ende des nächsten Sommers erft nach der Schweiz, bann nach der Provence, von da gar nach Italien, nach Rom und Neapel gingen? 3ch murbe mich fehr betrugen, wenn eine folche Reife mit völliger Sorg , ja Bebankenlosigkeit Sie nicht wieber ermuntern follte. Laffen Sie ihre ganze Praxis darüber verloren geben; diefes wird ohnedem geschehen, wenn Sie immer zur Arbeit untüchtiger werben. -Sehen Sie, das ift der Rath, ben ich zu geben habe. voraus, daß Sie felbst schon mit gehöriger Aufmerksamkeit die verborgenften Schliche Ihres eigenen Bergens werden erforscht haben, ob irgend eine fittliche Urfache (benn gewiß ohne folche wird man fehr felten melancholisch) den erften Grund zu Ihrer Traurigkeit ge-Wenn Sie biese auch nur burch Muthmaßung entbedt haben, fo muß freglich biefer Stein bes Anftoges zuerft gehoben ober zermalmt und studweise weggeworfen werden. Dazu haben Sie boch meinen Rath nicht nöthig. - Ich fite bes Morgens über meine Theorienschmiereren, benn ich will und muß diese Arbeit mir vom Balfe ichaffen, ba laffe ich mich in nichts ein, bas mich zerftreuen Nachmittage bin ich benn faul und trag, gegen Abend aber von ben Beschwerlichkeiten bes Suftens mube, und tomme schwer baran, die Feder in die Hand zu nehmen. — Meine neue Kur hat boch die gute Würkung, die der Anfang zu versprechen schien, nicht gehabt. -

Lavaters Tagebuch habe ich nicht gelesen und werbe es vermuthlich nicht lesen, benn jett hüte ich mich vor allem Lesen, das
mir Nachbenken verursachen könnte. Ich lese blos aus Nascheren,
nicht um Nahrung zu bekommen, sondern den Gaumen zu kitzeln.
Es kommen mir ben der täglichen Arbeit an meiner Theorie gerade
noch so viel Gedanken, als ich zu verdauen vermag. Alles Andre
würde Ueberladung seyn. — Nicht ohne Bedauren sehe ich, was sür
eine schlechte Rolle Wieland, unser bester Kopf, zu spielen anfängt.
Der stolze Geist erniedrigt sich und thut kläglich vor einem Publico,
das er im Herzen verachtet, nur damit sein Gewinn am Merkur
nicht geschmälert werde! Das nenne ich tief sinken. Dann scheinet

er fich fogar in feinem Denten zu verwirren. Seine Borrede zum Anti-Cato\*) ift mir nichts anderes, als ein Gewebe elender Sophisterenen, eines hippias taum würdig. Gein Urtheil bes Berkules \*\*) hat mir ein Achselzucken verurfacht: ich sehe, daß dieser Mann anfängt, sich für unfehlbar zu halten und zu glauben, es fonne ihm auch ben ber größten Nachläffigfeit nichts fchlechtes aus der Feber fliegen. möchte weinen, wenn ich febe, wie diefes herrliche Benie fich burch niedriges Ungeziefer, bas in feinem Bergen ausgebreitet wirb, gernagen und zerlöchern läßt und es felbst nicht einmal mertt. Selbstverblendung, mein bester Freund, ift boch eine schreckliche Bald wollte ich barauf wetten, daß Wieland, ber fo fcharffinnig ift, jeden Gelbstbetrug an Andern zu merten, dem taum die verstedteste Sophisteren an Andern unbemerkt bleibt, fich von jedem Fehler rein glaubt und nicht einmal einen Berbacht hat, daß fein Ropf ober sein Berg fehlen könnten. Nun sieht ein großer Theil unfrer lefenden Jugend auf diefen Mann als auf einen Gefetgeber herauf, verehrt feine Ausspruche und verwirrt fich felbft, da diefe fich fo feltsam burchtreugen. Deutschland ift auf bem Bunkt, feinen Gefchmad völlig zu verwirren und in dem Reiche bes Gefchmads eine gangliche Anarchie zu erleben.

Unfer guter Bobmer icheint feine Beiterteit auf einmal verloren Alle seine Briefe bis auf den letten, den ich vor 10 Tagen erhalten habe, maren in der gludfeligften Beiterkeit des Beiftes geschrieben, in bem letten aber maren merkliche Spuren ber Unrube. Der rechtschaffene Mann fehnet fich banach, gestorben zu fenn und fürchtet fich boch zu fterben. Ich habe gesucht ihm Muth zu machen und ihm wie Arria den Dolch vorzuhalten und bas non dolet begreiflich zu machen. Wie follte in feinem Alter und ben feinen fo wenigen Rraften des Temperaments der Tod schmerzhaft oder schwer fenn konnen? 3ch habe die Hoffnung, daß er fanft, wie ein Licht auslöschen wird. Mit mir möchte es ichon ichwerer halten, benn ich fühle wirklich noch Lebensfrafte. Aber marum follte eine boie halbe, vielleicht viertel Stunde mich schrecken, ba ich vermuthlich noch bofere ichon überstanden habe? 3ch fürchte, diese Baghaftigkeit fen

ein Zeichen feines nahen Tobes.

Derber, ber eben nicht vor langer Zeit mir einen Brief geschrieben, darin er schmeichelhaft von mir spricht, hat in seinem seltsamen Buch "Bon beutscher Art und Kunst" feinbselige Gesinnungen

<sup>\*)</sup> In Wieland's Zeitschrift: "Der Teutsche Merkur", III, (Aug. 1773), S. 99 ff.: "Borbericht jum Anti-Cato".

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. G. 127 ff.: "Die Wahl bes Bertules".

gegen mich geäußert. Seinen Geschmad laffe ich ihm, wo er auch bem meinigen entgegen ift, gerne, und bag er es laut fagte, murbe mich gar nicht anfechten; aber warum eben ein Ton bes Grolls? Daß doch gewisse Leute gar nicht wissen, was ruhige Vernunft ist! Berder will mit aller Gewalt, wir follen in allen unfern Empfinbungen wieder zu der roben Energie der noch halbwilden Bolfer Er verwirft jede Berfeinerung, weil fie schwächt. Aber zurückkehren. er fieht nicht, daß feine Foberung ihn zu weit führet und bag nach seinen Grundfäten der Mensch nicht halb, sondern gang wild werden muß, um die höchste Energie ber Leibenschaften zu erreichen; er fieht nicht, daß in einer Tragodie, die vollfommen nach feinen Grundfaten mare, die Menschen auf dem Theater nicht blos brutal muften niedergemetelt, sondern lebendig geschunden werden. Er sieht nicht, daß felbst nach seinen Grundfaten ein gothisches Gebaude mittlerer Zeiten ichon viel zu viel verfeinertes hat und baf man, um ihm genug zu thun, unfre Balafte in Baumannshöhlen vermandeln mußte.

Sie sehen, mein Liebster, daß ich heute Lust habe, recht viel zu plaudern. Die sehr sparsamen Besuche meiner Freunde machen, daß ich ben ben langen Winterabenden bisweilen einen Anfall schriftlich zu plaudern bekomme. Doch kommt dieser Anfall auch nicht oft, und jetzt finde ich mich würklich etwas ermüdet. Leben Sie wohl, mein Theuerster, und leben Sie vergnügt. Ich bin unter der zärtlichsten Umarmung der Ihrige.

#### **26**.

## Bimmermann an Gulger.

Sannover, 16. Januar 1774.

Das Berg blutet mir, mein liebster, bester Freund, so oft ich bente, daß Ihr vortrefflicher Brief vom Nov. noch nicht beantwortet Die schrecklichen trüben Wintertage haben meiner Seele nur fo viel Rraft übrig gelaffen, um ihr Leiden zu fühlen. Ich war unthatig zu Allem, und boch täglich zu einer Thatigkeit gezwungen, Die mich gang zermalmte. — Ach wie gern wurde ich Ihre Rathe befolgen, wie gern an Ihrer lieben Band in ein Land der Befundbeit ziehen, wenn fich diefes Land für mich fande! Aber ich fehe nicht, wie meine wesentlichsten Uebel unter einem andern himmel ge-Diefe und viele andern Gorgen murben beffert merben fonnten. mir allenthalben nachfolgen. In der Schweiz würden taufend zärtliche Erinnerungen mein Berg gerreißen. Ich geftebe Ihnen gern bie volle Rraft ber Ginfluffe eines ichonen himmels; etwas bavon fühle ich hier bei jedem hellen und falten Tage. Aber, felbst bas

Klima von Neapel ift nicht bas, was man fich bavon verfpricht; es foll boch auch ba zuweilen 5 bis 6 Wochen nach einander regnen, und der oft daselbst herrschende Sirocco entnervt plötlich Leib und Seele fo fehr ale in Riedersachsen ber gange November und December. Die großen Untosten, die mir anjett die Auferziehung meiner Rinder verurfacht, machen mich auch des Entschlusses unfahig, meine gegenwärtige Lage zu verlaffen, fo fehr ich auch febe, wie wenig mir diese Lage in einer fehr nahen Butunft helfen wird. aber gewiß, daß ich Alles, was Sie mir anrathen thun, habe und But, Leib und Leben magen murbe, wenn es möglich mare, baburch von allen meinen Uebeln mich zu befregen und die Beiterkeit und Thätigkeit wieder zu erlangen, die ich in meinen Umständen so sehr Allerdings ift man gang ohne sittliche Urfachen niemals melancholisch, und ich zweisle im geringsten nicht, daß auch solche Urfachen zu meinem großen Nachtheil mitwirken. Wenn ich die verborgensten Schliche meines Herzens erforsche, fo finde ich immer, wie wenig ich im Grunde bazu gemacht bin, gludlich zu fenn. Mir beucht, ich verftoge immer gegen die große Regel: wenig zu verlangen! Taufend Krantungen und taufend Bunfche, die meine Secle täglich zerreißen, würden mir nicht so oft die Welt zu einem schwarzen Abgrund machen, wenn ich so genügsam wäre, als Kleinjogg ober unser Freund, der Schufter Thomas.\*) Go fehr ich überzeugt bin und Ihnen aus Bergensgrunde gestehe, bag es mir an ber mahren Beisheit (bie Sie in Ihrem ganzen Leben ausgeübt haben) mangelt, fo fehr fdwer wurden Gie es boch felbst finden, an meiner Stelle weise und glücklich zu senn. Die Freundschaft ist das Einzige, was mich hier erhält, mas mir die Last meines Lebens tragen hilft und mich zuweilen über meinen Zustand sanftmüthig einschläfert. — Erfreuen Sie mich bald mit einigen Zeilen; verzeihen Sie mir den langen Berzug diefer Antwort und fenn Sie versichert, daß meine Seele nicht stärker lieben kann, als ich Sie liebe. Gott stärke und erhalte Sie! 3. G. Zimmermann.

<sup>\*)</sup> Zimmermann, Ueber Friedrich d. Gr. und meine Unterredungen mit ihm, Leipzig 1788, S. 295: "Meister Thomas, der Schuster in Berlin, aus Chursachsen gebürtig, war einer der merkwürdigsten Menschen, die ich in Berlin sah. Mir schien er ein Mann von vielen Kenntnissen, ein großer Beobachter, ein noch größerer Denker und ein Mann von ganz außerordentlicher Beredsamkeit. — Er war einer der edelsten und freiesten Köpfe in der Welt. Auch bat ihn der in dieser Absicht ihm so sehr ähnliche Aademist und Professor Sulzer alle Sonntage zu sich und hielt ihn für einen seiner liebsten Gesellschafter."

### 27.

### Sulzer an Zimmermann.

Den 22. Februar 1774.

Durch den Trost, den Sie, mein liebster Freund, mir in Ihrem letten Brief geben, finde ich mich wenig getroftet, und ich mag weber Befundheit, noch ein längeres Leben durch Hypochondrie erkaufen. Wie viel beffer werd ich's nicht haben, wenn ich ruhig und unter fortbauernbem Genuffe aller ftillern Unnehmlichkeiten bes Lebens nach und nach verschwinde, als wenn ich mit dem gahesten Rorper, ber am hartnädigften ber Berftorung wiberfteht, nichts als finftere, ober. gar unruhige Tage genöffe. Dies, hoffe ich, sollen Sie an mir nicht erleben. Auch follen Sie es, ba Sie es boch recht herzlich gut mit mir meinen, mir nicht wünschen; benn ich glaube noch immer, daß ich, fo wie die Sachen fteben, eber zu beneiden als zu beklagen Da ich feine Schmerzen am Rorper, und feinen Rummer in ber Seele habe, die einzigen mahren Uebel, fo ftreuet felbft die Schwachheit und die Borftellung eines nahen Abtritts von diefer Scene, etwas von fehr feiner und höchst lieblicher Burge über jeden Tag, den ich noch genieße. Ich weiß deswegen nicht einmal, ob ich Ihre ernsthaftere Beissagung, die auch unsere hiesigen Aerzte anzustimmen anfangen, von Wiedererlangung der völligen Befundheit, ohne Sypochondrie, für eine gute ober schlechte Botschaft halten folle. Warum foll ber, ber in einem fleinen Nachen noch immer an ben Ufern herumfährt und alle Unnehmlichkeiten einer ruhigen Schifffahrt genießt, ein größeres Schiff annehmen, um wieber in's hohe Deer herauszufahren? — Ich bante Ihnen, mein Werthefter, für Ihre Bemühung, die mir Ihr Billet vom 16. hat gutommen laffen. febe voraus, daß etwas Müpliches an den Tag tommen konnte, wenn ich Beit hatte, mich gegen Dr. Feber\*) über die Bunkte, wo wir uns entweder nicht hinlanglich verfteben, ober wo wir entgegengefette Meinungen haben, zu erklären. Aber jetzt kann ich nicht baran benten, weil ich mir vorgenommen habe, ich möchte bald fagen coute qui coûte, meine Theorie ber S. R. vor Ende des Frühlings gu vollenden, dazu aber alle die Stunden, da ich zu arbeiten im Stande bin, ohne Ausnahme einer einzigen nöthig habe. Bin ich fo glucklich, bas Ende biefer schweren Arbeit zu feben, fo foll bann mein Erftes fenn, dem Dr. Feder Belegenheit zu geben, mich über einige nicht unwichtige Buntte, barunter ich ben von dem Gebrauch meta-

<sup>\*) 3.</sup> G. Heber, 1767 Professor ber Philosophie ju Göttingen, 1796 Director bes Georgianums ju hannover, auch turze Zeit Bibliothefar ber Ral. Bibliothef baselbft, + 1821.

physischer Begriffe in ber Bneumatologie nicht für den geringften halte, belehren zu laffen, ober ihn zu belehren. A propos von diefer Theorie. 3ch werde vermuthlich Wielands und feiner blinden Unbeter Born in vollem Maag erfahren, weil ich mit großer Frenmuthigfeit ihm an ein paar Orten ben offenbar leichtfinnigen Misbrauch feiner ausnehmenden Talente vorgehalten habe. 3ch redete frey, wie es einem anfteht, ber nun auf dem Buntt ift, bie Scene, worauf er feine kleine Rolle neben den Andern mitgefpielt hat, für immer zu verlaffen. Ohne Zweifel werden die Riedel\*) und Mangelsborf \*\*) und mehr ihres gleichen gewaltig über mich herfahren. ich verlaffe mich barauf, daß es noch Leute geben werde, die fich meiner ober vielmehr ber guten Sache, für die ich ftreite, auch nach meinem Tobe annehmen werden. Ein ausgemachter Narr hat in ber Balleschen gelehrten Zeitung einen andern Narren, ber in einem Schulbuche verschiedene Stellen aus Wielands tomischen Gedichten zur Erläuterung feines griechischen Autors angeführt hat, aus bem Grunde getadelt, weil biese Wielandischen Schriften der Jugend nicht in einzelnen Stellen, sondern ganz müßten vorgelesen werden, de8wegen jeder rechtschaffene Schulmann fie immer in der Tafche tragen Wie konnte ich zu solchem Unfinn still fchweigen? Dafür werben mich die Rerls zwar an ben hochsten Branger stellen; aber vernünftigere Manner von mehr Unsehen werden fie vom Markte wegjagen und mich mit Ehren wieder herunter holen, ehe ich würklich gebrandmartt fenn werde. 3ch umarme Gie von gangem Bergen.

3. G. Sulzer.

### 28.

# Zimmermann an Gulger.

Sannover, 20. April 1774.

Ben bem Anblick Ihres Bilbes, bas mir seit bem Sommer 1772 so viele tausend Thränen gekoftet hat, ben jedem Gedanken von Ihnen, herzlichst geliebter Freund, erquicke ich mich jetzt unaussprechlich. Willfommen! willkommen von dem Rande des Grabes, Geliebter meiner Seese! Willkommen in das neue Leben, in ein Leben von Gesundheit, Heiterkeit und himmlischer Ruhe! — Sie haben Recht, daß Sie weder Gesundheit noch längeres Leben durch Hypochondrie erkaufen möchten. Die Hypochondrie raubt der Seele alle ihre Kraft, sie tödtet alle angenehmen Gefühle, und giebt nur noch zuweilen den erschütternden Raum; durch das Andenken dessen, was man ohne

<sup>\*)</sup> F. J. Riebel, welcher auch eine Theorie ber fconen Runfte u. Wiffen-

<sup>\*\*)</sup> R. E. Mangelsdorf, Berf. des Gedichts "Hero u. Leander" 2c. 1770.

Sypochondrie fenn könnte, vermehret fie jeden Tag die Berzweiflung über einen Zustand, in welchem man mit dem kleinsten Theile seiner Seele alles basjenige thun muß, wozu man ihre ganze Rraft und Stärke nöthig hatte. — Dies ist mein gewöhnlichster Zustand! — Die Beschreibung Ihres bamaligen Zustandes ist alles, was sich die menschliche Imagination Bunichenswurdiges und Göttliches vorstellen kann. Taufend Dank für die theilnehmende Freude über die Familie, wo ich hier mein einziges Glud herhole, und in der ich hier allein lebe. Aus Dankbarkeit für den Erretter meines Lebens, or. Brof. Medel, wollte biefe Familie burchaus ben jungen or. Medel in ihrem Schofe haben. Er logirte also in dem Saufe des Br. Sofrathe und ber Frau Sofrathin v. Doring. Aus dem geliebteften väterlichen Baufe fonnte ber Abschied bes zartlichften Sohnes nicht rührender und wehnuthevoller fenn, ale der Abichied bes iungen Medel aus biefem Saufe gewesen ift. Denten Sie fich bie gange Empfindsamteit, die gange Grazie einer Afpasia, benten Gie fich bas höchste Ideal von weiblicher Liebe zu allem, mas edel, schön, groß und tugendhaft ift, fo haben Sie ein Bild von allem dem, was Frau v. Döring war, indem sie Herrn Meckel täglich ihre schöne Hand gab, um ihn zu ermuntern, daß er unverzagt auf der glorreichen Laufbahn ber Weisheit und ber Tugend fortschreite. Diefem Betragen hat ihr Gemahl feine größte Freude. - Diefe Frau ist ce, die tausendmal während Ihrem langen Leiden, liebster Sulzer, gewünschet hat, Sie in ihrem Hause zu haben, taufendmal mich beschworen hat, Gie tommen zu laffen, damit fie an Ihrem Bette sigen und Sie pflegen könne. Diese Frau ist die einzige Urfache, bag Rummer, Schmerz und Leiben mich, fo lange ich in Bannover bin, nicht getöbtet haben, die einzige Ursache, warum ich nirgends begraben zu sehn wünsche als in Hannover! -

Mich verlanget sehr zu wissen, wie weit Sie mit dem zweiten Bande der Theorie der schönen Künste gekommen seinen? Daß Sie von Wieland und allem, was sonst ben der gegenwärtigen Lage unserer Literatur kislich seyn mag, fren gesprochen, ist eines Mannes von Ihrer Sinnesart würdig, auch wenn er noch von dem Grabe sehr weit entsernt ist. Wieland wird vermuthlich von selbst auf ernsthaftere Wege kommen, sobald er aus seiner gegenwärtigen Lage heraus ist und seine Lebensgeister den freizen Fluß nicht mehr haben. Auch alsdann wird er eben so viele Bewunderer sinden, als er jest hat, aber freilich nicht an Hösen und in der großen Welt. — Wit innigst ergebenster Seele und tausend Segenswünschen verbleibe ich

bis in den Tod Ihr

3. S. Bimmermann.

#### 29.

#### Sulzer an Zimmermann.

Den 7. Man 1774.

Sie nöthigen mich, mein bester Freund, die Baage, auf der ich mich selbst abmage, mit verdoppelter Genauigkeit in ber Sand zu halten, um zu verhüten, daß nicht die Gigenliebe mich fo verführe, wie Sie durch die Freundschaft verführt werden, den Ausschlag für mich zu vortheilhaft zu finden. Die Freude, die meine Rudfehr in's Leben Ihnen macht, ift ein zuverläffigerer Beweis Ihres freundschaftlichen Bergens, als ber Wichtigkeit der Sache felbit. Aber es murbe meinerseits Mangel an Freundschaft senn, wenn ich Ihnen einen Borwurf über eine Sache machen follte, die einen fo edlen Grund hat. In der That, mein liebster Freund, fange ich nun felbst an ju glauben, daß ich wieder ju einer fehr ertraglichen Gefundheit tommen werbe. Seit bem 24. Marz bin ich auf bem Lande, beffen frege Luft und forgenlose Einsamkeit die beste Burtung auf mich hat. — Ich schätze Sie, mein Theuerster, höchst glücklich, eine Familie in hannover gefunden zu haben, die wie Bodmere Siphaiten im Baradiese zu wohnen verdiente.\*) Die Berbindung, in der Sie mit Diesem Saufe fteben, halte ich für eine reichliche Entschädigung für alles, mas Sie fonst in hannover gegen jeden andern Ort verlieren ober miffen muffen. - Wahrlich, biefes allein, bag man ein Saus hat, woran man mit gangem Bergen hangen tann, ift für unsere Jahre, Die feine Brojette ber Ambition mehr erlauben, Gludfeligkeit genug.

Meine Arbeit an ber Theorie ber S. R. ift ihrem Ende sehr nahe und würde es schon erreicht haben, wenn nicht die Schönheit der wiederauflebenden Natur mir alle Lust, im Cabinet zu arbeiten, benähme. Ich kann mich nur an Regentagen entschließen, vor dem Schreibtische zu sigen. Indessen benke ich, daß ich in wenig Wochen der Mühe des Denkens werde überhoben sehn. Mit herzlicher Freundschaft umarme ich Sie.

# 30.

# Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 28. Auguft 1774.

Mit unenblichem Bergnügen lese ich soeben in einem Briese bes vortresslichen Reich an einen Freund in Hannover: "Sulzer, cet ami par excellence, a recommence ses fonctions à l'Academie, va finir en peu son ouvrage — et se porte aussi bien qu'un homme, qui a envie de vivre encore quinze ans. J'ay gouté dans

<sup>\*)</sup> Die v. Döring'iche Familie; vgl. Abth. I, S. 88, und vorhin S. 235.

son jardin près de Berlin pendant trois semaines la joye la plus pure et la sérénité d'ame la plus parfaite. Un entretien avec Mons. Sulzer vaut mieux que tous les sermons du monde." — Ach Gott, das fühle ich, und diesem setze ich noch hinzu: ein Glas Waffer aus der Spree täglich in Sulzers Gefellschaft getrunken mare mir beffer gemefen, ale alle Befundbrunnen und Arznegen in ber Welt! — Db mir gleich bas Glück von allen Seiten lacht, ob ich gleich eine gang außerordentlich ausgebreitete Braris durch Briefwechsel, vielen Gewinn und, ich barf es sagen, auch vielen reellen Succef ben meinen vielen Rranten habe, fo qualet mich boch jeden Tag bie erschrecklichste Sypochondrie. Ich leibe jeden Tag, wenn ich gegeffen habe und wenn ich hungere, höllische Schmerzen. — Ein paar Augenblide bes Morgens ausgenommen ift meine Seele in einem unbeschreiblichen Zustande von Unthätigkeit; ich habe nicht bie Rraft, mit etwas in ber Welt mich zu beschäftigen - und fo lange ich zu Haufe bin, ist meine Seele in den tiefsten Abgrunden ber Schwermuth verfunten. Das liebe Baus, bas ich Ihnen genannt habe, ift bennahe die einzige Gefellichaft, die ich febe, weil ich ba allein mein Leiben fagen darf. — 3th habe vom 30. Juni bis jum 31. Juli unter einer überaus gablreichen und glanzenden und in jeder Absicht intereffanten Gefellschaft in Byrmont die Brunnenund Badecur täglich gebraucht und alles da genoffen, was fich der Beift und das Berg munichen konnten; — doch fiel ich wieder augenblicklich in den schwärzesten Abgrund der Melancholie, als ich mich wieder innerhalb den Mauern von Sannover fand. Ich bin aufgeweckt, sobald ich außerhalb unfern Mauern bin, und todt, fobald ich Hannover wiederfebe. Das Glud, bas ich außerhalb als Arzt mache, ift zu groß, um hier nicht ben allergrößesten Reid zu erweden, fo bescheiben, fo ftille und zurudhaltend ich mich auch immer daben verhalten mag. Aber in Phrmout war dieses einmal nicht zu verbergen, daber tamen mir durch die Bost von Sannover Bafquillen über Bafquillen von den hiesigen Aerzten oder ihren Freunden, welches doch billig an einem Orte wie Sannover nicht fenn follte, wo ich jedem Arzte, jedem Bundarzte, jedem Barbier und jedem Baber aus dem Wege gebe, wo ich teinem Menfchen den Sof mache, wo ich vorlängst allem Interesse abgesagt, und allen durch Praxis und Benfall ben Rranken zu erhaltenden Geminn habe fahren laffen. -

Ihnen, niein Derzensfreund, schütte ich alle meine Klagen aus, weil ich weiß, daß Sie mich lieb haben, daß Sie mir alles Gute wünschen und fähig sind, mich zu trösten, wenn Trost möglich ist. Ach lehren Sie mich doch vorzüglich gegen den Berdruß weniger entpfindlich sehn, der auch ben der geringsten Beranlassung meine

Seele gang erichredlich martert und alle meine Schmergen gehnfach größer macht, ob ich gleich alles Unangenehme für mich behalte und mich über feinen Berbruß außere, ale blos gegen meine nachften Freunde! Ach lehren Gie mich boch an ber Religion ben Gefchmad wiederfinden, ben ich in meinen gludlichen Jahren fo lebhaft gefühlt! Ich lehren Gie mich boch, mich auch bes Guten freuen, bas mir wiederfährt! Ach machen Sie meine Seele electrisch - fo bin ich, höchst mahrscheinlicher Beise, gludlich und gesund. Im September werbe ich zu dem Fürften von Anhalt-Bernburg nach Ballenftabt reifen, fodann über Salberftadt nach Wernigerobe geben, um bafelbft bie mir unendlich werthe Stolbergische Familie, die ich gang in Byrmont gehabt, wieder ju feben, und endlich über Wolfenbuttel und Braunschweig jurud nach Bannover. Ach, benten Gie, liebster Sulzer, Salberstadt ift ber halbe Weg nach Berlin! - Ich umarme Sie taufendfach und verbleibe mit den besten Bunfchen ewig Ihr 3. G. Bimmermann.

#### 31.

### Sulzer an Zimmermann.

26. November 1774.

Bas machen Sie benn, mein lieber hypochondrischer Freund, baß man fo gar nichts von Ihnen hört? 3ch hatte gehofft, baß bie verschiedenen fleinen Reifen, die Gie den Berbft über gethan, Sie etwas munter machen würden, und ich schmeichelte mir, daß ich Beichen und Broben Ihrer Munterkeit von Ihrer Sand geschrieben bekommen würde. — Mein letter Brief an Sie war, soviel ich mich erinnere, noch aus meiner landlichen Butte geschrieben und enthielt die beften Nachrichten von meinem Wohlbefinden. Burflich war ich am Ende bes Sommers einer völligen Gefundheit fehr nahe. Seitbem die rauhe Jahreszeit mich genöthiget, das Land zu verlaffen, haben sich auch meine Gebrechen wieder eingefunden und die den Sommer über gesammelten Rrafte verzehren fich allmählich wieber. - Indeffen bin ich nun einmal aller diefer Beschwerlichkeiten fo gewohnt, daß ich sie ohne Ungebuld ertragen würde, wenn ich nur ben Winter über nicht ein fo fehr langweiliges und fo fehr einfiedlerisches Leben führen mükte. In Gefellschaften tann ich nicht tommen und die Gefellichaften wollten nicht zu mir tommen. habe meine Zuflucht muffen zur Handarbeit nehmen, und finde jett, wenn ich vom Lefen oder Schreiben mube bin, meinen Zeitvertreib darin, daß ich Fischernete ftride. Daben lerne ich, daß es doch einen Theil der Glüdfeligfeit ausmacht, daß man allerhand Bandarbeit thun fann. -

Unlängst bekam ich einen angenehmen Brief von unserm Haller, ber sich von den gefährlichen Gebrechen, die ihm gedroht hatten, auch wieder merklich erholt und nicht nur seine "Bibliotheken" fortsetzt, sondern sich nun gar in ein neues Fach einläßt: Boltaire's Anfälle gegen die Religion abzutreiben. Er hat schon einen Band hierüber geschrieben, der unter der Presse ist. Mein alter Bodmer ist in seinem 77. Jahre noch ganz munter, ob er gleich von den jüngern Freunden in Zürich ebenso einsam gelassen wird, wie ich hier. Erfreuen Sie mich, mein liebster Freund, bald mit einem langen und muntern Brief. Ich denke doch oft, ob nicht Ihre Hypochondrie, Ihrer vielen äsculapischen Geschäfte ungeachtet, dadurch vermehrt werde, daß Sie sich ohne selbst gewählte Arbeit besinden.

Seit meinem letzten Briefe ist unser Medel\*) auch zu dem größern Hausen übergegangen, und für ihn war es wahrlich das Beste, benn er sing an, gar zu unruhig und misvergnügt zu werden. Der Wind, der so viele Jahre auf das vortheilhafteste in seine Segel geblasen hatte, wurde ihm völlig entzogen und dieses verbitterte ihm seine Tage. Man stirbt in der That nie zu besserer Zeit, als wenn

man anfängt, ungludlich zu werben.

Wenn Sie unfere neueste literarische Geschichten Ihrer Aufmertfamifeit werth halten, fo fagen Gie mir boch, ob es Sypochondrie ober Mangel an Geschmad ift, daß mir Klopftod's Republit\*\*) findifch, Gothe's Schriften ausschweifend, und Berbers Ent. bedungen abgeschmadt vortommen. Ift es Alters Schwachheit (benn würklich hat meine Rrantheit mich jum 70jahrigen Greis gemacht), baß ich mich nicht in die schönen Sachen unfrer jungern witigen Röpfe finden tann, daß ber Berfaffer der Laidion mir blos in ber Beftalt eines muthwilligen unbefonnenen Buben, und ber Ueberfeter bes Betronius blos wie ein ausschweifender Student erscheinet, ben Rector Magnif. et Concil. Ampliss. relegiren follten \*\*\*)? Und boch hore ich um mich herum diese Sachelchen loben und preisen? bin in ber That febr zufrieden, daß ich meine fritifche Laufbahn gu Enbe gebracht und von diefer jungern Welt ber ichonen Geifter nun unter die altväterschen Stortopfe werde hingesett werden, die aus ber Mobe gefommen find, und bin mit biefem Blat, ben fie mir anweisen, gar wohl zufrieden, wenn fie mich ba nur ungeftort ruben

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. I, S. 61.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die deutsche Gelehrtenrepublit" 1774.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Begebenheiten bes Entolp, aus bem Satyrikon bes Petron übersett zc." 1773, und "Laidion ober die Eleufinischen Geheimnisse" 1774, zwei üppige, zuchtlose Schriften von Wilh. heinse.

lassen. Ich hatte auch geglaubt, meine philosophische Laufbahn geendigt zu haben, aber von Zeit zu Zeit bekomme ich doch Lust, noch das eine und andere darin zu wagen. Würklich liegen jetzt édauches um mich herum von einem höchst simpeln System der Moral; von einet Abhandlung über die Unsterblichkeit, blos physisch detrachtet und die sogar dem Materialisten die Unsterblichkeit wahrscheinlich machen soll; von einer philosophischen Abhandlung über National-Sitten und dem schädlichen Einfluß des jetzt überhand nehmenden philosophischen Skepticismus auf diese Sitten. Aber alles dieses betreibe ich nicht als eine Arbeit, weil ich mich selbst für einen Invaliden und abgedankten Soldaten ansehe, sondern als einen Zeitvertreib. Ich sage von diesen Betrachtungen: valeant quantum poterunt, denn ich habe würklich alle Prätensionen aufgegeben. Ich umarme Sie von ganzem Herzen; möchte Ihnen dieser Brief ein vergnügtes Viertelstünden machen.

## 32.

#### Bimmermann an Gulger.

Sannover, 4. December 1774.

Lieber, verehrungswürdigster, theuerster Freund, einen gang furgen Brief, als - wegen der beständigen Furcht, einen langen nicht schreiben zu können - gar keinen. Alfo fange ich gleich bei dem Briefe vom 26. Nov. an, und antworte auf den vom 3. Sept, ein andermal. Ja mohl haben Sie nir mit dem Briefe vom 26. Nov. eine innigft vergnügte Biertelftunde gemacht, die aber auch jedesmal wiederkommt, so oft ich diesen ruhigen, heitern, weisen, himmlischschönen Brief wieder lefe. - Bur rechten Beit hat mir Dr. Reich zweiten Theil Ihrer Theorie ber ichonen Runfte geschickt. Thranen des Dankes floffen mir ben bem Empfang diefes mir unaussprechlich wichtigen Geschenkes. Ich empfand und bachte baben, was ich niemals bei bem Empfang irgend eines andern Buches wurde empfinden und benten tonnen. Go viele Beisheit unter fo vielen Leiden, fo viele Thatigfeit oft am Rande des Grabes, und eine folche Berficherung, bag mein Gulger lebt! - Und bann, wo ich in dem Buche hinsehe — so überall (wo ich urtheilen kann) zutreffender Bahrheitefinn, immer alles von der heitern, ruhigen Bobe gesagt, zu der sich so Wenige durch die Thäler und Klippen der schwankenden Meinungen, der Borurtheile und der blendenden Leidenschaft hinaufarbeiten. D, mein verehrungswürdigfter Mann, göttlich leuchtet Ihre ruhige Beisheit für Belt und Zukunft in Berftand und Berg. Sulzer - in Berlin - aller Gefellichaft beraubet genöthiget, Fischernete zu ftriden! Mein Berg hatte mir, als ich

biefes las, aus Berlangen, ben Ihnen zu fenn, aus Berlangen, Sie nie zu verlaffen, zerberften mögen! - Berglich freue ich mich, baf Baller beffer ift. Gott gebe ihm noch langes Leben; es ift mir bennahe unbegreiflich, daß ber größte Beift in biefem Alter auch nur eine Stunde am Tage mirten fann, mas Saller jede Minute thut. Dich wundert fehr, ob er dem Boltaire in frangöfischer ober beutscher Sprache zu Leibe gehen wolle? In der Materie ift Saller machtig. auch machtig burch die Baffion gegen Boltaire, aber ift er ftart genug, die Turlüpinaden von Boltaire auszuhalten?

Dag man fich auch unter bem großen Drange von Berufsgeschäften niemals ohne felbstgemählte Arbeit befinden folle, ift eine Ihrer Weisheit murdige Reflexion. Ihr Rath ist vortrefflich für benjenigen, der hypochondrifch ift, ohne die fürchterlichen Obstructionen im Unterleibe zu haben, die ich habe, dem also das beständige Sigen noch eher möglich ift. Bum Schreiben habe ich auch ganz und gar feine Luft mehr wegen ber gang unbegreiflich großen Menge meiner Meiber, Die baburch eine gewünschte Belegenheit erhalten murben, mich zu pafquilliren, und infonderheit megen der schrecklichen Bermehrung aller meiner Rervenzufälle ben jedem Berdruffe. Meine gange Gorge gehet babin, bier fo unbekannt als möglich zu leben und mir durch die Braris in der Ferne fo viel Ginfunfte zu verschaffen, als ich brauche; das lettere geschiehet. Aber beswegen bin ich hier eben von dem Neide verfolget, weil man rafend barüber ift, daß ich mich in diefe Unabhangigkeit von Bannover habe feten konnen. Italianische Giftsuppen murbe ich, beucht mir, noch beffer verbauen können, als den Haf einer phlegmatischen Nation.

Mit Ihrer Philosophie ausgeruftet murbe ber arme Dectel Die höchfte Gemutheunruhe, ber höchfte Gram, bas noch leben. höchste Misvergnugen haben ihn getöbtet. Seiner Familie will ich ergeben fenn und bleiben bis in ben Tob. Gein altefter Sohn, ben ich nach des Baters Tode hier hatte, ift ein vortrefflicher junger Mensch, mit dem ich meinen Sohn (ber fich in Göttingen aus übertriebener Dankbarkeit in des Brof. Baldingers, feines Lehrers und Sauswirths, Frau verliebt hatte) im October nach Strafburg ge-

schickt habe. -

Noch habe ich keinen Gelehrten gesprochen, dem Rlopftod's Republit gefallen habe; mir war es unmöglich, biefes wunderbare Buch ju lefen. Ich muß hingegen gestehen, daß Werthers Leiden von Bothe mir ein meisterhaftes Buch icheinen, weil Alles barin so wahr ist. Berber ist in seinen Schriften eigentlich ein Dichter voll orientalifchen Feuers - und freilich (für mich) oft fehr bunkel. Im Umgange ift er ein überaus fanfter liebenswürdiger Mann, der in Sprache, Manieren, Ruhe ganz außerordentlich mit seinen Schriften contrastirt, nicht nur mit Verehrung, sondern mit Liebe oft mit mir von Ihnen gesprochen hat, dem Sie auch gewiß im Umgange Ihre Liebe nicht entziehen könnten, der aber sich ganz umzuwenden scheint, wenn er vor dem Publico steht und Gott Apollo in seinen Abern glühet. Wir waren letzten Sommer zusammen in Byrmont. Auch der mir so sehr respectable Mendelssohn war zu gleicher Zeit da. Herder und Mendelssohn fanden jeder in seiner Art den höchsten Behfall, aber besonders war, daß jeder dieser zwen Männer für den andern etwas Repulsives hatte. Der Versasser der Laidion\*) ist nun ein Gehülse von Jacobi beh der Iris. Wieland nannte ihn in einem Briefe an Gleim (wie mir dieser gesagt hat) einen unzüchtigen Buben, einen Penis. Den Uebersetzer des Petronius\*) kenne ich nicht und die Uebersetzung auch nicht.

Gott fen gedankt, daß Gie fich, mein Liebster, boch immer be-Eine Abhandlung von Ihnen über schäftigen mögen und können. Nationalsitten und ben schädlichen Ginfluß bes philosophischen Scepticismi auf diefelben murbe gang Deutschland aufmertfam machen. - In meinem nächsten Briefe Antwort auf Ihren lieben Brief vom 3. Sept., Rachricht von meinen Reisen vom 11. zum 26. Sept., meinem Aufenthalte in Gleims Hause, meiner Reise mit ihm von Halberstadt nach Wernigerode, von den Thränen, die wir bende in ben Augen hatten, wenn er fagte: hier ging ich mit Gulger, hier ben diefer Aussicht, ben diefer Quelle ftand er mit Entzuckung, bier hatte er diesen schönen heitern Gebanken, hier überfloß Sulzers Berg von alter Belvetischer Empfindung. Ich umarme Sie, geliebtester unter ben Menschen, mit unfterblicher Liebe, Unhänglichkeit und Treue. 3. G. Bimmermann.

### 33.

# Sulzer an Zimmermann.

Berlin, ben 12. December 1774.

Ich würde Ihnen, mein bester Freund, weit öfter schreiben, als ich es thue, wenn mich nicht die Besorgnis, Ihnen Unruhe zu verursachen, davon abhielte. Ich besorge, Sie möchten benken, jeder meiner Briefe erfordere eine Antwort und es mache Sie verdrießlich, dergleichen vermeinte Schulden gegen mich nicht allemal richtig abzutragen. — In meinen so viel Langeweile mit sich schleppenden Umständen ist es eine große Wohlthat für mich, an einen Freund zu schreiben, der mir ersaubt, meinen Geist und mein Herz in ihrer

<sup>\*)</sup> B. Heinse; vgl. Note \*\*\*), S. 239.

nadendsten Gestalt ihm zu zeigen. Ben aller Laft ber Arbeit, bie auf Ihnen liegt, und unter allem Drud ber Leibes. Schwachheiten schätze ich Sie boch gludlich, bag Sie fich von Bannover fo unabhängig gemacht und daß Sie bort ein Baus, wie das Döring'sche ift, haben. Die Unabhängigkeit genieße ich auch, aber die größte Bohlthat des Lebens, ein freundschaftlicher Umgang, auf gegenseitige Runeigung gegründet, fehlet mir ganz. Die einzigen Freunde, bas Bort im engern Berftande genommen, die ich hier gehabt habe, find todt. Jest hab ich zwar viel Freunde vom zwenten Rang, aber ihre Freundschaft ist mehr Achtung, als herzliche Zuneigung. Die Achtung aber hat für mich zwar etwas Befriedigendes, aber nichts Bergerquidendes. Ich glaube bemerkt zu haben, daß Achtung ohne Liebe fenn fann. Mein Berg fühlt nichts, ober gar wenig baben, daß ich febe und hore, man achte mich, fogar im Bublico. Nicht als ob ich diese Achtung gering schätze, aber sie macht mich wenig glücklicher. 3ch wollte, bag mein Rame ber gangen Stadt unbefannt mare, wenn ich bafür in dem Schoof einer einzigen Kamilie fo ruben und meinem Bergen folche Nahrung schaffen konnte, wie Gie es wurklich konnen. Alles biefes, mein Thenerster, sage ich Ihnen nicht meinetwegen, als ob ich klagte, sondern Ihrenthalber, damit Sie durch bas Gefühl bes Glückes, bas Sie genießen, viel Berbriefliches vergeffen. Niemand fann alle Arten ber Gludfeligkeit jugleich haben; wer einen fo mefentlichen Theil, als die Freundschaft ift, genießt, kann viel Anderes 3ch bante Ihnen herzlich für Ihre wiederholten guten Rathe zu meiner Erleichterung; ich versuche Alles, aber es verbrießt mich boch, daß ich ben der genauesten Beobachtung meiner selbst bis jest noch feine einzige Urfache ber fo oft abwechselnden Befferung und Berichlimmerung meiner Umftande habe entbeden fonnen.

Herber ist mir ein unbegreiflicher Mensch. Sein Betragen gegen Spalding ist hier Jedermann ein Rathsel. Wie ist es möglich, daß man denselben Menschen lieben und hassen, hochschätzen und verachten könne? Im Rleinen hat er eben dieses gegen mich bewiesen. Halten Sie doch die Reden, die er über mich gegen Sie geführt hat, gegen das, was er in seinem wunderlichen Werke über deutsche Art und Kunst, zwar ohne mich zu nennen, geschrieben hat. Halten Sie sein sanstes Betragen, davon Sie Zeuge sind, gegen die Aufschneiderenen und Prahlerenen in einigen seiner Schriften, und sagen Sie mir dann, ob Sie sich in eine solche Seele hineindenken können! Und wenn Sie es können, sinden Sie dann, daß ein solcher Mensch einen zuverlässigen oder gewissen Charafter habe, oder sinden Sie, daß er gerade so ein Sclave seiner Einbildungskraft ist, wie

viele Menschen Sclaven ihrer Leibenschaft find?

In ben Leiben bes Werther verkenne ich ben Mann von fürtrefflichem Genie nicht in bem Autor; aber biese Fürtrefflichkeit hat mich nicht gehindert, in ihm ben zu hitzigen und zu unphilosophischen Ropf zu erbliden, der die Empfindungen auf den Thron setzen möchte, von dem er die Bernunft herunterreißt. In mehreren Stellen äußert er nicht zweydeutig die Meinung, daß die Bernunft alles verderbe. Nun, dieses vergebe ich seiner Jugend. Daß Sie mit Gleim verwichenen Herbst einen Weg betreten haben, den ich ehebem mehr als einmal mit großem Bergnügen mit eben diesem Dichter betreten habe\*), hat mir sehr angenehme Empfindungen erweckt. Ich stellte mir dabey vor, daß Sie Gleimen ein paar sehr glückliche Tage werden gemacht haben.

Bor ein paar Tagen bekam ich einen langen, sehr heitern und mit jugendlicher Munterfeit gefchriebenen Brief von unferm Bobmer, ber in feinem 79. Jahre noch fo fchreibt und bentt, wie im 50. Er Schreibt mir, daß Gothe Lavatern besuchen wird, und daß auch er diesem Befuche mit Bergnugen entgegen fieht. - An Ihrer Stelle wurde es mir nicht fehr misfallen, daß Ihr Gohn fich auf die Art, wie Sie fagen, verliebt hat. Wieland hat nicht Unrecht, wenn er im Agathon bem Jungling ben Rath giebt, eine gute und tugendhafte Frau jum Gegenstand feiner Liebe zu machen, bis er fich ernftlicher in ein Liebesgeschäft wird einlaffen fonnen. Die Schweizer werben, wie Bodmer fagt, auf bem erften Landtage ber gelehrten Republit exilirt werben, weil fie auf Rlopftod's Republit nicht subscribirt haben. Dieses Wert wird nach ber Meinung eines Freundes von Rlopftod die Bewunderung ber Welt fenn, wenn ichon feit taufend Jahrhunderten fein Stein von Burich auf dem andern ftehen wird. So fehr ungleich find die Urtheile ber Menfchen. Man weif oft taum, ob man macht ober traumt, fo feltsame Dinge fiehet und boret man. Bald werbe ich glauben muffen, daß ich eine große Thorheit begangen habe, ba ich unternommen aus Grundfaten von Werken bes Geschmads zu urtheilen. Und boch hindern mich die einander fo fehr entgegen laufenden Empfindungen der Menschen, fie an die Stelle ber Grundfate zu ftellen. Ich fehe beutlich, daß die Empfindungen eines Menschen bem, mas ein Anderer empfindet, gerabezu widersprechen; aber noch nie hab' ich bergleichen Bibersprüche in dem Berftand ber Menfchen gefunden. Diefes hindert mich noch, mit Berber und Gothe die Empfindungen ber Bernunft porzuziehen. 3d umarme Sie, mein Theuerster, von ganzem Bergen. 3. G. Sulzer.

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. I, S. 81.

#### 34.

### Sulzer an Bimmermann.

Den 28. December (1774).

Sehr lange, mein geliebter Freund, habe ich Sie ohne Nachricht von meinem Befinden gelaffen; weil ich eine Zeit lang in der hoffnung lebte, Ihnen meine völlige Genefung von meiner langen und gefährlichen Rrantheit balb berichten zu können. Es ichien in ber That im Unfange bes vorigen Monats wenig zu meiner völligen Befundheit zu fehlen, aber feitdem das trübe Better eingefallen, haben fich bie Umftanbe mertlich geandert, und ich fange auf's neue an zu glauben, daß biese Rrankheit mich in's Grab bringen werbe. -Inzwischen habe ich, wie man fagt, mein Baus bestellt und bin Rur möchte ich, wenn es möglich ift, um fr. Reich ichablos zu halten, noch den zwenten Theil meines Werks vollenden. -3ch bente boch, daß ich mich noch ein halbes Jahr werbe halten konnen, und in diefer Zeit hoffe ich fertig zu werden. Dann murbe mich nichts mehr abhalten, daß ich nicht die Reife nach jener Welt gern antrate. - Sie wiffen boch, bag Muller wieber in allen Ehren in fein Bürgerrecht eingeset ift? Der Dr. Sirzel fagt mir etwas au prahlerisch, man sehe baraus, wie geneigt fie dort seyen, das Unrecht wieder gut zu machen. Ich habe ihm aber gefagt, es ware noch beffer, wenn fie nicht fo schnell waren, es zu thun. Der Bergog von Curland hat mich unter ansehnlichen Bedingungen eingelaben, zu ihm zu kommen, um ihm zu helfen, in Mitau ein Gymnasium academ. zu errichten. Wenn er in ber Combarben wohnte und ich gefund mare, fo mare biefes eine Sache für mich. 3ch umarme Sie, 3. G. Sulzer. mein geliebter Freund, von gangem Bergen.

#### 35.

### Sulzer an Zimmermann.

Berlin, ben 21. Januar 1775.

Es ist mir nicht recht, mein liebster Freund, daß Sie den Eingang meines letzten Briefes für ein bloßes Compliment aufgenommen haben, da ich doch in allem Ernst sprach. Wenn Sie jeden Brief, den Sie von mir bekommen, als eine Schuld ansehen, die ich Ihnen auflade, so dürfte ich Ihnen nicht mehr schreiben, so oft mir dieses Labsal nöthig ist. Wie sollte ich Sie ohne Ihre Einwilligung zu meinem Schuldner machen können? — Ich schreibe in der Fülle des müßigen Lebens und Sie sind mit Geschäften überhäuft, also ist es ganz etwas anders, wenn Sie mir, und wenn ich Ihnen schreibe. — Fragen Sie in den dortigen Buchläden nach einer kleinen Broschüre: "Die Freuden des jungen Werthers." Der Verfasser

ift Nicolai; er hat Göthe's Werk gerabe in bem Gesichtspunkte gefaßt, in bem ich es gesehen habe, und die Freuden sind eine feine und gründliche Critik der Leiden des Werther. Mit meiner Gesundsheit steht es noch so, wie damals, als ich meinen letzten Brief schrieb. Doch hatten einige gelinde Tage mir erlaubt auszureiten, und so oft ich es gethan, bin ich offenbar munterer und stärker nach Hause gekommen. Aber nun ist's mir seit etlichen Tagen wieder zu kalt. — Ich umarme Sie von Perzen.

#### 36.

# Sulzer an Zimmermann.

Den 23. Febr. 1775.

Balb werben Sie, mein liebster Freund, einen Mitgenossen bes hypochondrischen Unmuthes an mir bekommen. Ich habe sonst oft sagen gehört, daß es ein Zeichen der Besserung sey, wenn der Kranke anfängt verdrießlich zu werden; aber ich fürchte, daß man die Regel ben mir werde umkehren mussen. Die Geduld und der frohe Muth, womit ich  $2\frac{1}{2}$  Jahre lang die Krankheit ertragen, sind bennahe erschöpft, und doch besinde ich mich nicht nur nicht besser, sondern augenscheinlich schlechter. Besonders fange ich an zu merken, daß der Kopf schwach wird. Keine Art von Arbeit geht mir von statten.

Saben Sie die Freuden des jungen Werther gelesen? Und gefällt Ihnen die Critif und Philosophie barin so wie sie mir gefallen? Unfer Lavater vertieft fich erstaunlich in feinen ichwarmerischen Speculationen. Er hat nun ein System ausgedacht, nach welchem er durch Bulfe ber Physit febr umftanblich beweift, wie Chriftus auch durch feine Burfung auf die forperliche Welt das Sittliche darin Das heißt mahrlich einen Diebrauch von vollkommener macht. seinem Genie machen. In dem, mas ich von der Physiognomit bis jett gefehen habe, finde ich aber wieder gefunden Ropf und eine nüchterne Bhantafie. Aber ich bin in Gorgen, wie er ober feine Berleger den erstaunlichen Aufwand, den diefes Bert verursacht, und ber ichon über 20,000 Gulben geht, ohne Schaben ertragen werben. Baben Sie Berbers Brovinzialblätter gelefen? Und fonnen Sie bie hämischen Beschuldigungen und Anfälle auf ben guten Spalding aus irgend einem erträglichen Grunde ertlaren?

Nicht sowol der Mangel an Materie, als die Schwachheit meines Kopss nöthiget mich, kürzere Briefe zu schreiben, als ich sonst gewohnt din. — Bon ganzem Herzen wünsche ich von Ihnen zu erfahren, daß Sie ben dem herannahenden Frühling mehr Erleichterung Ihrer Beschwerden haben, als ich. Ich umarme Sie herzlich.

3. G. Sulzer.

#### 37.

#### Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 14. Junius 1775.

Mit Thranen habe ich, mein innigstgeliebter Bergensfreund, Ihren Brief vom 29. Man gelefen. Ach Gott, mas bas für eine Freude gemesen mare, wenn wir zwen zusammen nach ber Schweiz batten reisen können! - Der Winter in Deutschland ift Ihr Tod. Sie werden wie neu geboren fenn, wenn Sie ben nachsten Winter in ber Wegend von Italien zubringen, mo es am wohlthatigften marm ift, wo es nie regnet und wo fein Sirocco blaft. 3ch befchwore Gie, nach Laufanne zu Tiffot zu tommen, wo Gie mich gewiß noch finden werden. Tiffot ift der größte Argt, den ich tenne, und die Laufanner Beintrauben find eine große Arznen. - Gine große Bitte habe ich noch an Sie. Lavater, der redliche eble Lavater, ift in Burich verachtet und verfolget, wie es ba fein Menfch gemefen ift. Geben Gie boch einmal feine Physiognomit an, und urtheilen, ob man nicht anders von ihm denten follte? Er schrieb mir gestern: "Ach wenn Sulzer an Bodmer ein Wort über mein Bert ichriebe, es murbe trefflich mirten!" - Thun Gie boch biefes, mein Beliebter, mit ber Ihnen gewöhnlichen Rlugheit. Für 11,000 Thaler Subscriptionen habe ich boch jest für Lavaters Werk aufammengebracht. Wenn er nur meinen Namen aus feinem Werte vertilgt hatte, mir nicht Ramen gabe, auf die ich nicht den geringften Unfpruch haben fann, nicht ein elendes Billet von mir einem folchen Werte einverleibet hatte! Gein Wert findet einen gang erftaunenden Benfall ben allen Großen, die Rraft jum Denten haben. Die Belehrten hoffen aber noch immer, es werde auf der Seite ber Lacher am volfreichsten fenn. D wie gierig wird man in Burich auf bas Sohngelächter des fonft bafelbit fo fehr verachteten Recenfentenpobels von gang Deutschland fenn!

Dies ist mein letzter Brief. Gott bringe Sie glücklich nach ber Schweiz. — Im Leben und im Tobe verbleibe ich Ihnen zartlichst ergeben.
3. G. Zimmermann.

#### **38.**

### Bimmermann an Gulger.

Sannover, 28. Junius 1775.

Morgen früh um brey Uhr, theuerster Herzensfreund, geht's nach ber Schweiz. Run, ba ein Meer von Geschäften beynahe ausgetrunten ist, wird mir wohl um's Herz, und freudenvoll trete ich meine Reise an. Ich hoffe, daß Sie mich für fähig halten, zu fühlen, was ich verliere, indem wir nicht zusammen reisen können.

— Auf Michaelis will man mich wieder in Hannover haben. Um Gottes Willen machen Sie also, daß Sie den September in Laussame zubringen können, diesen herrlichen Monat, oder wir sehen uns, ach wir sehen uns gar nicht! Sie leben zuverlässig durch die Reise

gang andere auf, ale im Moabiter Lande.

Das Betragen ber Buricher gegen Lavater ift über alle Be-Es scheint, ale wenn die Leute in Burich alle an Lavaters Ruhme ersticken wollten. A la tête von allem diefen Nebel- und Arotengeschlecht ift ber Canon. Breitinger, ber von Lavater anders nicht spricht, als: "Der verzweifelte Lappi!" In Berlin ist auch alles gegen Lavater in Barnisch, und zwar wegen einem Manuscript, bas dort alle Belehrte gelefen haben follen, worin auf eine phyfische Art erkläret wird, wie Chriftus auf die Glaubigen wirke. Manuscript wird von Nicolai, Spalding 2c. Lavatern zugeschrieben, und ich glaube, einer von den hämischen friedseligen Bunden in Burich fen der Berfaffer. Gott fegne Gie, daß Gie fich des in Burich fo fehr unterdrudten Lavaters fo heroifch annehmen. In ben meisten Gegenden von Deutschland, zumal auch hier, würde er mit hoher Stirn einhergehen konnen und immer weit die größte und ansehnlichste Anzahl für sich haben. Nicolai scheint jett im höchsten Grade une dent contre Lavater zu. haben, welches mir herzlich lend thut, weil doch Nicolai ber Mann ift, ber in ber Allgem. Deutschen Bibliothet fo herrlich von Lavater und ber Phyfiognomit gesprochen hat und die Sache vortrefflich zu verstehen scheint. Ich glaube, Lavaters Freundschaft mit Gothe (ber foeben in Zurich ift) fen Nicolai ein Dorn im Auge. Meugerft hat er freilich Urfache, gegen Gothe aufgebracht zu senn, der ihn in dem Brometheus auf die ungeziemenbste Beise mishandelt hat. -

Ach ich möchte Blut weinen, daß Sie Morgen frühe nicht in meinem Wagen sigen werden. Gott sen mit Ihnen und bringe Sie boch balb und glücklich, Geliebtester meiner Seele, in meine offene Arme.
3. G. Zimmermann.

### 39.

# Sulzer an Zimmermann.

Dières, ben 20. Rov. 1775.

Ich fühl' es gar wol, mein liebster Freund, wie unverantwortlich es ist, daß ich seit unser letten Umarmung in Bern Ihnen kein Zeichen des Lebens gegeben habe. Ich will mich also nicht verantworten, sondern meine Schuld geradezu gestehen und mich bessern. Einige Hoffnung habe ich boch, daß Hr. Tiffot Ihnen etwas von

mir werde geschrieben haben. Diefen rechtschaffenen Mann fand ich gerabe fo, wie Sie mir ibn befchrieben haben. Seinetwegen und um ihm recht Beit zu laffen, meinen Buftand zu erkennen, blieb ich bennahe vier Bochen in Laufanne, wo ich mich zugleich übte, etwas zu thun, mas ich boch, nachdem ich an Ort und Stelle gefommen, immer murbe thun muffen, namlich: in einer eigenen fleinen Saushaltung zu leben. 3ch miethete mir ein paar Stuben vor ber Stadt und eine Röchin, die mir und meinem Bedienten gerade folches Effen zurichtete, wie wir es verlangten. Dr. Tiffot fowol als Dr. De Luc\*) beredeten mich, anstatt gerade nach Nizza zu gehen, ein paar Monate in Bieres zu bleiben, mo ich jest feit vier Tagen bin. 3ch murbe noch länger in Laufanne geblieben fenn, wenn nicht Dr. Tiffot felbft mich gewarnt hatte, die falten Berbsttage nicht abzuwarten. Diefer Freund fand mich ben meiner Antunft in Laufanne fehr schwach und mit Fieber behaftet. - Bon Laufanne ging ich nach Genthod, wo ich vier paradiefische Tage ben fr. Bonnet ben Balingenefisten gugebracht habe. Es mard une benben febr fchwer, von einander gu gehen. Weil er in der Nähe von Fernen mohnet und, wie ich deutlich merkte, es nicht gern wurde geschen haben, wenn ich ben alten Dichter \*\*) besucht hatte, fo begab ich mich beffen. Aber an einem ichonen Morgen fuhren wir doch mit einander dahin, um ben Ort 3ch fah alles Merkwürdige bafelbft, außer ber Bauptzu befeben. perfon. Als wir wieder aus dem Sof heraus maren, tam ein Bebienter, und nöthigte une in bas Saus ju tommen; wir entschuldigten uns fo gut wir fonnten und nahmen den Weg, ohne gefannt gu werben, wieder nach unferm Wagen. Meine Reife nach Lyon mar um fo viel unangenehmer, weil ich aus einem Saufe, wo die größte Reinlichkeit herrschte und wo ich eine besonders für mich eingerichtete Ruche genoffen hatte, in die ärgften Schweinestalle gerieth, bergleichen ich in meinem Leben nie gesehen hatte. Selbst mein Bedienter konnte fich vor Etel taum fatt effen. In Lyon blieb ich nur anderthalb Tage, die ich bort fehr angenehm zubrachte. Bon bort aus bis Marfeille, eine Reife von 8 Tagen, mußte ich mich lediglich an ben Gegenständen ber Ratur halten; benn alle Mittag und Abend hatte ich erstaunlichen Efel zu überwinden. Begen die Schweineregen im Dauphiné ist Westphalen noch ein Land der Reinlichkeit. Und boch gefiel mir die Reife, weil mein Auge auch in diefer unfruchtbaren Broving mich immer hinlanglich beschäftigte. Dann traf es sich, daß ich bes Mittage und Abende an einem fetten Prieur aus bem

<sup>\*)</sup> Ueber De Luc vergl. Rote \*), S. 256.

<sup>\*\*)</sup> Boltaire.

Bourbonnais und einem jungen Officier aus Bourgogne, bie auch in fleinen Tagreisen wie ich nach ber Provence gingen, ein paar recht aute und gefällige Tischgenoffen hatte. Nicht weit von Aix nahm ich einen Abmeg, um die Marquife d'Argens zu besuchen, wodurch ich ihr und mir ein großes Bergnugen machte. In Marscille hielt ich mich nur dren Tage auf, weil ich wegen des eingefallenen febr rauben und bort ben Rranten etwas gefährlichen Ministrau, bas eigentlich die brise noire ber Laufanner ift, taum aus bem Saufe wagen burfte, in bem Baus aber megen ber großen Menge ber fich da aufhaltenden Fremden keine Rube haben konnte. Bon Marfeille reifte ich Toulon vorben, bas ich von hier aus besuchen werde, in einem Tage hierher nach Bieres, wo ich ben 30. Oct. angekommen. 3ch fand gleich ben folgenden Morgen eine fehr niedliche bastide, das ift, ein Gartenhaus, das ich zu meiner Wohnung miethete, und ben Tag barauf bekan ich auch eine Rochin. Best fehlet mir nur noch ein Fagchen Butter, die hier gar nicht zu haben ift und die mir ein holland. Schiffecapitan zu schicken versprochen bat. Dhne biefes fonnte ich hier nicht bleiben, ober ich mußte täglich blos Beflügel mit Speck gebraten effen, welches Sie mir gewiß nicht rathen Man hat hier fürtreffliches Zugemufe, bas fast meine einzige Rahrung ift, aber alles wird blos im Baffer getocht und bann mit Del und Effig genoffen. Das wilde Geflügel, womit ich mich aus Roth einige Tage habe nahren muffen, ift hier gang fürtrefflich, aber ber leibige Sped, womit es zum Braten umwidelt wird, hat mir den Magen schon trefflich verdorben. Sonft, mein Theuerster, lebe ich hier fehr vergnügt und bin ichon fehr durch die Reife felbst gestärkt. Beute früh habe ich mit meinem Bedienten, ber mein fidus Achates ift, eine Bromenade gemacht; - was mir diese Promenade außer bem herrlichem Wetter, das ein Mittel awischen Sommer und Berbst ift, angenehm macht, ift die große Mannigfaltigfeit ber iconften Bewächse, besonders der Baume und Gestrauche, bavon ich die Saamen und Früchte einsammle. Die gewöhnlichsten Gesträuche an den Wegen sind Myrthen, Mastirstanden, Jasmin, Granatapfelbaum, Tamariscus, Rosmarin und bergleichen, die blühen ober Früchte tragen. Morgen af ich auf einem Sugel die Früchte vom dem arbutus, bie ichoner ale Erbbeeren aussehen, auch viel von ihrem Gefchmad Die Annehmlichkeit ber hiefigen Begend ift unbeschreiblich. Dieres liegt an einem Berge, ber nebst vielen andern ein bennahe zirkelrundes, eine gute Stunde im Durchschnitt breites Thal einschließet, das nur gegen Mittag offen ift und die Aussicht auf die See und die Isles hieres hat. Das Thal ift von unvergleichlicher Fruchtbarkeit. Die Gegend um die Stadt besteht aus lauter Garten,

beren jeder ein Bald von Orangenbäumen ift. Beiterhin find Obst-Dann folgen bis an's Meer Wein- und Rornund Rüchengarten. felber, bie immer in Beeten von etwa 12 fuß breit mit einander abwechseln; hierauf schone jum Baffern eingerichtete Biefen bis an's Meer. Un bem Fuß und bis auf die Balfte ber Berge find Balber von Oliven und Feigenbaumen, der untere Boden aber, worauf diese stehen, ift ebenfalls wechselsweise mit Beinreben bepflangt und mit Baizen befät. - Ich habe mir vorgenommen, nach und nach alle biefe Bugel zu durchfriechen, die in fo mannigfaltigen Formen und Geftalten biefes herrliche Thal umgeben. Ben bem allen fehlet es hier an jenen bunteln, ichattichten Bebuichen und grunen Grotten, die in unferm Baterlande in Ueberfluß find. Alfo wünschte ich mir boch nicht ben Sommer hier augubringen, jumal ba ich bas Wetter heute für mich schon zu warm gefunden habe. Bon ber Stadt fage ich Ihnen nichts, weil ich noch nicht barin gewesen bin. Es scheinet ein schlechter Ort zu senn und an Gefellichaft ift für mich nicht zu benten. — Dag ich viel Kräfte bekommen, habe ich Ihnen gefagt, aber der leidige Buften hat noch nicht abgenommen und der Auswurf ist noch immer häufig. -

Seitbem ich Obiges geschrieben, habe ich meinen Blan in Ansehung meines Aufenthalts allhier geändert. Der Preußische Consul in Nizza beschwört mich, nicht lange hier zu bleiben. Er versichert mich, daß die Luft in Nizza besser und wärmer sen, als in Hieres. — So gedenke ich am Ende dieses Monats nach Toulon zurüczukehren und von dort aus nach Nizza. Zu den obigen Gründen kommt noch, daß das Wetter hier anfängt etwas unangenehmer zu werden, ob es gleich immer warm ist. Starke Westwinde und bisweilen Südweste, die trüben himmel und Regen bringen, hindern mich oft,

meine täglichen Spaziergange zu machen.

Und nun erlauben Sie mir, mein Theuerster, Ihnen offenherzig von unserm guten und mir höchst schätbaren Lavater zu sprechen, für den ich ansange sehr besorgt zu sehn. Bor wenig Tagen bekam ich einen Brief von Bodmer, dessen Liebe und Freundschaft für Lavater mir bekannt sind, und dieser Brief enthält Nachrichten, die mich in Besorgnis setzen. Folgendes ist getreu aus Bodmers Brief copirt: "Ich that dieses zu einer Zeit, da Lavater eine unauslöschliche Blutgier drang nach dem der ist, so wahr wir sind, drang den jechliche Begierde versengt wie Flamme Stroh, drang Erscheinungen Gottes herabzuslehen, wollte er, wollte er nicht, es wagte, es nicht wagte. Er thut dieses in einem Drama von Isaass Ausopferung. Ich citire", setzt der ehrliche Greis hinzu, "damit man mich nicht für einen Diffamanten aus-

schreibe 2c.". — Ferner schreibt er: "Lavater kommt oft zu mir, ninmt auch seine gute Frau mit ihm. Er redet dann die menschliche Sprache mit mir, nicht die atherische, die er mit Brüdern und Schwestern redet. Wie konnte ich verstehen: Alles, was Gott ist, ist Christus menschlich, und: Gott wird sich durch die Bernunft an der Bernunft rächen" 2c. Sind dieses nicht Anzeigen einer mehr als Böhmischen Phantasteren? Um's Himmels willen, halten Sie doch den guten Mann etwas zurück. Sie vermögen mehr über ihn, als sonst irgend Jemand. Bodmer melbet mir serner, daß einige ihrer besten Köpfe durch den jetzt überhand nehmenden Herderismus gänzlich verdorben worden. Und ich selbst habe Spuren hiervon in Basel gesehen. Herder hat Göthe verdorben und Göthe verdirbt hundert Andere. Es scheint mir wichtig, daß man sich mit Ernst dem empfindsamen Unstinne, der die Stelle der Bernunft einnehmen will, widersetze. Ich umarme Sie von Herzen.

3. G. Gulger.

#### **40.**

### Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 26. May 1776.

Willtommen, willtommen, Freund und Berehrter meines Bergens. in's Land der Lebendigen! Willfommen zu mir und fo vielen, vielen Undern, die des Lebens gedoppelt froh fenn werden, weil Gie leben. Unaussprechlich entzudend ift für mich bas Bergnugen Ihrer Wiederfunft nach Deutschland! Das himmlische Bergnugen, bas Gie mir mit Ihrem Briefe aus Toulon vom 24. Nov. gemacht haben, konnte ich Ihnen nicht wiedergeben. Ich verfant diesen Winter wieder gang in meine alte Nervenschwachheit und verlor allen Muth. — Bon meiner lettjährigen Schweizerreife habe ich boch ben Bortheil: ich bin für mein ganges Leben von bem Beimweh befrent. Wenn ich mich aber in's Baradies benten wollte, fo las ich Ihre Befchreibung von Hieres. Gottlob, daß Sie im letten Januar nicht in Deutschland gewesen find; wir hatten die größte Ralte des Jahrhunderts. Sierauf folgte ben uns im Sannöverischen ein fehr früher und schöner Frühling. Nun ist es wieder im Man so schrecklich kalt, daß noch auf biefe Stunde fein Menich in einer falten Stube aushalten fann. 3ch werde heute, ben 26. Man, brenmal muffen einheizen laffen. Wenn diefes vermalebeite Klima nicht ware, fo hielte ich meine Lage für die glücklichste in der Welt.

Erinnern Sie sich, was Sie mir aus Hières den 20. Nov., nach Bodmers Briefen, von Lavater geschrieben? Sie waren seines Hirnes wegen besorgt und fanden in den Auszügen, die Ihnen Bobmer aus feinem "Abraham" und feinem "Manuscript für Freunde" gemacht hat, mehr als Jacob Böhmifche Phantafteren. Das wiffen Sie fcon, wie herzinniglich mir alle Phantafterepen unfere Lavatere zum Aerger find; fie argern mich aber anjett mehr als nie, weil es Lavater badurch bem großen Saufen feiner Feinde in Burich unendlich leicht macht, ibn immer zu neden. Aber "mentis compos", liebster Gulger, muß boch ber Berfaffer bes zweiten Theiles ber Bhyfiognomit fenn? Auf Lavater vermag ich fchlechterbings 3ch möchte ihn in Allem gurudhalten, mas Gie und ich in die Rlaffe der Schwärmeren setzen — und er durchaus nicht dafür hält; aber ich fann ihn in nichts zurudhalten. Geine Feinde in Burich, die boch unendlich tief unter ihm find, icheinen Bieles au diefer Bartnäckigkeit benzutragen. Das Befte, mas man für Lavater fagen tann, hat Pfenninger in feiner "Appellation an den Menschenverstand" gefagt, die in Burich verboten und feitdem in Samburg gebrudt ift. Lavater fpricht auch trefflich in einem neulich gebrudten "Briefe an feine Freunde", wodurch er seinen besten Freunden in Deutschland die Feder aus den Banden marf. Rach meiner Meinung follte Lavater aus Burich meggeben.

Daß Sie sich in Dieres so innig über Herbers und Göthe's Styl geärgert haben, machte mir eine große Freude, weil ich diesen Aerger für ein signum sanitatis hielt. Herber kann aber nicht anders schreiben, als er schreibt, und Göthe schreibt, deucht mir, nur zu verständlich. Bon Göthe und Weimar wird Ihnen Hr. Reich viel ganz Neues (in Deutschland auffallend Neues) erzählen können. Bor einigen Tagen sah ich hier den Minister von der Horst aus Berlin, der gesagt hat, daß man da von nichts als Krieg spricht. Wie gefährlich es ansetzt mit Englands Größe aussieht, wissen Sie genug.

Geben Sie in Zürich doch auch dem guten Doctor Hirzel Zeichen Ihrer Freundschaft. Er meint es doch so herzinniglich gut Sagen Sie boch auch, mas Sie fonnen, für ben von mit Ihnen. seinen Mitburgern so fehr verfolgten Lavater. Die Buth gegen ihn übersteiget alle Begriffe; und boch thut er immer, als wenn man ihn ermorden wollte, wenn man den Zurichern - wie recht und billig ift - mit bem Degen auf ben Leib will. Er hat sich gegen ben Drud von Pfenningers Appellation gesträubet, als wenn er unklug mare, mir zwanzig Briefe geschrieben, daß ich ben Druck hindere, zulett, daß ich die ganze Auflage auf seine Rechnung kaufe. 3ch habe ihm nicht geantwortet und von allem Berlangten nichts Alles, was ich thun fann, ift öffentlich zu schweigen und viele Andere, die gegen Burich losgehen wollten, jum Schweigen gu bereden, weil Lavater boch immer schrent: "Freunde, ihr tödtet mich!"

Benn Sie durch Strafburg geben, liebster Freund, o fo laffen Sie doch meinen Sohn zu sich kommen. Er ift durch Rrantheit ganz ausgezehrt, ohne Muth, ohne alle Freude am Leben! richten Sie ihn doch auf. Dein Bunfch ift, daß er diefen Sommer auf ein paar Monate nach Zürich gehe, und daß Lavater ihn in fein Baus als Roftganger aufnehme. Wenn Sie auf ber beutschen Seite herunter reifen, fo verfaumen Sie nicht, in Emmenbingen, ber erften Station unter Fregburg, ben Sofrath Schloffer (Bothe's Schwager), einen edlen, freuen, rechtschaffenen Dann, tennen zu lernen; feben Gie bann auch feiner Frau, die ben homer liest, in bie Augen, die so schön find als irgend Augen in Nizza oder Genua. Gott begleite Sie, mein innigstgeliebter, verehrter und mir wieder 3. G. Zimmermann. gefchenfter Freund.

### 41.

## Zimmermann an Gulger.

Sannover, 15. September 1776.

Beute ift es ein Jahr, theuerster, innigst verehrter Bergensfreund, feitbem wir une in Bern gefehen. D gang gewiß befinden Sie sich doch heute ungleich beffer, fraftiger, aber zuverlässig nicht heiterer als bamals, benn Ihre Mugen maren mir ben Ihrer großen anderweitigen Schwachheit in Bern ein offener himmel. Gr. Reich gab mir fehr traurige Nachrichten von Ihrer Reise über ben ver-Bill's Gott, ist doch seitdem im Moabiterwünschten Gotthard. lande alles wieder so gut geworden als in Nizza? — Bom 26. Junius bis zum 31. Julius war ich in Phrmont, ohne Nugen für meine Befundheit, weil mir die täglichen häufigen Confultationen benm Brunnen mein hirn ganz versteinerten. Vom 7. bis zum 25. August machte ich mit einem Auftrag bes Ruffifchen Sofes eine sehr angenehme Reise nach Eutin\*), und sah auf der Rückreise mit größtem Bergnügen Riel, Samburg, Altona, Rlopftod, Leffing, ben

<sup>\*)</sup> An Lavater schrieb Zimmermann hierüber Oct. 1777: "Das Schattenbild, worüber Du urtheilst, es sey Sturz, war das Schattenbild eines Fanatiters, eines imbecile und eines Narren, der sich eingebildet hat, er sey ein Weib, und seinen Bedienten bat, daß er ihn beschlase, der noch vor zweh Jahren seine Freunde bat, daß sie kommen möchten, um zu sehen, wie er in seinem Bette mit der Sünde niederkommen werde. Aurz und gut, es war das Schattenbild des Prinzen von Holstein, gewesenen Coadjutors von Lübeck, wegen dem Dr. Reimarus und ich letztes Jahr in Dänischer und Russischer Commission nach Eutin geschickt worden sind." (Hegner, Beitr. zur nähern Kenntnis Lavaters, Leipz. 1836, S. 107).

Hor. Kapellmeister Reichard 2c. Mit meiner Gesundheit geht's beffer; aber nun muß ich eine entsetzliche Menge Briefe beantworten, die seit dem Ende des Juni hier für mich angekommen und noch mehrentheils unbeantwortet sind. Wenn die ausgebreitetste Praxis Glück genannt werden kann, so din ich freilich sehr glücklich. Fanden Sie Lavater so, wie er Ihnen von Hr. Bodmer beschrieben war? Ich umarme Sie, theurer und verehrter Mann, herzinniglich.

3. G. Bimmermann.

### 42.

### Gulger an Bimmermann.

Mus meiner Moabit-Ginfamteit, ben 27. Sept. 1776.

Mein theuerster Freund. 3ch hatte frenlich ichon langft Ihnen meine Burudtunft melben und Ihnen Nachricht von meinem Befinden geben follen. Aber ich habe fo viel bringende Briefe zu schreiben gehabt, daß ich mich nicht einmal von ber Ermubung ber Reise erholen konnte. Dann mar es mir ein so neues und so lebhaftes Bergnügen, mich wieder in meinen eigenen Gebuschen und unter meinen Baumen und Pflangen ju befinden, daß es mir verbrieflich mar, unter dem Dach zu bleiben. - Ich bin allerdings nicht in ben besten Gesundheite Umftanden in Burich angekommen. Aber die Schuld liegt nicht an dem Gotthard, beffen Bobe und Rauhigkeit und Schnee mir nichts murben geschabet haben, wenn ich nicht icon ben meiner Reife über benfelben frant gewesen mare. Mit einem guten Borrath von Rraften und Gefundheit reifte ich aus Nizza, befand mich mahrend meines 14tagigen Aufenthalts in Turin fehr wol und war auch fehr vergnügt. Aber Manland brobte mir fatal zu werben. Gleich die erfte Nacht dort befiel mich Blutspenen mit Fieber und ernftlicher Befchmulft der Fufe. Alle erfinnliche Ehre und alles Bergnugen, die ich von Seiten des über mein Lob erhabenen Grafen von Firmian genoß, waren nicht im Stande, mich einer gewiffen Mengstlichkeit und Sorge, ber Ort möchte mir fatal werden, zu überheben. - Alfo eilte ich fort und mußte mir fogar bie große Gewalt anthun, bem edelften Bubringen bes erwähnten großen Mannes zu widerstehen. Go reifte ich frant aus Mailand über das Geburg. Selbst in ber Schweiz tonnte ich mich nicht erholen, ob ich gleich ba mirklich wie im Baradies lebte. Aber der lette Theil meiner Reise, aus der Schweiz hieher, hat mir alle Rraft wiedergegeben. - D wie fehr munschte ich. Ihnen von meinen in Burich gemachten Beobachtungen eben fo vergnügte Nachricht zu geben. Aber gar viel hat mich bort betrübt. Gelbst die Freude, bie ich mir versprach, ben einzigen Sohn meines Bergensfreundes.

bort zu fehen, marb mir burch bas niebergeschlagene Wefen, bas ich an ihm bemerkte, gernichtet. Doch bin ich mit ber hoffnung meggereift, die mir Lavater gegeben hat, daß er fich bald aufheitern werde. Und Lavater? Darf ich Ihnen fagen, daß ich biefen fo fehr liebensmurdigen Freund nie ohne Mitleiden habe ansehen konnen? Man macht ihm taufend Berdruft und er empfindet ihn zu fehr. -3ch befürchte, mein Theuerster, Sie thun Bodmer Unrecht; er ift fchlechterbings nicht unter benen, die Lavatern Berbruß machen, benn er liebet und ehret ihn. Aber großer Gott! wie tann man es vertragen, wenn ein fonft fo fürtrefflicher Mann fo fcmarmt, wie Lavater in feinen gebruckten Zettelchen an feine Freunde fchwärmt? 3th habe fie alle gelesen, einige wenige fürtrefflich, aber die meiften in einem hoben Grabe fcmarmerifch gefunden. In bem zweiten Theil ber Physignomit finde ich herrliche Gebanten und die ebelften Empfindungen, aber auch nicht wenig, bas mir jum mahren Etel geworben megen ber finftern, verstiegenen und in's Fantaftifche getriebenen Schreibart, die aus gar zu weit getriebenen Empfindungen herrühret. Ich mache Ihnen bas offene Geständniß, daß ich meinen eigenen Augen taum geglaubt habe, baf ber Mann, ben ich in bem Umgange fo vernünftig, fo hellbentend, fo fanft gefunden, in Schriften fo übertrieben an Berftand und Gefühl fah. — Leben Sie inbeffen wol; ich umarme Sie von ganzem Herzen. 3. G. Gulzer.

## 43.

# Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 18. December 1776.

Gestern, mein theuerster Freund, erhielt ich Ihren Brief vom 11. Dec., der also acht Tage auf dem Wege gewesen ist. Ich antworte durch die erste Bost. — Ich glaube, daß Sie diesen Winter glücklich überleben werden, wenn Sie diese vorgeschlagenen Mittel
nehmen und sich vor jeder Verkältung hüten wie vor einem Mord.
— Hr. De Luc\*), zwischen dem und mir eine innige Herzensfreundschaft entstanden ist, ist seit dem 16. Dec. auf Berlangen der

<sup>\*)</sup> Jean André De Luc, geb. 1727 in Genf, berühmter Phyfiter und Geolog, † 1817 in Windsor. Er bemühte sich besonders, sein geologisches Spstem mit der Bibel in Einklang zu bringen. Er durchreifte zu verschiedenen Malen die Schweiz, das Harzgebirge und die Rheingegenden. Bedeutende Berdienste erwarb er sich auch durch die Verbesserung des Barometers und durch seine Untersuchungen über den Thermometer. Er schrieb eine Reihe vortrefflicher physikalischer und geognostischer Werke.

Rönigin von England wieber nach London abgereifet.\*) Sie miffen, daß er Lecteur unserer Königin ist und ihr Instructor in der Bhusik. Eine unschuldigere, ehrlichere, reinere Seele habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Schon im October ging berselbe auf ben Harz, nach Clausthal, Goslar und auf den Brocken. Er war fechs Tage auf bem Barze und mit mahrem Entzuden. Diefe Reise bat er in phyfischer und moralischer Absicht in einer ganzen Reihe von langen Briefen, die wöchentlich an die Königin von England abgingen, befchrieben. \*\*) Die ganze Seele bieses trefflichen Mannes liegt in Aehnliche Briefe, die ich gelefen habe, hat er über diesen Briefen. alle feine Schweizerreifen im Jahr 1774, 1775 und 1776 und über ben Aufenthalt in Sieres im Jahr 1775 an Die Königin geschrieben, und er hofft, daß er Erlaubnig erhalten wird, alle biefe Briefe Die Aufschrift berfelben murbe fenn: Lettres brucken zu laffen. physiques et morales sur les montagnes et sur l'histoire (bie Theorie) de la terre. —

Aus der Schweiz weiß ich wenig oder nichts, weil ich sehr lange dahin nicht geschrieben habe. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Lavater schreibt den dritten Theil seiner Physiognomik, beantwortet wenige Briefe und geht auf seinem dornichten Wege heldenmäßig sort. Ich höre hier von einer Brochüre, genannt "Lavaters Bluttheologie", deren Versasser Sie bald errathen werden. — Ich umarme Sie, geliebter Freund, mit den besten Wünschen und der zärtslichsten Verschrung und Ergebenheit.

3. G. Zimmermann.

#### 44.

# Sulzer an Zimmermann.

Den 27. Dec. 1776.

Mein theuerster Freund. Jeber Ihrer Briefe ware ein Labsal und eine Herzstärfung für mich, wenn ich nur nicht allemal auch eine trankende Nachricht von Ihrem Befinden darin anträse. — Nun will ich mit Ihnen schwatzen, wie ein Gesunder mit einem Gesunden. Zu Ihrer Bekanntschaft mit dem fürtrefflichen De Luc wünsche ich Ihnen von Herzen Glück. Wahrlich ein seltener Mann, bessen Seele rein wie Gold, und bessen Gemüth hell wie die Sonne

<sup>\*)</sup> Dieser war im October 1776 als Begleiter eines Frl. Schwellenberg von London nach Hannover gekommen, welche Dame auf Wunsch des Königs und der Königin von England von Zimmermann in die Kur genommen werden follte.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. I, S. 68.

ist. Ich halte es für einen Berlust, über den ich lebenslang klagen werde, daß ich ihn nur ein paar Tage vor meiner Abreise aus

Laufanne tennen gelernt babe.

Bas man in ber Schweiz, befonders in Burich macht, weiß ich noch weniger als Sie, da ich feit mehr als dren Monaten keinen Die "Bluttheologie" habe ich nicht Laut baber vernommen habe. Aber dafür liebe ich Lavatern boppelt, daß er fich nicht verantworten will, auch seine Freunde bittet, ihn nicht zu vertheibigen; so wird die Rube von selbst wiederkommen. Er hatte aber auch Bfenninger abhalten follen, an das Bublicum zu appelliren. Wegen der Physiognomit hatte ich gewünscht, daß anftatt eines toftbaren und für Berfaffer und Berleger halsbrechenden Berts blos allmählich, und wie ber Bufall wichtige Bentrage angeboten batte, Fragmente dazu mären herausgegeben worden. Daf das Wert fo methodisch in großen Banden erscheinet, thut, wie ich glaube, nicht blos bem Abfat Schaden, sondern verleitet ben Berfaffer, Fragmente mit unterlaufen zu laffen, in benen außer wenigen, bem Berfaffer felbst noch dunkeln, dem größten Theile ber Lefer aber völlig unfaglichen Begriffen nicht viel Reelles liegt. Die Schrift über Schwärmeren und Bredigtwefen haben Sie ohne Zweifel gelefen. Ein seltsames Gemisch von Wahrheit und Borurtheil, von überlegten Gedanken und Träumerenen. Die auten Leute geben neben bem geraden Wege in ber Irre. Es bleibt boch eine unumftögliche Wahrheit, daß Empfindungen nur murtende Rrafte geben und daß Krafte ohne Lentung zu ihrem mahren 3med nur Berwirrung anrichten. Aber wer hat doch den guten Leuten je gesagt, daß die Berehrer der falten Bernunft die Rrafte ber Empfindungen gering ichagen? 3ch bachte, baf tein vernünftiger Mensch blos bas Gesicht achtete, Sande und Füße aber, deren Kräfte durch das Gesicht geleitet werden, verichmähete. Ich begreife auch nicht, wie man zu viel Bernunft haben könne; daß man aber zu viel Gefühl, felbst edles Gefühl haben konne, ift bekannt. — Um allen Borwurf von Ihnen zu vermeiden, foll das Blatt voll werben. Saben Sie ichon bort ben Commentaire historique sur les ouvrages de Voltaire? Das Wert sou den alten Geden in Ferney felbst zum Berfaffer haben, und er foll sich trefflich darin Wenhrauch streuen. Defto trauriger erscheinet seine poetische Gestalt in La Beaumelle's Commentaire sur la Henriade, der mir zuerst den Grund angegeben hat, warum ich dieses so gelobte Gebicht nie habe lefen konnen. Denn ich befinne mich, daß ich wol zehnmal angesett, aber nie weit darin habe fortfahren konnen.

Best rufte ich mich, einige gang geringe Bufate und Berbefferungen zu meiner Theorie ber Kunfte zu machen, weil Reich eine

neue Auflage bavon machen will. 3ch umarme Sie aus ber Fülle meines Herzens. 3. G. Sulzer.

#### **4**5.

#### Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 8. Januar 1777.

Erlauben Sie, mein theuerster Bergensfreund, daß ich Ihnen zuweilen lieber gang turg fchreibe, als gar nicht. Ich glaube noch immer, daß Sie über alle Ihre Borftellung lange leben werden, wenn Sie fich im Winter nicht verfalten und fich baburch nicht eine Entzündung in ben Lungen zuziehen. — Dir misfallt febr, bag Lavater mit eben ber Schnelligfeit ungeheure Quartbanbe über bie Physiognomit herausgiebt, wie etwa ein beutscher Professor eine Differtation ober ein Brogramm. Freilich ift es auf diefe Beife nicht anders möglich, als daß viele Dinge unterlaufen muffen, die er ben mehrerer Ueberlegung und einem langern Ueberschauen entweder beffer ober gar nicht gefagt hatte. Go viel habe ich boch von Lavater ju feinem und feines Berlegers Beften gewonnen, daß bas ganze Werk auf vier, und nicht auf fechs Bande eingeschränkt worden ift. Bor Berluft ift meines Erachtens Br. Reich nunmehr gang sicher, aber ich weiß nicht, ob es der gute, und freilich in Allem etwas zu fchnelle Lavater ift. Die Baupturfache feiner Gile mit ber Berausfertigung ber Physiognomit find wohl die großen Untoften, die er allemal lange zum voraus mit den Rupferplatten hat; aber wenn er auch biefes nicht gethan hatte, fo mare vermuthlich fein boch immer sehr wichtiges und sehr merkwürdiges Werk nie zu Stande aekommen.

"Johann Caspar Lavaters neue philosophische Bluttheologie in nuce" (geschrieben von Bodmer, mit einer Borrede begleitet von Hottinger) 1776, 38 Seiten in Octav, habe ich vor mir liegen. Bodmer widerlegt darin einige Grillen, die Lavater in seinem als "Manuscript für Freunde" gedruckten, allerdings oft sehr grillenhaften "vermischten Gedanken" geäußert hat; und in der Borrede lobt Hottinger Bodmern, wie sich's gebührt, und schimpft auf Lavatern und auf mich. Die Schrift über Schwärmerei und Predigtwesen ist noch nicht hier. Sie soll von Herder sehn. Nach dem, was Sie, mein Liebster, davon sagen, enthält diese Schrift eben die Philosophie, die Göthe in allen seinen Schriften lehrt, und deren üble Folgen jeder ausmerksame Blick auf Welt und Menschen zeiget.

Berglich freue ich mich, daß Sie ein umftändliches Tagebuch von Ihrer Reise haben aufsetzen wollen. Haben sie basfelbe als ein befonderes Wert bem Drucke bestimmt? ober durfte ich Ihnen, wenn

Sie es nur fragmentweise wollten jum Borichein tommen laffen, bagu bas Deutsche Mufeum vorschlagen, beffen Berausgeber\*) in Wie gludlich murbe ich mich ichaten, wenn ich Hannover lebt? Ihnen (zum Besten fünftiger Kranter) einen Brief über Bieres und Nizza fur bas Mufeum abschwaten konnte! Barten Gie lieber auf gefundere Zeiten, die Ihnen Gott noch geben wird, um auf eine neue Auflage Ihrer Theorie zu benten. Ihre Bufate muffen Sie boch con amore machen konnen, und bagu icheinen Gie anjett nicht Berglichen Dant für bas, mas Gie mir am Anfang Ihres Briefes über meinen ichmächlichen Befundheitszuftand haben Troftenbes fagen wollen. Allerdings ift mein ganzer Zustand Hypochondrie, -bie boch feit langer Zeit teine einzige moralische Urfache bat, aber nur besto tiefer im Korper sitt. Das schlimmfte Symptom meines Uebels ist eine Geschwulft in dem rechten Testikel, die seit dem Februar 1769 dauert und von der ich seit dieser ganzen Zeit fast täglich bie schrecklichsten Schmerzen leibe. Es gehören fast übermenschliche Rräfte bazu, um einen folchen beständigen schneibenden und nagenden Schmerz auszuhalten. Diefer ift es, ber meiner Seele alle Rraft geraubet hat, mir jede Arbeit fauer und schwer macht, eine beständige Unluft in meiner Seele erhalt, mich weinen macht, wenn ich ansehe, was ich chemals habe bruden laffen, mir es beswegen weit erträglicher machte, eine Schlange in die Band zu nehmen, als ein ehemale von mir geschriebenes Buch, und es mich eben fo unmöglich benten macht, je ein kleines Buch ju fchreiben, als ich es mir unmöglich bente, in diefem Augenblick auf Ihre Stube in Berlin gu fliegen. 3ch umarme Gie 2c. 3. G. Zimmermann.

# 46.

# Sulzer an Zimmermann.

Den 19. Jan. 1777.

Jeder Brief von Ihnen, mein liebster Freund, macht mir einen Festtag, und wenn ich Sie nicht öfters reize mir zu schreiben, so geschieht es aus Schonung, weil ich weiß, was für eine Last von Briefen Sie zu schreiben haben. — Bengehenden Commentaire des alten Dichters von Ferney\*\*) wird Ihnen den Mann zwar in seiner alten und bekannten Gestalt zeigen, doch werden Sie hier und da auch etwas weniger Bekanntes antressen. — Ich fange nun an wieder vorwärts zu sehen und mich zum voraus auf den Frühling

<sup>\*)</sup> Boie.

<sup>\*\*)</sup> Boltaire.

zu freuen in der geringsten Hoffnung, daß er mir neue Kräfte geben werde; denn jetzt scheinet es, daß ich das Maximum oder Minimum erreicht habe. Die Schwachheit nimmt nicht zu und alle andern Umstände bleiben nun seit einigen Wochen dieselben ohne die geringste

Abwechslung. —

Breitingers Tod werden Sie erfahren haben. Ob ich gleich seit kurzem zwey Briefe von Bodmer bekommen, so meldet er mir nicht das Geringste von der Bluttheologie. Ich glaube noch immer mit Zuverlässigkeit versichern zu können, daß Bodmer unter Lavaters Freunde zu zählen sey, ob er gleich nicht selten über einige seiner besondern Meinungen spöttelt. — Ihre Warnung, keine Zusätz zu meiner Theorie zu machen, wenn es nicht con amore geschieht, ist gut. Die neue Auflage ist nicht mein Betrieb, sondern wird von Reich getrieben. Es werden keine Zusätze dazu kommen, als einige wenige Anmerkungen, die ich schon vor ein paar Jahren hie und da bengeschrieben hatte. Wenn ich auch dieses Werk in seiner jetzigen Unvollkommenheit nach mir zurücksessen und, wie es sehr wahrscheinlich ist, so tröste ich mich damit, daß es doch auch manches Gute enthält, das bereits hier und da seine Würkung gethan hat.

Bas aus ben fich hier und ba außernden Rriegszuruftungen werben foll, tann ich nicht errathen; auch tann ich mir nicht vorstellen, daß Frankreich im Stande fenn follte, ben dem jetigen Berfall feiner Finangen einen Rrieg anzufangen. Frenlich scheint die Bolitit es zu forbern, denn wenn England jest noch in einen Europaifchen Rrieg follte verwickelt werden, fo hielte ich es für verloren, wenn es gleich siegreich heraustäme. Schon der Amerikanische Krieg muß ihm höchst beschwerlich fallen. Es ärgert mich über alle Magen, ben alten Franklin, für ben ich fonft eine unumschränkte Bochachtung gehabt, unter ben Säuptern biefes aufrührerischen Boltes zu erblicken. Es bestärtt mich immer mehr in meiner traurigen Beobachtung, daß auch die größten Seelen unbegreiflichen Berblendungen unterworfen sind und daß der höchste und seltenste Grad der menschlichen Tugend darin bestehe, daß man gegen sich felbst, gegen seine Freunde und gegen die Parten, zu ber man fich halt, unpartenisch Beute wird der Konig Berlin wieder verlaffen und fich in feine Retraite gurudbegeben. Jedermann, der ihn gefehen, fpricht mit Bermunderung von feiner gegenwärtigen Munterfeit. - Leben Sie, mein theuerster Freund, wohl und faffen Sie Muth gegen bas Uebel, das Sie plaget. Run gehen wir der Jahreszeit entgegen, die alles wieder ermuntern wird. 3ch umarme Sie herzlich.

<sup>3.</sup> G. Sulzer.

### 47.

# Bimmermann an Sulzer.

Sannover, 23. Februar 1777. Berzeihen Sie, mein verehrter Freund, daß ich Ihren den 27. Jan. erhaltenen Brief vom 19. so spät beantworte. Diese ganze Zeit hindurch wandelte ich immer unter Kranken und lebte ohne alle Amischenraume von Rube. — Bodmer mag immer über Lavaters besondere Meinungen spotteln, aber das viele Große, das in Lavater ift, follte er beswegen nicht mistennen ober burch fein Spotteln flein machen wollen. 3ch irre fehr, wenn Lavaters Ruhm nicht feiner Feinde in Burich gange Rritit und ganges Spotteln Bas ift, ich bitte Sie, Professor Steinbrüchel in Ber-3ch habe die bieber gedrudten Bogen bes gleichung mit Lavater? dritten Theiles der Physiognomik. Wenn Lavater sich da nicht durch scharfe Beobachtung und tiefes Denten über Die Ropfe seiner Feinde in Burich hinwegschwinget, so betruget mich mein Gefühl entsetzlich. 3th hatte Alles versucht, um Nicolai mit Lavater, und Lavater mit Nicolai auszuföhnen; wie weit ich es gebracht, zeiget 1) Nicolai's

Recension der physiognomischen Fragmente in der Allgem, deutschen Bibliothet; 2) Lavaters neueste Bogen seines dritten Theiles, wo

er wie ein Bürgengel auf Ricolai fallt.

Eine Züricher Anecdote, die Sie zu lachen machen wird: Neulich ift Lavater in der moralischen Gesellschaft in Burich von bem Brafibenten berfelben, bem Rathsherrn Birgel (Berfaffer ber vergeffenen Tragödie Brutus) und übrigen Associés als ein Maleficant und als ein Schuljunge zertreten worden, und man hat ihm bedeutet, daß er follte die Phyfiognomik fahren lassen, weil sie nur schimmere und ärgere, kein Fundament habe und ihm nur die Zeit verberbe. Lavater foll mit Sanftmuth und Rraft geantwortet und vorgeschlagen haben (nachbem Birgel ihm gefagt, daß er voll Ruhmfucht sen, jedoch auch viele Neider habe, woran er aber felbst fchuld fen): "Wenn die Weisen seiner Ditbürger glaubten, daß seine Abwesenheit den Neid konne schweigen machen, fo follte er fich auf einige Jahre entfernen." — Ift das nicht zum Rasendwerben? — Das Buch über Schmarmeren, Tolerang und Bredigtwefen habe ich gelesen. Behute Gott, bas hat nicht Berber gemacht, ein junger Schweizer foll ber Berfaffer fenn. Den alten Franklin foll man nie für einen guten Mann gehalten haben. Taufend Dank für die herrlichen Sachen, die Sie mir aus feinem Anlaffe fagen. Nichts fann für unfere Zeiten Glüdlicheres gebacht werben, als bas gute Befinden bes Königs in Preußen, den uns Gott noch lange erhalte. Ich umarme Sie herzinniglich. 3. G. Bimmermann.

### 48.

### Sulzer an Zimmermann.

Den 8. Marg 1777.

Der nach etlichen schönen Tagen wieder zurudgekommene Winter hat mich so verdrießlich gemacht, daß ich wie zu jeder Arbeit, also auch jum Brieffchreiben mich zu trage gefühlt habe. Und biefes. liebster Freund, ift ber Grund, warum ich Ihren mir hochst angenehmen Brief vom 23. Febr. nicht gleich beantwortet habe. fange in der That an, über meinen langern Stubenarrest hypochonbrifch zu werben, und bas Berlangen, mich auch wieder einmal in ben lieblichen Strahlen ber Sonne zu baben, wird von Tage zu Tage ftarter ben mir. - Bas Gie bon ben Redereyen fagen, Die man in Burich gegen ben guten Lavater fich erlaubet, macht mir viel Berdruft. Freglich follte man einiger munderlicher Meinungen halber bas Berrliche in Lavaters Benie und Bergen nicht überfehen. Aber ich weiß es lender schon lange, daß Unpartenlichkeit die feltenste aller Tugenden ift. Rach der neuen Lehre ber Berberischen Schule ware sie so gar keine Tugend, denn man soll ja nicht überlegen, nicht talt abmagen, fondern fühlen, fühlen, fühlen - -. Doch erfordert auch die Billigkeit, daß ich Ihnen fage: Bodmer, ber fein Berg gang vor mir entfaltet, habe noch in feinem feiner Briefe, barin er von biefem Freunde fpricht, anders, als man von einem Freunde gewohnt ift, von ihm geschrieben. Bingegen Breitingern fand ich in gang andern Gesinnungen gegen ihn. Als ich ihm zu Lavaters Bunften fprach, antwortete er mir, er glaube fich in feinem Gewiffen verbunden, fich Lavatern mit Scharfe zu widersetzen, weil dieser, wenigstens indirecte, die jungen Theologos von foliden critifchen Studien abhalte 2c. Den Brof. Steinbruchel habe ich in Zürich nicht gesehen und kann von seinem Werthe nicht urtheilen. Ich hörte nur von Andern, daß er ein gründlicher Litterator sey, und daß man ihm und Breitingern es zu danken habe, daß mahre philologische Studia bort wieder etwas emporgetommen sepen. Lavatere Haupt-Antagonist ist Hottinger.\*) Bon ihm foll die Borrede zu ber Bluttheologie fenn. Jest ift fein Aufhalten mehr möglich und man muß bie Sachen schon geben laffen, bis fie fich von felbst legen, das doch, wie ich hoffe, in turgem ge-Schehen wird. Wie ber Autor bes Jun. Brutus fagen fonne, die Physiognomik ärgere, verstehe ich nicht. Und diefer Mann selbst ift

<sup>\*)</sup> Bon ihm erschien 1775 ein anonymes "Sendschreiben" an Lavater, worin biefer lächerlich gemacht wurde.

ein sehr auffallendes Benspiel, das die Realität der Physiognomik beweiset. Sein heftiger, daben capricieuser und intoleranter Charaktæist mit der äußersten Deutlichkeit auf seinem Gesichte gezeichnet. Aber Lavater hat sich durch seinen exclamatorischen Styl den Schaden selbst gethan, seine Beweise für die Würklichkeit dieser Sache zu schwächen. Durch Exclamationen ist noch nie etwas bewiesen worden. Es ist würklich schade, daß Lavater das Entwickeln seiner Gründe so ganz versäumet. Er hätte ungleich mehr Gründliches darüber sagen können, als er würklich gesagt hat. Viel vollkommen richtige Bemerkungen, die durch Ausschhrung deutlich und einleuchtend geworden wären, sind für die meisten Leser völlig verloren. Aber freylich ist das unendliche Gewirre der Geschäfte, worin er lebt, nicht die Lage, darin man sich sinden sollte, wenn man philosophiren will.

Meine Krankheit besteht im Husten. Weil dieser oft sehr heftig und anhaltend ist, zerrüttet er mir den Kopf und mattet den ganzen Körper so ab, daß ich zu allen Geschäften untüchtig bin. Sonst sehlt mir nichts, und da ich Gottlob wenig zu thun habe und auch Niemand weiter etwas von mir verlangt, so lasse ich die Sache so gehen, ohne mir großen Kummer darüber zu machen. Aber ich muß enden. Von ganzer Seele umarme ich Sie. 3. G. Sulzer.

# 49.

# Sulzer an Zimmermann.

Den 15. April 1777.

Ihren letten Brief, mein theurer Freund, muß ich aus bem Gedächtniß beantworten, ba ich ihn unter ben Bapieren, die ich aus ber Stadt mit mir auf's Land genommen habe, nicht finde. zehn Tagen bin ich wieder ba, wo ich immer zu fenn wünschte, in ber fregen, offenen Luft und im Schoof ber Natur. Ich habe im vorigen Monat viel ausgestanden -, aber am meisten plagte mich die Langeweile, da ich vom Morgen bis in die Nacht mich hinfcbleppen mußte ohne lefen, fcbreiben, ober mich fonft mit irgend etwas beschäftigen zu konnen. Jest lebe ich wieder unter meinen Blumen, Baumen, Suhnern und anderm Geflügel und genieße mieber vergnügte Stunden, obgleich bas Wetter noch wenig Erquidendes hat. Wenn es rauh wird, fete ich mich an meinen Ramin und febe von da aus burch die Fenster die Schiffe, welche Berlin mit aller Nothdurft verfeben, bin und ber fahren. 3ch fange murtlich an mich etwas zu erholen, obgleich meine Rrafte fast gang erichopft gewesen. Much bin ich fcon ein paar mal ausgeritten, aber ber magerste Theil meines Leibes ift gerade ber, ber beim Reiten am meisten strapezirt wird; beswegen kann ich es nicht lange aushalten.

Bor ein paar Tagen hatte ich einen Befuch von dem jungen Raufmann\*) aus Winterthur, von bem Sie ohne Zweifel schon gehört haben. Er ift ein marmer Freund von unserm Lavater, aber eine Art philosophischer Don Quichotte. Er ließ mir deutlich merken. daß er in der Meinung stehet, Gothe, Berder, Lavater, Schloffer, er felbst und noch einige jenen von der Borfehung berufen, die Menschen wieder auf die bloße Ratur guruckzuführen. Berber ift eigentlich fein Belb. Unfere besten Manner, Spalbing, Teller, Cherhard, find in feinen Augen "fcmache Rerle", Diefes ift fein Lieblingsausbrud. Sonft ift es ein guter, wohlgefinnter Junge. 3ch hatte angefangen, mit ihm etwas naber in die Untersuchung feines, oder vielmehr bes Berberichen Suftems von dem Maturmenschen mich einzulaffen und hab' es doch so weit gebracht, daß er anfing zu ftuten. Er bezeigte Luft, noch weiter über die Materie mit mir zu geben, aber nachher fand fich die Gelegenheit nicht mehr bagu. Jest ift er mit einem jungen Ruffen nach Betersburg abge-Für Wieland zeigt er die größte Berachtung. einige Zeit in Weimar zugebracht und mir von dem Bergog als von einem der beften Menichen gesprochen, der blog durch Erziehung Das Besondere, mas er jum Beweis der Sache verdorben worden. angeführt hat, ichien mir noch nicht entscheibend und ließ mich in ber Ungewißheit, ob diefer junge Fürst ben einem nicht unedlen Bergen nicht etwa einen fatalen Stoß im Gehirn bekommen habe. Aber man fann von bem Charafter eines Menfchen nicht mit Sicherheit urtheilen, wenn man nicht mit ihm umgegangen ist. So viel habe ich benn doch aus allen Umftanden geschloffen, daß Dr. Göthe nicht ganz unrecht baran thut, wenn er ben Berzog noch zur Zeit von Befchäften und vom ernsthaften Nachbenten abhalt und durch Leibesübung feinem Rorper erft die rechte Confifteng und feinem Bemuthe Rube zu geben fucht, benn er fcheinet einen ftarten Unfat zur Supochondrie zu haben.

Raufmann, von dem ich oben gesprochen habe, ist der Hauptverfaffer des "Allerley" oder wie das Ding heißt, darin Spalding, Nicolai und Andere so verächtlich behandelt werden; doch bekennt

<sup>\*)&#</sup>x27; Christoph Raufmann, der Araftapostel der Geniezeit, "Gottes Spürhund"; vgl. über diesen Abenteurer Goedete, Grundriß, S. 739, und H. Dünger "Chr. Kaufmann" 2c. in Raumers histor. Taschenbuch, III. Folge, B. 10, S. 107 ff.

er sich nicht für den Herausgeber. Er sagt, es sehen meist Stellen, die aus vertraulichen, nicht für das Publikum geschriebenen Briefen gezogen sehen. Leben Sie, theuerster Freund, wohl, ich umarme Sie herzlich.

# **50.**

#### Sulzer an Zimmermann.

Aus meinem Rubewintel, ben 21. Jun. 1777.

Mein liebster, befter Freund. 3ch war eben im Begriff, Ihnen Nachricht von meinem Befinden zu geben, als ich Ihren letten Brief erhielt, darin die goldenen Worte stehen: "Mit meiner Gefundheit geht's viel beffer, als feit langen Jahren." Bravo! rufte ich baben aus, wenn erft ber Rorper fo ift, wie er fenn foll, fo wird auch ber Beift nachfolgen. Das Moralische, womit Sie noch nicht zufrieden find, wird fich auch geben, wenn das Unimalifche in feiner völligen Ordnung ift, und ich hoffe, daß Ihr Aufenthalt in Byrmont etwas von Dornen und Difteln aus dem Gemüthe wegraumen werbe. -Raum weiß ich, was ich Ihnen von meinem Buftande melben foll. Mir scheinet es, daß die Uhr bennahe abgelaufen sen. Der kalte Frühling jog mir, ba ich vom Winter ber elend und fcmach mar, einen ftarten Schnupfen, Diefer ein brobendes anhaltendes Rieber au. bas mir, wie die Fieber gewöhnlich ben mir thun, ben Ropf ver-Den Tag über mar ich in einem beständigen Taumel mit halber Besonnenheit, und die Nachte über gang in Phantafien verloren. 3ch rufte feinen Arzt um Gulfe an, weil ich es fur thoricht hielt, ein so elendes Leben, wie ich seit sechs Monaten gelebt hatte, um einen Tag verlängern zu wollen. — Jett bin ich nicht nur völlig vom Fieber befrent, fonbern meine Bruft icheinet auch etwas gestärft zu fenn, benn ich huste weniger, habe folglich einen geringern Auswurf als sonst. Ben dem allem aber nehme ich an Rraften mehr ab als zu. Es ift erbarmlich zu feben, wie ein Mann, ber fonft raich genug mar, jest wie ein Schatten berumschleicht. biefe körperliche Schwachheit ist meine geringste Plage; ber Geift, ber bisher noch munter gewesen, sinkt auch ein. Bor allen Arten ber Befchäftigung, woben man denken muß, habe ich einen Abscheu. -Diefe Tragheit des Beiftes macht mir, wie Sie leicht benten tonnen. viel lange Stunden, und ich fite halbe Tage lang vor meiner Thure, um ben Bogeln zuzusehen. Dies ift benn allerdings ein elendes Leben. Wenn mich ber Winter ben Diefer Schwachheit überfällt, fo halte ich es für unmöglich, ihn zu überleben. Doch genug hier-Ich bin schon lange reisefertig und kann es ruhig abwarten, daß meine Stunde ichlage. Noch ein Bergnugen fteht mir diefen

Sommer bevor: ich erwarte meine Rinber und Rindeskinder aus Dresben\*), bie mir bie langen Stunden verkurzen follen.

Bor einiger Zeit befuchte mich ber junge Raufmann aus Winterthur, ein warmer Freund Lavaters, Berbers und Gothe's. Der ift nun gerade, wie Berber bie Leute haben will, voll Barme, hingeriffen von ungeftumen Empfindungen, aber - ohne Bernunft. Nicht daß es ihm an Beift fehlte, aber die Empfindungen laffen teine Ueberlegung auftommen. Spalbing, Eberhard und andere unfrer beften Danner find nach feiner Meinung "fchwache Rerle"; bies ift feine gemeinste Formel, fich auszudruden. Ich fragte ibn, ob er Tellern auch gesprochen habe, und er ichien fich zu verwundern, daß ich ihm fo etwas zumuthete. "Rennen Sie benn Tellern?" — ""Richt von Berfon, aber fonft hinlanglich aus Schriften."" -"Alfo find Gie in der griechischen und orientalischen Litteratur bewandert?" - ""Das nicht, aber seine Meinungen find ohne diefes verständlich."" - "Dies hatte ich nicht geglaubt, benn mich buntt, er habe feine andere Meinungen, als daß er meinet, die Evangeliften und Apostel haben mit folden Borten folden Ginn verbunden; um von biefen Meinungen zu urtheilen, muß man, dachte ich, die griechifche und orientalische Litteratur verstehen." Sier stutte er boch. Nachher besuchte er Tellern und ließ mir sagen, es ware ihm boch lieb, diefen Mann gefehen zu haben. Der gute Menfch icheinet beh bem Uebermaß feiner Empfindungen noch fo wenig gedacht zu haben, baf jeber Bernunftschluß, ben man ihm entgegenset, ihn ftuten macht, als ob ihm fo etwas völlig fremd fen. Er hat fogar feinen Belben und Meifter Berber im Stich gelaffen, als ich ihm fagte, ich hielte Berdern entweder für einen Rarren, ober für einen Erzschalt, der une andere zum besten hielte. Diese Meinung unterstütte ich mit biefem Dilemma: Benn Berder im Ernft glaubt, baf im erften Capitel ber Genesis alle Beisheit und Renntnig liege, Die er barin gefunden zu haben vorgiebt und die ihn berechtiget, mit Berachtung auf Newton und Leibnig herabzusehen, fo muß ich ihn für einen Narren halten; glaubt er es nicht, fo ift er ein Schalt. 3ch fagte ihm ferner, ale ich fah, bag er von den größten Dannern neuerer Zeit eben fo urtheilte, wie fein Meifter: "Man wird, fo lange Biffenschaften in ber Belt find, immer bestimmt fagen können, bies und bas hat man bem Newton, bem Leibnig 2c. ju banten; jest ersuche ich Sie, mir zu fagen, ben welcher Belegenheit wird bie Nachwelt Berbern als ben Mann nennen, bem man dies ober bas

<sup>\*)</sup> Eine Tochter Sulzers war an den bekannten Maler Graff in Dresben verheirathet.

in Biffenschaften zu banken hat?" Dies Alles war bem guten Menschen zu hoch. Er ist würklich ein lebendes Bepfpiel von einem Menschen, wie herder sie haben will: voll Feuer, Drang, innerer und äußerer Kraft, die, weil es ihnen an Richtung fehlet, welche bie Bernunft allein geben kann, ganz verworren durcheinander rasen,

ohne auf einen bestimmten 3med zu zielen.

Und nun, mein liebster Freund, haben Sie hier eine Epistel, bergleichen ich lange nicht geschrieben und vermuthlich nie wieder schreiben werde. Die Begierde, mit Ihnen zu schwatzen, hat meine Graphophobie überwunden. Jetzt bin ich auch so müde, als wenn ich einen Haufen Holz gehackt hatte. Ich verlange nicht, daß Sie mir aus Phymont schreiben, aber nach Ihrer Zurücktunft sollen Sie mir sagen, daß Sie sich physisch und moralisch wohl befinden. Ich umarme Sie von ganzem Herzen.

#### 51.

### Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 14. December 1777.

Ihr Brief vom 8. December, mein herzlichst geliebter Freund, war eine der größten Wohlthaten, die mir in der Welt hätte wiederfahren können. Ich hüpfte ben dem Anblick desselben vor Freuden auf und fühlte neues Leben ben dem Gedanken unserer sich wieder erneuernden Correspondenz. — Unaussprechlich angenehm wird mir das Tagebuch Ihrer Reise senn; ich bitte bloß um die Erlaubniß, Auszüge daraus für das deutsche Museum machen zu dürsen. Aber was? Ihren Namen, Sulzern, soll ich nicht nennen dürsen? und zwar einiger unbändiger Journalisten, dieser Buben, wegen? Bedenken Sie sich noch einmal, mein Freund. Was soll ich für Sie für den Bogen von den Herausgebern des Museums fordern? Sie geben gewöhnlich einen Louisd'or. —

Das Wunder, das Sie mir von Lavater erzählen, ift aller Ehren Werth. An solche Wunder glaube ich auch, aber eigentliche Lavatersche Wunder verlache ich wie Sie. Mit Lavater correspondirte ich start im September und October. Seitdem schreibt er an dem vierten Theil seiner Physiognomik, und so lange hat unsere Correspondenz ein Ende. Ein paar Anecdoten muß ich Ihnen indessen von ihm erzählen: Ich schrieb ihm, Kaufmann (der Kraftcoloß aus Winterthur, den Sie mir so herrlich beschrieben haben) sein August in Hamburg gewesen, und ich bedauerte, daß ich nicht das Vergnügen gehabt, ihn in Hannover zu sehen. Lavater antwortete mir hierauf: "Dessen sollst du dich freuen, denn sein Stillschweigen hätte dich getöbtet, und ein Wort von ihm deine Gebeine zermalmet." In

bemfelben Briefe hatte ich Lavatern febr höflich gefragt, warum Raufmann, ber boch bie Medicin studirt habe und in einem mir bekannt gewordenen medicinischen Rathe wirklich Genie für diese Runft gezeigt habe, nicht gestehe, daß er ein Medicus fen? biefes antwortete mir Lavater: "weil Raufmann fagt, daß alle befannten und berühmten Mergte Bedanten und Philifter fegen." diesen Brief antwortete ich: "Lavater, entweder mußt Du mir mit erfter Boft schreiben, daß Du ein Rarr gewesen senft, als Du mir folches Zeug von Raufmann geschrieben haft, ober ich bezeuge öffentlich in Deutschland mit meiner Namensunterschrift, daß ich Raufmann und Alles, was Du von diefem Kraftcolog fagft, verlache. \*\* ) Lavater fcrieb mir wieder: was er mir von Raufmann gefagt, fen Wahrheit. 3ch antwortete Lavatern: "Gut!" - Run fieng ich an gegen Raufmann etwas zu schreiben und lachte mich halbtodt, indem ich schrieb. Aber zwen Tage nachher tam mir ein herrliches Buch "Berloden aus Allerlen der Rlein- und Großmänner" in die Hand. 3ch verschlang es und faud (das Bose, das man von Lavater fagt, und einige schiefe Unmerkungen über die Physiognomik ausgenommen) dieses Buch voll unübertrefflicher Sachen. Der (ob er gleich ein Zuricher

<sup>\*)</sup> Zimmermann schrieb am 27. Oct. 1777 an Lavater: "Ich gratulire Dir zur Ankunft des Kraftcoloß Raufmann von Aftrakan: ""Sey froh — jagft Du, daß er Dir nicht zu nahe kam, benn, Lieber, seine bloße ftille Gegenwart wurde Dich todten und ein Wort von ihm Deine Gebeine gerichmettern."" -Lavater, bift Du toll? Du fagst ferner: ""Warum Raufmann (als Arzt) unbekannt fenn will? Beil alle bekannten und berühmten Aerzte Bedanten und Philister werden."" - Lavater, bift Du toll? - Bon zwei Dingen mable eins. Entweber geftebe mir Deine Tollheit, bamit ich Mitleiben mit Dir habe, oder ich zeige Dir und gang Deutschland öffentlich mit meines Ramens Unterfcrift, ob der Student Raufmann (man erfennt ben Student an feiner Sprace) vermögend fen, burch seine ftille Gegenwart mich zu tödten ober burch ein Wort meine Gebeine ju zerschmettern. Wählft Du bas Lettere, fo thut es mir leid, weil daben unfere Freundschaft - bie in meinem Bergen Burgeln jur Ewigkeit hatte - in Trummer geht." (Bgl. Begner, Beitr. 3. nabern Renntnis Lavaters Leipz. 1836, S. 111.) — Goethe fcrieb an Lavater 6. Juni 1780: "Alle, auf die ber Kerl [Raufmann] gewirkt hat, kommen mir vor wie vernünftige Menschen, die einmal des Nachts vom Alp beschwert worden find, und ben Tage fich feine Rechenschaft bavon zu geben wiffen. Sute Dich vor dem Lumpen, und wenn Du jemals Ursache haben solltest, ihn wieder auf- und anzunehmen, fo bedent' unter anderm auch vorher baben, daß ich von dem Augenblid an aufhören werde, gegen Dich gang frey und offen gu fenn." (A. a. D., S. 127).

ist) hat mich gerochen, dachte ich. Et sic (weil ich eben sonst viel zu thun hatte) manum de tabula. Es wurmt mich aber doch, und deswegen hebe ich nicht auf, was ich nur aufschiebe. Ein paar Maulschellen gebe ich, coute qui coute, dem Herrn Kaufmann. Mit Anecdoten von ihm wäre mir also sehr gedient. Ein paar treffliche hat mir Mendelssohn aus Königsberg und Dessau erzählt. Ich muß, ich muß auf die Kraftnarren loszehen! — Sie sehen schon hieraus, bester Freund, daß ich mich besser besinde — als vormals? Freundschaft habe ich für Lavater in Ewigkeit; aber ich mag doch nicht für einen Narren gehalten sehn, da ich kein Narr bin und dieses durch einen einzigen gedruckten Bogen beweisen kann. Ich muß, ich muß den Krastnarren eins auf die Nase geben, die nicht nur bloß etwa mich mishandeln, sondern hundert Männer mishandeln, die hundertmal besser sind, als ich, auch solche, die tausendmal besser sind, zum Exempel: Sie!

Roch eine Renigkeit aus der Schweiz, die ich gelegentlich an Spalding zu erzählen ditte: Zwölf junge Geistliche in Zürich haben nach der Leipziger Herbstmesse von 1777 eine Gesellschaft errichtet, um durch Worte und Thaten öffentlich zu beweisen, sie halten es noch mit Jesus Christus. Jesu Christi Reich in Deutschland bedarf also einer Allianz mit Zürich? So habe ich ein Gebet von Lenz für Göthe gesehen, worin Lenz Gott bittet, er möchte doch Göthen nur den Rücken fren halten, denn von vorne — nache er sich selbst Platz. Die Kraft der zwölf jungen Geistlichen in Zürich, die Jesus Christus in Deutschland bedarf, ist eben die Kraft, die Göthe von vorne hat. Bald hoffe ich eine Supplication von Gott an Kausmann zu lesen, worin Jener diesen bitten wird, das oder dieses Große für ihn auf der Welt zu wirken. Ich umarme Sie, mein Theuerster, herzinnigsich.

# 52. Sulzer an Zimmermann.

Den 21. Dec. 1777.

Bermuthlich werden Sie, liebster Freund, noch vor Empfang bieses Briefes das Tagebuch von meiner Reise [nach Nizza] bekommen; also muß ich Ihnen geschwinde noch etwas von diesem Manuscript sagen. Ihnen überlasse ich, was und wie viel Sie wollen daraus abschreiben — nur verbitte ich die Bekanntmachung des Ganzen. Sie werden sehen, daß es größtentheils nachlässig geschrieben ist, benn den größten Theil habe ich, von der Neise des Tages ermüdet, des Abends aufgeschrieben. — Ich gestehe Ihnen, daß ich meinen Namen sehr ungern dazu hergebe, weil ich überhaupt jest wünsche,

bag man in gebrudten Schriften nicht mehr von mir fprache. Das Gute hilft mir nichts, und bas Bofe, worunter ich auch unverdientes Lob zähle, macht boch wenigstens einen vorübergehenden Aerger. Batte man es mit Mannern zu thun, fo ließ ich mir Alles gefallen, aber man fällt in die Mäuler von Jungen und Buben. Alles, mas solche von mir sagen, es laute wie es wolle, ärgert mich. sollte ich für diese Brosamen etwas annehmen? Wohl bekommen sie benen, die fie des Aufhebens werth halten. Noch eines. Sie von der Beschreibung ber Stadt Nizza Gebrauch machen, fo ersuche ich Sie, ba, wo der Fluß Baglion zum ersten Male genannt wird, folgende Note an den Rand zu schreiben: "Plinius fagt in seiner Geschichte der Natur (L. III, c. 5): Igitur ab amne Varo Nicaea oppidum a Massiliensibus conditum, fluvius Padus etc. hier muß offenbar, wie auch in einigen Manuscripten steht, fluvius Palo gelefen werden\*), benn er meinet den Baglion. Denn auch die folgenden Worte: Alpes, populi alpini multis nominibus, sed maxime Capillati, oppidum Vediantiorum civitatis Cemenelio, portus Herculis Monoeci geben alle, wie aus ber folgenden Befchreibung zu sehen ift, auf die nahe um Nizza liegenden Derter." Diese Anmerkung wird für die Ernesti mehr werth senn, als das ganze Tagebuch. 3ch habe diefe Stelle im Plinius erft geftern bemerft. Also theile ich Ihnen meine novissima litteraria mit. Doch genug hiervon.

Ihr ganzer langer Brief hat mir zwar durchaus, die Erzählung von Byrmont ausgenommen, viel Bergnügen gemacht. Am besten aber gesiel mir Ihr edler Eifer gegen die Kraftnarren. Bravo! Fertigen Sie nur die Schwindelköpfe derh ab. Kaufmann giebt Ihnen Stoff dazu; Anecdoten weiß ich fonst nicht von ihm, als eben die, welche Hr. Woses Ihnen schon mag gesagt haben. Ein paar Windbeuteleyen von ihm könnte ich nicht ohne einige Weitläusigkeit erzählen. Aber dergleichen sind ihm schon in den "Berlocken" vorgehalten. Wich dauert sein Bater, den ich für einen sehr braven

Mann gehalten habe.

Wenn Sie mir einen rechten Mann zu ber bewußten Stelle\*\*) vorschlagen könnten, so soll Sie ber Umstand, baß ich beswegen an Haller geschrieben habe, nicht abhalten es zu thun. — Aber, mein liebster Freund, Sie haben mir einen Dolch in's Herz gestoßen, da Sie mir sagten, wie wenig Sie diesen Mann lieben, den ich liebe. Nicht so lieb ich ihn, daß ich keine Fehler an ihm sehen sollte; aber ein solcher Mann, von solchem Genie und von so warmem Gesühl

<sup>\*)</sup> In der Ausgabe von Sillig (I, p. 227) fteht "Paulo".

<sup>\*\*)</sup> Als Lehrer für ben Pringen von Preugen.

für Wahrheit mußte ein Bofewicht fenn, wenn ich ihn nicht lieben follte. Schätbare Manner fonnen große Fehler haben, fonnen in einer gemiffen Berblendung, ber felten Jemand entgeht, fchlimme Sachen thun, aber fie werden boch nicht zu schlimmen Menschen burch folche Fehltritte. Dich bunkt, es fen damit, wie mit den Ginsichten der Bernunft. Soll Saller fein icharffinniger Ropf fenn, weil er Furcht vor der Bolle hat und Gingebungen und Berführungen bes Satans glaubt? Diese Rinderenen, die er wirklich glaubt, halten mich nicht ab, ihn für einen großen Ropf zu halten. Hat boch Newton über Apocalypsis geschrieben. Sollte es im Moralischen nicht auch fo fenn, wie im Speculativen? — Bor zwen Tagen erhielt ich einen Brief von Bobmer, aus bem ich Ihnen etwas abfchreiben will: "Der gute Pavater fagt, daß man ihn in ben Berloden durch die Spiegruthen gejagt habe. Wenn er in dem Buchelchen nach ber Bahrheit gefchilbert fen, fo gehöre er in ben Spital ober in's Buchthaus. Die Empfindler feufzen, daß fo verdorbene Chriften find, die Gott in dem Menschen Chriftus nicht fühlen." Er beforgt boch, daß bies Buch Lavatern fehr ichaben werbe. auch die", fagt er, "bie Hottingers Sendschreiben jum Feuer verbammen, freuen fich ber Berloden." "Saben Gie", fragt er endlich, "teine Winte, wer die Berloden gefündiget habe? Gin Gerücht geht, baft er ein Sulzer fen. 3ch tenne zwar einige von diefem Ramen. die Papier versudeln, aber feinen, dem ich diefes gutrauen konnte." Noch eines: "Der junge Cramer\*) fchreibt Rlopftode Panegyricum. Er ift wild geworben, daß Lavater in ber Physiognomit Gothen taufend Barafangen über Rlopftod erhoben hat. Er droht La= vatern, wenn er biefe Berkleinerung Rlopftode nicht öffentlich gurudnehme, fo fete er in die Eloge von Klopftod einen Baragraphen, ber den heiligen Mann wiederrufen werbe." Dies find lauter Nederenen, auf die ich mit Berachtung hinfebe. - Bir haben jett, aber nur auf turge Zeit, einen Schaufpieler aus Bamburg bier, ber nach Wien berufen ift [Brodmann\*\*), wo ich nicht irre], ber Berlin als Hamlet halb rasend macht. Täglich muffen eben so viel Leute an dem Schauspielhaus abgewiesen werden, als hineinkommen Und alle diese Berrlichkeiten muß ich mit bem Rücken an-

<sup>\*)</sup> K. Fr. Cramer, 1773 Mitglied des Göttinger Dichterbundes, schrieb: "Rlopstod. In Fragmenten aus Briefen von Tellow an Elija." Hamb. 1777. 78, und später: "Klopstod. Er und über ihn", 3 Theile, welche 1780—82 erschienen.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. I, S. 49, den folgenden Br. 53 und Mendelssohns Br. 3.

feben. Ich muß mich bamit tröften, daß ich auch ben Roscius und

Aefopus und Pylades und Parrid nicht gefeben habe.

Ich hoffe, baß Sie sich über die Kurze bieser Epistel nicht beschweren werden, so daß ich mit gutem Gewissen hier schließen kann, obgleich das Blatt nicht ganz voll ift. Ich umarme Sie von Herzen.
3. G. Sulzer.

#### 53.

### 'Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 4. 3an. 1778.

Gott fegne Sie und erhalte Sie noch lange, lange, mein liebfter hochverehrter Freund! — Haller — ist todt! Ich habe bieses Deutschland durch einen Artikel in der Hamburger Zeitung vertündigen wollen, aber der Artikel kam zu spät, und dieser große Berlust für die litterarische Welt war in diesen Zeitungen schon angezeigt. Zu Ihrer philosophischen Prüfung schicke ich Ihnen hier Copen eines Brieses Hallers an Hehne in Göttingen, des Brieses eines jungen Tscharner aus Bern an Hehne, und Auszug eines Brieses aus Bern an mich.\*) Ueber diese Data bitte ich zu philo-

<sup>\*) 1.</sup> Aus einem unvollendeten Briefe Sallers an Sofrath Senne in Göttingen bom 7. Dec. 1777: — "Nun komme ich zu mir, werther Freund, erlauben Sie mir biefen vertraulichen Ramen. Wir werden nicht lange mehr mit einander arbeiten. Meine Rrantheit icheint nach allerlen Auftritten fic endlich in ein langfames ichleichendes Fieber ju fegen, das in meinen Jahren wohl nicht geheilet werben wird. Ich muß bemfelben icon mein Opium aufopfern und mich ben Barnichmergen bloß feten. Ich effe nicht mehr, trinke nicht einmal recht. Der Ropf bleibt indeffen, sowie er etwa fenn mochte, und ich werde arbeiten, so lange ich lebe. Nur arbeite ich weniger, und die Beytrage werden fleiner, fo bag auch die Rlagen über ben Abbrud bier und in Göttingen abnehmen werden. In Diefer Rabe ber Emigfeit wende ich mich jum Erlöfer, fuche feine Bermittelung, hoffe, wenn ich ja etwas hoffen tann, von feiner unermeglichen Gute. Meine Lafter liegen vor mir ausgebreitet; es ift ein fürchterliches Geer, und fiebenzig Jahre gesammelt, das wider mich ju Felbe gieht. Dem habe ich nichts als eine unermegliche Barmbergigkeit entgegenauseken, die aber zu meinem ewigen Trofte vorhanden ift und fich im Leben, Leiden und Sterben Chrifti an ben Tag leat. — Belieben Sie boch, herrn leg nebft Berficherung meiner bantbaren bochachtung ju fragen, mas für ein Buch (es muß nicht lang feyn) in meinen Umftanben und wider bie Schreden bes Todes, hingegen für die Festergreifung des Berdienstes des Beilandes ich fruchtbar lefen tonne? 3ch habe biefes ju ichreiben einen guten Augenblid genutt, beffer als ich ihn in langer Zeit nicht nehabt habe. Gie

fophiren. Ihrem Urtheil will ich nicht vorgreifen, aber fo viel muß ich boch fagen: ich halte Ticharners Nachricht für falfch, und bin fehr geneigt, ber Religion zum Besten, biefelbe öffentlich zu widerlegen.

find selten worden und muffen durch ängstliche Bewegungen zum Auswurf erkauft werden, da zumal die Kräfte sehlen. Ich schließe den Brief zu früh, und werde anzeigen, was etwa vorfallen durfte."

- 2. Aus einem Briefe eines jungen Gr. Dicharners aus Bern an Hofrath Beyne in Göttingen; Bern, ben 14. Decemb. 1777: "Den 12. Dec. ftarb Baller. — Bereits feit fechs Wochen mar alle hoffnung gur Auffunft ganglich berichwunden. Sein durch Arbeit ganglich entfrafteter Rörper mar burch gar ju lange dauernde Suffocationen fo heruntergebracht, daß man die Nachricht von feinem hinschied alle Augenblide erwarten mußte. weile war die Beschaffenheit und ber bamalige Buftand feiner Seele für die, jo um ihn waren, noch weit angfthafter, als bie Rrantheit felbft. Er legte ein Bekenntnig ab, bas wirklich ichrechaft war. Nachdem er vergeblich alle unfere Theologen ju fich tommen laffen, um aus ihrer Conversation fich erbauen zu konnen, fo gestand er: bag er nicht nur nichts glaube, fonbern baß es ihm unmöglich mare, etwas ju glauben, wie gerne er es auch thate! - Gein Buftand, ber febr traurig mar, fab einer Art von Berzweiflung gleich, in der er bis wenige Augenblide vor feinem Tode verblieb, den er mit Begenwart des Beiftes immer naber kommen fab. -So ftarb ber Mann, ben feine Landsleute nicht erfannt, feine Mitburger nicht geliebt und nicht belohnt haben. So ftarb Saller, ber im Bangen genommen gewiß eine ber iconften Bierden bes achtzehnten Jahrhunderts mar, ber noch größer gewesen ware, wenn er weniger universell hatte sehn wollen, ber fich mehr hatte follen angelegen fenn laffen, Die Liebe ber Menichen ju gewinnen, als nach ihrer Bewunderung ju ichnappen, ber in feinem Baterland mehr Patriotismus, und unter feinen Freunden mehr Eifer und weniger Leibenschaften hatte follen bliden laffen, und ber ruhiger würde geftorben fenn, wenn er auf der wichtigften Bahn mit mehr Blauben als Scepticismus gewandelt und fich felbst nicht mit a + b hatte erbauen wollen."
- 3. "Extraits d'une lettre de Madame Haller de Wildenstein au Dr. Zimmermann; Berne, 16. Dec. 1777: "Depuis sa dernière maladie en Juillet et Aout 1775 mon père a dechu insensiblement. Sans jamais reprendre ses fonctions, il a employé ce tems a se préparer à l'éternité avec la même ferveur et le même zèle, qu'il a mis dans toutes ses actions. Dans ses moments sombres il prioit avec une ferveur et un receuillement extrème. L'accord des Prophéties de l'ancien Testament avec les evénements du nouveau, étoit ce qui l'intéressoit le plus. Tous les soirs, quant il étoit au lit, ma mère ou la personne qui le veilloit, lui lisoit dans l'Evangile de St. Jean, dans les Epitres de St. Paul et de

Die Rraftnarren falle ich gewiß (wenn bie Best nicht in ber Schweiz ift) mit Rlauen und Bahnen an; aber wenn bie Beft in ber Schweiz mare, fo verbiente ich, bag man mich auf ber Stelle todtichöffe, wenn ich murbe in folder Zeit Satyren ichreiben. ift Raufmanns Bater? Wenn Raufmann nicht in ein Tollhaus tommt, fo wird vielleicht gulest aus ihm (Gie wiffen, bag er ein Medicus ift, allein bas halt er geheim!) eine Art von Theophrastus Paracelsus, und daben murbe er im Grunde nicht übel fahren. Lavater hat ein Circular an feine Freunde über die "Berloden" Devotion foll da der Bligableiter fenn; aber mir ergeben laffen. beucht, ber Blit behalte hier feine gewöhnliche Wirfung. Das Circular gefällt mir nicht. Lavater icheint Gefiner und Compagnie für bie Berfaffer ber Berloden gu halten. Mir beucht, fein mir befannter Rüricher habe fo viel Philosophie, als ich in den Berloden finde. Aber feltfam beucht mir, daß der Berfaffer der Berloden ben allem seinen Wiberwillen gegen Berber - in seinem Styl fehr herderifirt! Bas will Bobmer damit fagen, daß ein Gerücht gehe, ein Sulzer fen ber Berfaffer ber Berloden? - Es mag's gemacht haben wer will, fo fage ich: bag bie Berloden (mit allem Unwahren, bas barin ift) eines ber nütlichsten Bücher unserer Zeit find. Lustia wird's zu feben fenn, wenn Cramer, der in feinem Rlopftod auch gefafelt hat, sich über das aufhalten will, was Lavater faselt. Was will das fagen: "Wenn Lavater die Berkleinerung Klopstocks nicht zurücknehmen wolle, so setze Cramer in die Eloge von Klopstock einen Baragraphen, der den heiligen Mann widerrufen werde?"

Lieber Freund, mir thut es innig lend, daß ich Ihnen einen Dolch in's Derz damit gestoßen haben soll, daß ich Ihnen sagte, ich liebe Hallern nicht. Lieber Freund, meine Hochachtung für Hallers Genie und riesenmäßige Wissenschaft und riesenmäßige Wirfsamkeit war zu jeder Zeit unermeßlich groß; geliebt habe ich ihn unaussprechlich, aber er hat meine Liebe so oft verschmähet, er hat mich so oft auf den Berdacht gebracht, daß er kein Herz habe, daß ich endlich aufhörte ihn zu lieben. Ich bin der Liebe zum höchsten Grade fähig, ich liebe zum Erempel Sie in diesem Grade; aber verzeihen Sie, Haller war für die, die ihn aus vielem Umgang

St. Jean, ou dans quelque livre de piété. Il a souffert avec une patience admirable. Les doutes à l'égard de son salut, qui le tourmentoient, ont disparu avant sa mort. Il disoit au ministre, qui prioit avec lui: je suis tranquille. En mourant il dit tout doucement, avec une respiration extrémement affoiblie, trois fois: Gerr Jesus, Gerr Jesus, Gerr Jesus, Gerr Jesus,

kannten, nicht liebenswürdig. Ich appellire hierüber von Ihnen an Hallers eigene Kinder, von denen einige so dachten wie ich, und zwar die verständigsten. Daß man ein großer Geist, wie Haller unstreitig war, sehn kann, und doch an die Hölle und an Eingebungen des Teufels glauben kann, ist mir sehr begreiflich. Haller hatte im eigentlichsten Berstande (wenn ich nicht entsetzlich irre) keine Courage, und dies erklärt mir Alles. Eine große Seltsamkeit sinde ich in Hallers Hypochondrie. Hypochondrie macht sonst unfähig zum Denken, unthätig, tödtet den Geist; das that sie ben Haller nie; aber sie machte ihn zu einem beständigen Poltron in Religions-

fachen. Bas benten Sie hiervon? -

Kur einen großen Gefallen möchte ich Sie bitten, weil mir Bodmer eben durch ben Sinn fahrt. Sagen Sie boch biefem ehrwürdigen Greife, daß ich im Jahre 1776 einen langen Brief von ihm erhalten habe, von dem ich fein einziges Wort habe lefen konnen, und daß ich damals einige Bucher von ihm habe erhalten follen. Dies sen die Ursach, warum ich nicht die ich nie erhalten habe. geantwortet. - Den Schaufpieler Brodmann tenne ich aus vielem freundschaftlichen Umgang mit ihm vom letten Winter. Er ist ein fehr gefitteter, fanfter, verständiger, liebenemurbiger und außerft bescheidener Mann, ber fich auch seines Privatumganges wegen hier eine allgemeine Sochachtung erwarb. Er ift ber Cohn eines Defterreichischen Solbaten und in Dalmatien geboren. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Parrick beffer spiele. Um Renjahrstag 1777 fah ich zum erstenmal ben Samlet hier vorstellen. Brodmann war Ein folches Schauspiel - von diefer Wirtung - ift auf Erben nicht erschienen. Dag alfo Brodmann Berlin "halb rafend" macht, scheint mir überaus vernünftig. 3ch umarme Sie 2c.

3. G. Zimmermann.

# **54.**

# Zimmermann an Sulzer.

Hannover, 8. März 1778. Wesoncholie hat mich eine s

Liebster Freund, die schwärzeste Melancholie hat mich eine Zeitlang fast getödtet, und beswegen unfähig gemacht, an Sie zu schreiben. Ich bin nicht besser anjett, aber ich barf's nicht länger aufschieben. Sie muffen mir nicht böse werden, wenn ich zuweilen etwas zu Ihrer Erleichterung vorschlage. — Wit der Frühlingssonne werden Sie wieder ausseben. Ich bin so entsetzlich mit Kranken beschäftigt und so allmächtig niedergeschlagen, daß ich an Hallers Leben jetzt nicht benten kann. An Bodmer habe ich jedoch geschrieben.

Mein Sohn ist mit einer mania periodica befallen; dies ist

meine Noth und meine Melancholie.

Ihre Beschreibung von hieres steht im Deutschen Museum vom März. Sie werben sich sowie ich über die Orthographie ärgern. Man hat Hoffnung zum Frieden mit Amerika. Sonst broht der Krieg von allen Seiten. — Gott seh mit Ihnen, liebster Bater, Bruder, Herzensfreund.

3. G. Zimmermann.

### 55.

### Sulzer an Zimmermann.

Den 10. Jun. 1778.

Ich eile, mein liebster Freund, Ihnen zu sagen, daß ich mich endlich entschloffen habe, das vorgeschlagene Mittel unverzüglich zu versuchen. — Seit etwa 12 Tagen befinde ich mich merklich schleer; ber Huften hat zugenommen; des Abends besinden sich die Füße um die Knöchel etwas geschwollen und der wenige Schlaf, den der Huften mich genießen läßt, ist voll siederischer Träume. Dazu kommt ein beständiger, disweilen empfindlicher Schmerz im Kreuz, und endlich eine fliegende Gicht, die mir bald in Händen, bald in Füßen, bald in andern Gliedern, zwar bald vorübergehende, aber empfindliche

Schmerzen verurfacht.

Alfo ift endlich unfer großer Baller auch jum großen Saufen übergegangen. Ich gestehe Ihnen, daß ich die Nachricht nicht ohne Thranen habe lefen konnen. Deinen letten Brief hat er nicht mehr Traurig war mir fein letter Brief an Gr. Hofrath Denne, und fehr ärgerlich ber von dem jungen Ticharner. Bas in biefem von feinem Unglauben fteht, ift gang zuverläffig - wo nicht eine Berläumdung, boch ein Difverftandnig. Gie feben aus Allem, baß er bisweilen an feiner Seligkeit gezweifelt hat. Bermuthlich fagte man ihm nach dem gewöhnlichen Schlendrian, er folle nur glauben 2c. und barauf mag er wol in einem Augenblid ber Angft gefagt haben: es fen ihm unmöglich zu glauben, nämlich: bag er Bergebung erlangen könne. Und darauf hat man ihn gar zum Ungläubigen gemacht. Der junge Mann, ber biefe Ungereimtheit ge-Schrieben hat, muß ihn gar nicht gekannt haben, benn wie konnte er fonft fagen, daß er im Skepticismo gelebt und die Bewigheit burch a + b gefucht habe? Denn bies mar nun gerabe feine Sache nicht. Er fchrieb mir noch unlängst, daß die Arbeiten, womit er fich von Jugend auf abgegeben, ihn allezeit von metaphyfischen Speculationen abgehalten haben. Bas feinen Charafter betrifft, fo mag es wol wahr fenn, daß er im Umgang nicht liebenswürdig gewefen. war freylich gegen Widerspruch höchst empfindlich, meinte, man sollte ihm blindlings trauen und glauben, faßte leicht bittern Unwillen gegen die, die dieses nicht thaten u. dergl. Aber gewiß nahm er

warmen Antheil an dem, was er für wahr und gut hielt. 3ch fürchte, Sie haben nicht recht verstanden, was ich damit sagen wollte, als ich Newton anführte, der über die Apocasppse geschrieben, und Hallern, der an Eingebungen des Satans glaubte. Diese beyden Fälle sollten nur Bergleichungen seyn, wodurch ich beweisen wollte, daß man auch bey einem guten moralischen Charafter große moralische Schwachheiten haben könne, so wie man bey einem großen Genie kindische Irrthümer haben kann. Doch genug hiervon. Sehr wichtig ist es, wenn die Tscharnerische Lüge sich verbreiten sollte, sie öffentlich zu widerlegen, denn sie würde den Berstorbenen zu einem Erzheuchler und zum Betrüger machen. Und das war er zuverlässig nicht.

Raufmanns Bater ist ber älteste, sogenannte Rathsherr unser kleinen Baterstadt, aber gewiß von allen unsern Rathsherrn der verständigste, jest ein Greis von etlichen 70 Jahren. Ich versstehe so wenig, als Sie, wie Bodmer sagen könne, ein Sulzer werde als Bersasser der Berlocken genannt. Mein Neven kann es nicht sepn, und ein andrer junger Mann unsers Namens, der dort für einen bel esprit der ersten Art gehalten wird, ist zu sehr in die frivolités françoises vertieft, als daß er so was denken oder schreiben könnte. Ich halte noch immer Hottinger für den Hauptversasser, benke übrigens von der Schrift gerade so, wie Sie. Ich umarme Sie von Herzen.

#### 56.

## Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 11. October 1778.

Berzeihen Sie mir, theuerster und verehrtester Freund, daß ich Ihren Brief vom 29. Aug. so spät beantworte. Ich erhielt benselben ben meiner Ankunft in Hannover ben 12. Sept., aber leider seit dieser ganzen Zeit hatte ich weder Lust noch Fähigkeit zu nichts, weil ich ganz unaussprechlich von Krämpfen, Andrang des Blutes zum Kopf, Schwermuth und beständigem Fieber litt, — und die ganz erschreckliche Last von Consultationsbriesen, die mir aus halb Europa bennahe auf den Hals fällt, wird immer größer. Etwas hat mir die aus Zürich erhaltene Nachricht wieder aufgeholsen, daß mein Sohn sich ganz zu erholen scheint, denn durch sein Unglück kann ich in diesem Jahre so grausam wieder herunter. — Der physische und moralische Theil von De Luc's Lettres à la Reine wird vier Bände ausmachen. Diese sollen alle zusammen herauskommen. Im Haag wird sleißig daran gedruckt. Ich hoffe und wünsche, daß der fünste Theil, nämlich der metaphysische, wegfalle.

3ch tann mich nicht enthalten. Ihnen ein Göttingisches Reitungsblatt zu überfenden, um Ihnen zu zeigen, auf welche impertinente Art die Klapperschlange, Kästner genannt, den braven De Luc behandelt hat. - "Qu'ay-je avec M. Kaestner?" schrieb De Luc an Marcarb: "Rien du tout, que des éloges que j'ay fait de lui dans un écrit qu'il connoit, adressé à la Societé Royale, et sur lequel il m'a dit que c'étoit la seule chose qu'il eut a y trouver Je les laisserai cependant. Je languis de sçavoir Si l'habit est drôle, j'en rirai, 's'il est comment il m'a habillé. plat, j'en leverai les epaules." Cbenfo impertinent ift Raftner auf Sie und Lavater in ber Zugabe zu ben Göttingischen Anzeigen vom 26. Sept. 1778 gefallen. Dier ift die Stelle: "1) fr. Sulzer über die Unfterblichkeit ber Seele, physicalisch betrachtet. Die Seele hat beständig ein feines Körperchen um fich, das durch Rrafte der Natur unzerstörbar ift; wird es von dem äußern groben Rörper getrennt, so vereinigt ce sich wieder mit einem andern. (Und diese bloße Spothese findet Gr. Sulzer sicherer, die Unsterblichkeit darzuthun, als andere Brunde?) 2) Br. Forman ichatt die Physiognomie. (Gang vergebens, weil die Physiognomie von der Philosophie nicht will geschätzt senn.)"

Sie konnen nicht glauben, mein Freund, wie gierig ich jeden Bofttag auf Zeitungen von Breugischen Siegen mar. So viele Rlugheit hatte ich von dem Ranfer, und überhaupt ein folches Ende, nicht erwartet. Mit feiner neulichen sophistischen Declaration wird ber Wienerische Dof manchen turgsichtigen beutschen Fürsten hinter Man hat mir aber zuverläffig (aus Berichten das Licht führen. eines Gefandten in Wien) versichert, daß der Ranfer nie murbe angeboten haben, feine Baperifchen Besitzungen gurudzugeben, wenn er nicht zum voraus versichert ware, daß ber König ihm in Absicht auf die Anspachischen Pacta auf feine Beise nachgeben wird. haben hier einen ber größten Bubliciften in Deutschland, ben Bofrath Falde (vormaligen Hannöverischen Gesandten in Wettlar), der ein grundehrlicher Mann ift. Diefer hat mir gesagt, er glaube im Stande zu fenn, wenn man ihm bazu 14 Tage Zeit gabe, die neuerliche Declaration bes Wienerischen Sofes in allen ihren Theilen völlig zu widerlegen und ganz über ben haufen zu werfen. beucht, mein Freund, es follte fich mohl der Muhe verlohnen, bag Sie bem fr. Minister von Bergberg hiervon Rachricht gaben. Alles, was über die Banerischen Angelegenheiten Wichtiges durch bas hiefige Ministerium an Ihren Konig gelangen mag, tommt von biefem Dr. Falde, und ich glaube, daß ber hiefige Breufische Gefandte, Berr von Edelsheim (ber fich wohl in Acht nimmt mit Niemand umzugehen, der nicht 16 Quartiere hat), Hr. Falde gar nicht kennt. Es ift nicht möglich, daß die Einsichten des Hr. Ministers von Herzberg von Jemand in der Welt höher geschätt werden, als von Hr. Falde, aber ich bin überzeugt, daß Hr. von Herzberg einen so tiefsehenden, scharssingen, kraftvollen und grundgelehrten Publicisten, wie Hr. Falde ist, gewiß brauchen würde, wenn er ihn kennte. Falde hat einen einzigen Fehler in meinen Augen: er ist zu weitläufig. — Ich umarme Sie 2c. 3. G. Zimmermann.

### 57.

## Sulzer an Zimmermann.

Den 23. October 1788.

Ich war eben im Begriff, an Sie zu schreiben, mein geliebter Freund, um mich nach ber Ursache Ihres langen Stillschweigens zu erkundigen, als ich Ihren lange erwarteten Brief erhielt. Aber mit Betrübniß sehe ich daraus, daß Sie, wiewol auf eine andre Art, ein ebenso geplagter Mann sind, als ich. — Was ich Ihnen in meinem letzten Briefe von meiner Besserung gemeldet habe, war auch ein kurzer Sonnenblick zwischen trüben Wolken heraus. Seitden habe ich viel ausgestanden, daß ich über meine Kräfte, die Ausshaben aushalten können, erstaunen mußte. — Seit zwen Tagen bin ich wieder in der Stadt und in einem ganz erträglichen Zustand, wiewol sehr matt. Dies ist meine Geschichte seit ansangs September bis auf diesen Tag, an dem ich mein 59. Jahr antrete.

Sehr angenehm maren mir bie Nachrichten von unferm murbigen De Luc, den ich von ganzem Herzen liebe. Ich bin auf seine Theorie ber Erdveränderungen fehr begierig, ob ich gleich vermuthe, daß fie mit ber meinigen nicht gang übereinstimmt. Es fann aber gar wol fenn, daß jeder von uns in einigen Studen recht hat, und daß die gegenwärtige Geftalt bes Erdbodens aus einer einzigen Urfache nicht ganz erklärbar ift. Eine ber Urfachen berfelben habe ich zuverlässig ausgefunden, vielleicht thut De Luc eine andre, auch wahre Sehr unartig ift Raftners Behandlung eines fo murbigen Ich mußte doch auch nicht, worauf dieser so verächtlich von Andern sprechende Mann sein angemaßtes Uebergewicht gründen Bas er von mir fagt, ift übereilt. Aber dies ift natürlich, soute. wenn man eilfertige Recenfionen machen foll. Ich habe oft Gelegenheit, mich darüber zu verwundern, daß sonst verständige Leute sich einbilden, Sachen, die Andere durch langes und muhfames Nachdenken gefunden haben, durch flüchtiges Lesen sogleich ganz zu fassen und einzusehen, baß es nicht Stich halte. — Go weit hatte ich schon vor zwei Bofttagen geschrieben. — Gestern Abend erhielt ich einen Brief von De Luc. Er sagt, daß er seine Gedanken über den Materialismus von den Briefen trennen und ein besonderes Werk daraus machen wolle. Er schmeichelt sich, daß er die Materialisten zum Stillschweigen bringen werde. Aber hierin verspricht er sich gewiß zu viel. — Leben Sie wohl, mein liebster Freund, ich umarme Sie von Herzen. 3. G. Zimmermann.

### 58.

## Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 15. Rov. 1778.

- Ach Gott, wie blutete mir bas Berg, als ich Ihre Rlagen über Ihr einsames Leben las! D wie herzlich gern wollte ich alle Stunden, die ich bem gesellschaftlichen Umgange wibmen fann, gang allein ben Ihnen gubringen! — Ber find bie Freunde, die Gie bes Sonntage ben fich haben? - Gleich nach bem Empfange Ihres Briefes vom 7. Nov. fchrieb ich ein Billet an Boie, um den fernern Drud ber Auszuge aus Ihrem Tagebuch bestmöglichst zu hindern; aber leider ift der November schon gedruckt und der December vermuthlich schon unter ber Preffe. Ich lege die Antwort von Dr. Boie, bem Berausgeber bes Dufeums, hier ben. Doch biefes Alles hinbert nicht bie unendliche Berbindlichkeit, bie Ihnen Steiner und das Bublicum haben werden, wenn Sie Ihr Reisejournal gang wollen bruden laffen. Mir beucht, Sie konnten über die Schweig, und gumal über Burich, auch nur ein paar Seiten bingufeten, megen beren man fich in ber Schweiz und in Deutschland das Buch aus ben Banben reifen wurde. Sagen Sie 3. B. bas Bichtigfte, mas Sie von Bodmer, von Lavater, von dem Zustande der Litteratur und Philosophie, und bem Beifte ber Zeit in Burich und in Deutschland benten, fren und rund heraus. Sie thun dadurch unendlich viel Gutes, und folche gelegentliche Reflexionen find ohnehin das, mas in Ihrem Reisejournal unendlich allenthalben gefallen hat. — Es freut mich herzlich, daß Sie einen so guten Bedienten wieder haben, und zumal einen Schweizer. Dir beucht, Alles, mas "fchweizerlet", macht Ihnen noch immer Bergnügen. Mir ift es nicht fo; die vorzügliche Liebe für mein Baterland hat fich ganz verloren. 3ch habe auch in Deutschland viel mehr mahre Bute und Liebe und Theilnehmung gefunden, als in ber Schweiz.

Also habe ich mich boch nicht geirret, als ich Ihre Dand in vielen Stellen von Lamberts Eloge im Merkur vom September zu bemerken glaubte. Nun hoffe ich, ber Russischen Declaration wegen, zuverlässig den Frieden, wenn die Franzosen nicht etwa (welches ich nicht glaube) so toll sind, sich in die deutschen Händel mischen zu

wollen. Dem redlichen or. Sofrath Falde haben Sie durch die Mittheilung des verbindlichen Billets von dem or. Minifter von Berzberg, wofür er fehr bankt, eine außerordentliche Freude gemacht.

De Luc läßt ben metaphysischen Theil ganz weg; so viel haben also doch Ihre Borstellungen gefruchtet. Was nun Ihre Erinnerungen gegen seine Theorie der Erde fruchten werden, steht zu erwarten. — Denken Sie, die Societé typographique in Bern (wie Reich sagt), in Lausanne (wie De Luc sagt) hat ihm seine Lettres à la Reine nachgedruckt. Der arme Mann hoffte sich und seinen Kindern durch dieses Buch, das er auf eigene Unkosten drucken läßt, aufzuhelsen, und nun beraubet ihn eine Gesellschaft von Spitzbuben aus der Schweiz dieser Hoffnung und seines Eigenthums. — Ich umarme Sie 2c.

**59.** 

## Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 18. Rov. 1778.

– Gott gebe, daß es nicht schlimmer mit Ihnen geworden Die Witterung ist gar nicht talt, aber äußerst feucht und Ben ber fehr talten Luft leiben Sie boch am meisten. Gine feltfame Geschichte habe ich geftern zum zweiten Dale wieder erzählen gehört, über die Sie mir vielleicht einiges Licht geben konnen. Sie tennen ben Streit, ben Leffing und ber Baftor Bote in Samburg letten Commer über die Religion und die Fragmente des verftorbenen Reimarus gegen biefelbe geführt haben. Unter bem Schute des Erbprinzen von Braunschweig foll Leffing die Erlaubnig gehabt haben, in diefer Sache bruden zu laffen, mas ihm beliebte. kant aber auf einmal ein Berbot von dem Berzog von Braunschweig im letten August ober September, und Leffing mußte fcmeigen. Dies ift allgemein bekannt. Mun fett man aber hinzu (und biefes wird allgemein in Braunschweig geglaubt), ber Ronig in Breufen fen die Urfache, daß Leffing diefer Streit verboten worden. Balten Sie bas für mahr? Eine andere Anecdote erzählte mir vor ein paar Tagen ein Freund des Rraftnarren Raufmann aus Winterthur (ben Lavater, wie Sie wiffen, für einen Balbgott halt), ben der ich mich herzlich geärgert habe. Ich hatte immer von dem Fürsten und der Fürstin in Deffau als einem herrlichen Baar von guten und großen Menichen fprechen gehört. Nun geben Raufmanns Freunde vor, daß biefer aus teiner andern Urfache fo geschwind von Deffau weggekommen fen, ale weil die Fürstin sich in ihn verliebt habe, und weil der Fürst, wie natürlich, diese Liebe nicht habe bulben wollen. Mir beucht, nur fo etwas hat in ber Beldengeschichte bes

Mannes noch gemangelt, ber Alles kann, was er will, und Alles will, was er kann. Das Decemberstüd bes Deutschen Museums ist vielleicht noch nicht unter ber Presse, und in diesem Falle ist ein ganzer Abschnitt aus Ihrem Reisejournal gerettet. Ich empfehle mich Ihnen, mein verehrtester Freund, herzlich und bitte Gott, daß er Ihnen Ihr Leiden erträglich mache. I. G. Zimmermann.

# 60. Sulzer an Zimmermann.

Den 24. Nov. 1778.

Nehmen Sie, liebster Freund, meinen herzlichen Dank für Ihre zwei letten Briefe vom 15. und 18. diefes Monats. Jeder Ihrer Briefe macht mir einen vergnügten Tag und ist mir viel mehr werth, als ein turger Befuch von einem Freunde. Diefer läßt mich bald wieder allein, aber burch wiederholtes Lefen Ihrer Briefe behalte ich Gie ben mir. Db mir gleich bas Schreiben fehr fauer wirb, fo schreibe ich doch gern an meine Freunde, weil es würklich mein einziger Zeitvertreib ift. Meine Umftande find bennahe immer diefelben. Das feuchte Wetter hatte meinen Suften verdoppelt und biefer hatte mir etliche bennahe gang ichlaflose Nachte gemacht. Die Geschwulft ift sehr veränderlich und ist immer einer Ebbe und Fluth unterworfen; aber neu baben ift diefes, daß ich jest bisweilen Schmerzen in ben Beinen fühle. Rrämpfe könnten Antheil baran haben, benn feit einigen Tagen machen biefe mir viel Blage. — Meine Sonntags-Gefellichaft besteht aus Leuten, die Gie nicht fennen. hiefige Musici, unser Gartner im botanischen Garten, zu benen sich bisweilen der Professor Müller, ober bie Rarschin gefellen. find Leute ohne Brätension, die sehr freundschaftlich gegen mich gesinnt find und deren Umgang mit mir meistentheils in nichtsbedeutendem Wortwechsel besteht, den aber gegenseitige Freundschaft, Offenherzigkeit und ich weiß nicht was mehr, angenehm machen. - Bisweilen beehren mich unsere jungen Bringen, die Sohne des Bringen von Breugen, mit ihren Institutoren mit ihren Besuchen; aber fo recht schicke ich mich nicht mehr für dies zarte Alter von 5 und 8 Jahren. Doch macht es mir Bergnugen, gute Gigenschaften an diesen für bas Land so wichtigen Anaben zu entbecken.

Ich wollte ebenfalls Burgschaft dafür leisten, daß das Berbot, bas an Leffing ergangen ift, nicht durch den König ist veranlaßt worden. Aber dafür wollte ich nicht stehen, daß nicht entweder die Königin, oder das hiesige Ministerium etwas dazu könnte beygetragen haben. Denn (unter uns gesagt) der gute Semler in Halle hat sich viel Mühe deshalb gegeben. Er hat hier Vorstellungen deshalb

gemacht, und es ist mir nicht unwahrscheinlich, daß er etwas damit ausgerichtet habe. Aber, was Sie von Raufmann gehört haben, halte ich für ein abgeschmacktes Wärchen. Doch wollte ich nicht dafür schwören, daß dieser Kraftnarr nicht unverschämt genug gewesen, sich so etwas zu äußern. Er hat mehr, bald ebenso unverschämte

Lügen ausgehectt.

Hier bekommen Sie meine Antwort an unsern liebenswürdigen De Luc. Ich muß es sehr beklagen, daß sie nicht nach seiner Erwartung ist. Aber urtheilen Sie selbst, ob es mir möglich sen, mich in Aufklärungen und Erläuterungen einzulassen, die wochenlange Arbeit machen würden. Da es mir in meinen gesunden Tagen zu mühsam schien, mein System, so daß es Jedem einleuchten könnte, zu entwickeln, wie sollte ich es jetzt thun können. — Sie würden lachen oder weinen, wenn Sie die attitude sähen, in der ich schreibe. Abieu. Ich umarme Sie herzlich.

#### 61.

### Zimmermann an Sulzer.

Sannover, 6. Januar 1779.

Das brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen, mein geliebter leibender Freund, mit welcher Rührung ich Ihre Briefe vom 29. Dec. und 2. Jan. las. - Eine völlige Berwirrung ber Lebensgeifter ift gewiß ben Ihnen nicht zu befürchten; eine einzige gute Racht fann Die Munterfeit bes Beiftes und ben Muth ber Seele wieber herftellen. - Bor ein paar Tagen habe ich bas Eloge de Voltaire, geschrieben im Lager zu Schatlar, gelesen. Das Berz gieng mir baben auf, und ich bekam neuen Muth durch den Bedanken, daß ber König, ber noch schreibt wie vor 20 Jahren, auch noch seine Feinde schlagen werde wie vor 20 Jahren. Die Schweizer tommen amar übel baben meg. Aber der König hat barin boch völlig Recht, daß allerdings die Gegenwart von Boltaire ben Laufannern die Röpfe umbrehte, und zwar grade fo, wie es ber Ronig fagt. Scherze gegen die Benfer find, als Scherze, gegründet genug. habe eben auch Observations sur la constitution militaire etc. gelesen. Die Anecdoten von ber bonhommie bes großen Konigs (an ber ich nie gezweifelt) haben mich, ber Zweifler wegen, fehr gefreut. Unrichtiges und Unwahres enthalten doch diese Observations auch, und zuweilen raisonnirt ber Berfaffer wie ein Pferd. Gin Frangofe ift er, aber miffen Gie, wer er ift? Die Leute mogen fagen, mas fte wollen, und geschehen mag in diesem Jahre, was Gott will, fo ift und bleibt doch mahr, daß in feiner Zeit ein groferer Mann gelebt hat, als König Friedrich.

Ich habe die größten Hoffnungen für dieses Jahr, wenn uns auch Gott den Frieden nicht giebt, und diese Hoffnungen gründen sich auf die Geisteskraft Ihres Königs, die noch so volltommen dasjenige scheint, was sie von jeher gewesen ift. In Amerika scheint sich das Glück auf die wunderbarste Beise zum Besten der Engländer umzudrehen. Wie oft geschiehet, was kein Mensch erwartet! Dieses haben wir tausendsach ben Ihnen erfahren, liebster und bester Freund. Möchte doch die glückliche Stunde bald kommen und der sehnlichst gewünschte Brief, in dem Sie mir sagen werden: Nun ist mein Derz wieder froh! Ich umarme Sie, mein Geliebter, mit der innigsten Liebe und Ergebenheit.

# 62. Sulzer an Zimmermann.

Den 12. Januar 1779.

Dhne Zweifel sind Sie, mein bester und liebster Freund, nach der Fortsetzung meiner Leidensgeschichte begierig, die ich Ihnen ben gegenwärtiger Milberung meiner Leiben mit Bergnugen mittheile. Erft feit meinem letten Briefe vom 2. Januar gieng mein Leiben recht an; die Schmerzen nahmen täglich etwas zu, befonders fette fich ein heftiger Schmerz in den letten Anochen des Rudgrats, ber 2 mal 24 Stunden fo beftig anhielt, daß ich mich vor Mattigkeit nicht mehr rühren tonnte; felbft die Sinne wurden merklich verwirrt. -Die Buftschmerzen haben gang nachgelaffen, ben angehender Racht habe ich ein ziemliches Brennen in begben Beinen, ber Schmerz in bem Rreuz vergeht nie, ift aber die meifte Zeit erträglich. - Wenn ich auch nicht schlafe, tann ich boch ziemlich ruhig auf einer Stelle liegen, aber durch feine Art des Denfens mir die Zeit vertreiben; weder Begriffe noch Bilder noch Gemälde wollen haften. daß ich mir mit deren Betrachtung die schlaflosen Stunden vertreiben könnte. — So, mein Theurer, führe ich jett ein erträgliches Leben; aber äußerst matt. Mein Geficht ift besonders fehr geschwächt und mein Ropf fann bas Denken noch nicht ertragen. — Berglich gern wurbe ich mich nun auch von angenehmen Sachen mit Ihnen unterhalten, von bem Philosophen, Belben und Staatsmann Friedrich und andern Dingen, aber bas Schreiben wird mir noch fauer und ich habe taum Rraft genug, die Feder fest zu halten. Die meisten Anecboten von Friedrichs Privatleben sind mahr, befonders die traits seiner bonhommie, und noch täglich erfährt man bergleichen. Soviel ich weiß, ift Bilati der Berfasser der Anecdoten. Man spricht fehr viel von Frieden, an ben ich noch nicht glauben tann, aber ben unfrer Armee ift alles voll Muth. Ich umarme Sie herzlich. J. G. Sulzer.

# Mofes Mendelssohn an Bimmermann.

(Bgl. Abth. I, S. 66 ff.)

1.

clauben Sie, daß ich den Blapregen von Briefen, von welchem

Berlin, ben 25. Juni 1772.

Sie überfallen werden, um einige Tropfen vermehren darf. Meine Briefe haben den Borzug, daß sie auf seine Antwort dringen und Ihnen vollkommen die Freyheit lassen, sie allenfalls ungelesen bey Seite zu legen. Ich bin kein Kranker mehr, der Ihrer schleunigen Hüsse bedarf. Ich bin, Gottlob! größtentheils wieder hergestellt, und wenn Ew. Hochedelgeb. nur die Geneigtheit haben wollen, meinem Arzt, wie disher geschehen, von Zeit zu Zeit einen kleinen Wink zu geben, wie er mich ferner zu führen habe, so habe ich die beste Hoffnung, mehr Hoffnung, als da ich das letzte Mal das Vergnügen hatte, Ihnen zu schreiben, denn ich merke seit der Zeit eine tägliche Zunahme an Munterkeit und Kräften.

Ich wohne jett in der angenehmsten Gegend des Thiergartens, besorge gleichwohl täglich meine Handlungsgeschäfte in der Stadt und kehre des Abends in das anmuthige Landhaus meines Freundes zurück, das am Ufer der Spree, dem Sulzerschen Garten im Moaditerlande gegenüber liegt. Einer Reise nach Phrmont widersetzen sich meine häuslichen Umstände. — Was für ein außerordentlicher Mann ist Ihr Freund Wieland! Seit vielen Jahren hat mich kein Buch so ergötzt, als der dritte Theil seines goldenen Spiegels. Man siehet, der Mann darf nur wollen. Hier zeigen sich der Weltweise, der Verehrer der Gottheit, der Lehrer der Tugend und der unnachahmlichste Schriftsteller in ihrem stärksten Lichte.

Ich habe die Ehre mit der aufrichtigsten Hochachtung und Ber-

ehrung zu fenn Dero von Bergen ergebenfter

Mofes Mendelsfohn.

2.

(Ohne Datum.)

Allerdings hat mein Freund Nicolai meine Unwissenheit ein wenig übertrieben. fr. C. - R. Jacobi hat vollkommen Recht, es find weit mehr als vier Pfalmen fo leicht zu verstehen, als nur immer eine Stelle in ben historifchen Schriften bes Alt. Teft. fenn Aber von vielen, fehr vielen Pfalmen muß ich gleichwohl gestehen, daß ich fie fchlechterbinge nicht verstehe. Unter ben leichtverständlichen find viele, die ich für fehr mittelmäßige Bedichte halten Berfe ohne Berbindung, bald Wiederholungen eines und ebenbesselben Bedankens, bis zum Ueberbruß, bald Sprünge und Ausweichungen, die feine Begeifterung rechtfertigen tann. Man konnte die Berfe in jeder andern Ordnung auf einander folgen laffen, ohne bag ber Bufammenhang mertlich ichlechter murbe. Aber von ben vortrefflichen Gedichten, die mahre Mufter in der lyrischen Dichtungsart find, tenne ich nur wenige, die mir durchgehends verständlich waren. 3ch habe über ben "Brediger" einen Commentar herausgegeben, den Br. Rabe in's Deutsche überset hat. Ihnen und dem Berrn C.-R. Jacobi barf ich aber gestehen, daß ich viele Stellen in bem Brediger nicht verftebe. Ich habe es gemacht, wie die Ausleger es alle machen, ben Ginn hineingelegt, ber fich mit dem Inbegriff ber Worte einigermagen verträgt, und damit muß ber Lefer ichon aufrieden fenn. Aber ich felbst tann es nicht fenn, ich weiß, daß ber Sinn an vielen Stellen fo unnaturlich ift, daß fich fein guter Schriftsteller fo ausbruden murbe, wenn er eben biefes zu fagen hatte. Und Salomo follte fich fo ausgebrudt haben? Eben alfo gehet es mir mit vielen Pfalmen. Wenn ich ben gewöhnlichen Weg ber Ausleger gehen wollte, so konnte ich die Bfalmen so gut als ben Brediger commentiren. Aber ich murbe mir felber nicht Benuge thune 15 ober 20 von den vortrefflichften Bfalmen habe ich mir übersett und diefe glaube ich zu verstehen. Ich werde mit diefer Arbeit fortfahren, sobald es Ihre Runft erlauben wird, mein vortrefflichster Freund! Jest barf ich kaum baran benken.

Derr Michaelis ist ein vortrefflicher Schriftausleger, aber mit seinen Psalmen glaube ich am wenigsten zufrieden senn zu können, und wer weiß, ob er nicht mit meiner Auslegung eben so wenig zufrieden sehn würde. Sinige schwere Psalmen sind von der Art, daß sie hineinlegen können, was sie wollen. Bermuthlich, weil man die Gelegenheit nicht weiß, durch welche sie veranlaßt worden, weil Berfasser, Zeit und Umstände davon unbekannt sind, weil einige Stellen corrumpirt sehn mögen u. s. w. Ich könnte Ihnen zwei Psalmen anführen, die von den Auslegern beider Nationen für

Brophezeiungen auf den Messias gehalten werden. Ich habe sie genauer untersucht und glaube in einem davon eine sathrische Obe auf den Geiz, und in dem andern eine Schmeichelen zu erkennen, die ein Hosbichter dem David gemacht, als sein Feldherr Rabba belagerte. Genug hiervon!

Reifen Sie gludlich, mein bester, theuerster Mann! ich begleite Sie mit meinen Bunfchen und erwarte bie Nachricht von Ihrer

gludlichen Anfunft mit ber außersten Gehnsucht.

Mofes Menbelsfohn.

3.

Berlin, ben 29. 3an. 1778.

Es ist im genauesten Berstande wahr, was man von der Entzudung fagt, in welche Brodmann\*) die fonft fo frostigen Berliner zu verfeten gewußt hat. Als ich von Sannover gurud tam, mar Alles fo voll, fo begeistert von feinem täuschenden Spiele, pornehmlich in der Rolle bes Samlet, daß fogar in allen Ruchen und Bedientenftuben von nichts anders gesprochen murbe. Das Comodienhaus war in biefen Tagen fo gepreßt voll, daß ich Muhe hatte eine Stelle zu finden. Es hatte fogar einiges Frauenzimmer, aus Benforge teine Stelle ju finden, wenn fie fpater tame, ihre talte Ruche mitgenommen und Mittags im Barterre gespeiset. Auch mich rik er völlig bin, und er ichien alle Erwartung zu übertreffen, Die ich mir je von einem guten Schauspieler gemacht hatte. Man bekommt in diefer Gegend nie fo was zu fehen, und von dem elenden Spiele ju urtheilen, mit welchem die gewöhnlichen Schaufpieler uns zuweilen por bie Augen treten, ift man in Gefahr Alles, mas von ber Rraft ber Täufdung erzählt und gefdrieben wird, für gefliffentliche Uebertreibung zu halten, bis endlich ein Mann fich zeigt, ber wie Samlet ju feiner Mutter fagt: Bier! hier! fieheft bu nicht? Und alsbann hat er auch unsern Glauben so fest, so sicher, baß er der Critik hohnsprechen und der gesunden Bernunft die Thüre weisen kann. Erft ben der dritten, vierten Borftellung tam es mir vor, als wenn ich eine Möglichkeit entbectte, wie Parrid ihn bennoch übertroffen Der Englander, fagte ich mir, oder vielmehr meiner freigeisterischen Critit zu seiner rechtgläubigen Empfindung, der Engländer mag vielleicht weniger gethan und eben baburch mehr geleiftet haben. Es fchien mir, als wenn Brodmann für ben Charatter diefes Bringen zu viel thue, fich zu lebhafte Bewegungen gebe und zu viel nachahmende Bebehrben in fein Spiel mifchte. Buweilen

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. I, S. 49, u. ben Briefw. 3w. Zimmermann u. Sulzer, Br. 52 u. 53.

war mir, als wenn ich einen feyerlichen Gelehrten erblickte, wo ich bas vornehme Wesen eines Prinzen erwartete. Endlich glaubte ich sogar zu bemerken, daß er die allmähliche Gradation und die mannichfaltigen Abanderungen der Launen und Gemüthsbeschaffenheiten, in welche der Dichter diesen unnachahmlichen Charakter gerathen läßt, nicht genug studirt habe. Mit einem Worte: wenn ich meiner Eritik Gehor gebe, so kann der Engländer den Deutschen zwar nicht in dem täuschenden Ausdruck der Leidenschaften, wohl aber in der Kenntniß der großen Welt und in dem tiesen Studium seines Autors übertroffen haben. Jedoch getraue ich mich nicht, diese meine Gedanken öffentlich zu behaupten, um der Inschrift der Schaumünze, welche diesem großen Schauspieler zu Ehren geprägt worden, nicht geradezu zu widersvechen.

Bon dem ergößenden Schauspiele auf den Tod Hallers zu kommen. Der Sprung ist wenigstens eben so groß, als aus der täuschenden Zauberwelt in das wirkliche Leben. Was für eine Niederslage hat die gelehrte Welt in Zeit von wenigen Monaten erlitten. Lambert, Segner, Haller, Linnaeus, Fergueson, Robertson, Hume, Nollet! Alle diese großen Namen sind dahin! Hat sich etwa die Dumniheit mit dem Tode wider uns arme Sterbliche in ein Freundschaftsbündniß eingelassen? Unser vortrefslicher Sulzer allein weiß sich noch gegen diese vereinigten Feinde zu behaupten. Gott weiß

wie lange!

Mich dunkt, Deutschlands Genius siehet auf Sie, vortrefflicher Bimmermann, und erwartet oder vielmehr fordert von Ihnen eine zweite Lebensgeschichte bes Berrn v. Baller. Als Gie bie erfte fcprieben, hatte Haller feine Laufbahn noch nicht vollendet, und Sie die Ihrige Runmehr hat jener die feinige geendet, und Sie kaum betreten. stehen auf der Ihrigen an einem Orte, wo Sie beides, Anfang und Ende, in gleichem Lichte übersehen konnen. Die Arbeit, fo groß fie auch fenn mag, tann Ihnen boch lange fo viel Mühe nicht machen, als Sie Berdruß haben murben, wenn fie in Bfuscherhande gerathen follte, und diefes ift unausbleiblich, wenn Sie Sich nicht bald Ihres großen Landsmannes annehmen. — Leben Gie recht wohl, mein theuerster Freund! Ich erinnere mich, daß man Ihnen weber burch lange Besuche noch burch lange Briefe Ihre toftbare Zeit rauben follte. Leben Sie also mohl und fahren Sie fort mich zu lieben, Ihren

> aufrichtigen Berehrer und Freund Dofes Menbelsfohn.

N. S. Geftern habe ich Wielands Rofamund und heute Leffings Duplit gelefen. Wenn jene ben alternden Dichter ver-

rath, so giebt diese den verjüngten Streiter in seiner ganzen Munterkeit zu erkennen. So wenig Freund Sie auch von polemischen Schriften senn mögen, so bitte ich Sie doch, diese Duplik zu lesen. Sie ist in meinen Augen eine der besten Comödien Lessings werth.

4.

Berlin, ben 1. Sept. 1784.

Das herrliche Geschent, bas Sie mir mit Ihrem Werke "Ueber Die Einsamkeit" gemacht, habe ich wohl erhalten. Meinen Dant, sowie die Antwort auf das freundschaftliche Schreiben, mit welchem es begleitet mar, habe ich bisher verschoben. 3ch war Willens, bas Wert felbst vorber mit ber Aufmertsamkeit durchzulefen, die es verdient, weil ich mußte, daß ben Edelbenkenden recht genießen der ichidlichfte Dank fen. Allein es verlief taum die Bande bes Buchbinders, fo bemächtigten fich deffelben meine Frau, mein Schwiegerfohn, meine Tochter, mein Gohn, die alle gwar gute, auftlarungswürdige Menfchen find, an beren Bergnugen ich auch berglichen Untheil nehme. Indeffen gehet das Wert noch immer in meinem Saufe von Sand in Sand, und ich habe bisher nur einzelne Blide hineinwerfen tonnen. Bur fehr gelegenen Beit haben Gie gesprochen, vortrefflicher Mann! Wir traumten von nichts als Aufflarung, und glaubten durch das Licht ber Bernunft die Gegend fo aufgehellt zu haben, daß die Schwärmeren sich gewiß nicht mehr zeigen werde. Allein wie wir sehen, steiget ichon, von der andern Seite des Borizonte, die Racht mit allen ihren Gefpenftern wieder empor. Fürchterlichste baben ift, daß bas Uebel fo thatig, fo wirkfam ift. Die Schwarmeren thut, und die Bernunft begnügt fich zu fprechen. Der Lord Shaftesburn glaubte, Wit und Laune fenen bie fraftigften Gegenmittel wider den Fortgang des schädlichen Aberglaubens. Allein bloffer Scherts vertreibt das Vorurtheil nur zum Scheine. Mus Furcht verspottet zu werben, suchet man höchstens seine Albernheit zu verheimlichen. Man spottet wohl felbst mit, wo diefer Ton herrscht, und ift in feinem geheimsten Schlafgemache, wie ich Benspiele gesehen, nichtsbestoweniger verführter und verführender Schmar-Der beste Ton ift, wie mich bunkt, ber, ben Sie gewählt Sie laffen bem gefunden Menschenverstande bie Laune zur haben. Seite geben, Sie geben ber Bernunft ihre Rahrung und laffen auch die Einbildungs- und Dichtungsfraft nicht darben. Man benkt und empfindet, bedauert, lacht und bewundert, nachdem der Gegenstand Wenn die Rinder des Beiftes fo ju Baufe ihren Unterhalt und ihre Beschäftigung finden, so werden sie besto weniger fdmärmen. Es ware zu munichen, daß ein gludliches Rind ber

Borfehung mit eben folchen Baffen wider den Atheismus, der bald ber Borlaufer, bald ber Nachfolger ber Schwarmeren ift, zu Felbe zöge, ein Mann, ber ben hohen Ernft ber Bernunft, sowie bie fanftefte Barme der Empfindung und alle Milde einer reichen, aber nicht verschwenderischen Ginbilbungefraft in feiner Gewalt haben mußte, mit einem Worte, wenn ich mir bas Ibeal besfelben vorftellen will: ein Mann, ber bas fur die Sache ber Gottheit thun fonnte, mas Bintelmann für bas Beidenthum gethan. Diefer murbe au Ihrem Werte ber Runft ben Benbant ichreiben, und fo hatten wir dem von allen Seiten einreißenden Uebel auch von allen Seiten ju fteuern gesucht. Bon meiner Seite muß ich es vor ber Band blof ben bem frommen Bunfche bewenden laffen. 3ch fühle mich zur Bollendung diefes erhabenen Werts viel zu fchwach. will ich, fo lange mir die Borfehung bas Leben friftet, Materialien bazu herbenschaffen. Bielleicht bedienet fich berfelben einft ein glud-Und vielleicht - troftvoll und herzstärfend ift licherer Sterblicher. Diefer Bunfch für meine Schwachheit - vielleicht ift Diefer glucklichere mein Sohn! Leben Sie wohl und fahren Sie fort mich ju lieben, Ihren aufrichtigen Freund Mofes Mendelsfohn.

5. (Ohne Datum.)

3ch bin fo fren, Ihnen durch ben Berleger von Leipzig aus ein Eremplar von meinen "Morgenftunden" zu ichiden, davon ich Die Materie Ihrer ftrengften Critit, Die Form aber Ihrer gutigen Der Berfaffer des claffifchen Werts Nachsicht empfehlen muß. "Ueber die Ginfamteit" muß wiffen, daß bas Beleden ber jungen Gedanten ber Mutter fo fauer wird, als das Gebahren. Das Ausbilben und Bollenben erforbert eine zweite Anftrengung, und ach! ich bin taum ber erften noch fähig, bie zum blogen Berichtigen gehört. Die Beranlaffung zur Befanntmachung ber Morgenftunden wollte ich in bem folgenden Theile anzeigen, aber fr. Jacobi ift mir zuvorgekommen und hat folche unter dem Titel: "Ueber Spinoza's Lehrgebäude, in Briefen an M. Mendelssohn" öffentlich bekannt ge-Diefes Buchelchen ift ein gar fonderbares Monftrum. Ropf von Göthe, der Leib von Spinoza und die Fuge von Lavater! Bon gangem Bergen ber Ihrige Mofes Menbelsfohn.

# Briefwechsel gwischen fr. Micolai und Bimmermann.

(Bgl. Abth. I, S. 69.)

## 1.

### Zimmermann an Fr. Nicolai.

esen ganzen Sommer werbe ich in einem solchen Wirbel von

Jul. 1765.

medicinischen Geschäften herumgebreht, daß es mir zu jebem andern Gedanten fo fehr an Frenheit des Beiftes als an Beit gebricht. Diefes ift die Urfache, warum ich Ihren werthen Brief nicht eher beantwortet, und warum ich fur Ihr angenehmes Gefchent mich nicht eber bedanket. Berfonlich habe ich nicht das Glud, den Grn. Brof. Abbt zu tennen, aber das Feuer brennet noch, das er durch feine geiftvolle Abhandlung von dem Tobe für das Baterland vor einigen Jahren in mir entzündete. Schrift von bem Berbienfte hat mir in allen ihren Theilen genützet und gefallen. Eine Menge verworrener Begriffe tamen in meinem Ropfe in Ordnung, eine Menge dunkeler Begriffe wurden mir aufgeklaret, eine Menge neuer Begriffe murben mir gegeben, als ich diefes nach meinem Erachten uns allen zum Muster aufgestellte Werk Alle besondere und eigene Gedanken des orn. Abbt finde ich äußerst einleuchtend und wahr, und wo sein Herz redet, da eredet es gang nach meinem Bergen. Seine Schreibart hat etwas eigenes, indem sie tiefsinnig gedankenvoll, nervicht stark und doch voll familiarer Unmuth ift; mir bauchte immer, indem ich las, ich rede mit einem großen Beifte, ber mein guter Freund fen.

Die Deutsche Bibliothek macht Ihrem Geschmade Ehre, wie alles was Deutschland Ihrem Geschmade zu danken hat. Ich bin stolz darauf, daß Sie mich zu einem Ihrer Correspondenten wählen, aber ich habe gegründete Ursachen, es abzubitten. Allerdings wäre es ein Bergnügen für mich, Ihnen den Zustand unserer Litteratur von Zeit zu Zeit zu melden, wenn ich dazu eben so viele Kräfte als Muth hätte; aber durch dieses würde ich des weit größern Ber-

gnügens verlustig, Ihre und Ihrer Freunde unendlich wichtige und treffende Urtheile über unsere Litteratur zu wissen. Die Briefe, die neueste Litteratur betreffend, sind meine Acsthetik, auch die Deutsche Bibliothek wird es seyn, wenn die Berfasser der Briefe einen Theil dieser Arbeit übernehmen. Es ist mir unendlich nützlich und angenehm von Ihnen zu lernen, und eben darum wäre es auch meiner Natur ganz zuwider, Ihre Urtheile durch meine zu verdrängen.

Das Neueste unserer Litteratur hat man Ihnen mehrentheils auf die Meffe gebracht. Seitbem tamen in Burich ben Befiner "Romifche Erzählungen"\*) heraus, gezeuget von bem Berfaffer bes Don Shlvio von Rofalva, ber Sympathien und bes gepruften Diefer Berfaffer und ich find jett feit feiner Berab-Abrahams. steigung unter die Menschenkinder fehr gute Freunde. Unter den Broductionen der Schweizer verdienen "Die Pflichten eines Burgers, eine Rebe bes Dr. Deinrich Gufli" Ihre Aufmertfamteit, und eben fo fehr "Rirchbergers Geschichte ber Gibgenöffischen Tugend", Die leiber fehr turz ift. Giner unferer frangofischen Officiere, Gr. Tschubi, hat auch vor einigen Wochen eine ihrer Anzeige nicht unwürdige frangöfische Rede in Burich bruden laffen, die er unlängst vor bem Bolfe. zu Glaris hielt. Patriotismus durch Philosophie geläutert ift jest unfer Modeton, aber nicht unfer Nationalgeift, benn diefer ift in Deutschland noch wenig befannt, ebensowenig als uns Mofers neueste Brofchure ben (in den Briefen über die neueste Litteratur fo meisterhaft gezeichneten) Nationalgeist der Deutschen befannt macht. Es ärgerte mich immer, bag man in Deutschland in Abficht auf bie Litteratur ben Nationalgeift ber Zuricher fur ben Nationalgeift ber Schweizer halt, aber Gott fei Dant, allmählich, boch langfam, wird auch ber Buricher Beift umgewandt.

Grugen und kuffen Sie in meinem Namen ben Hr. Moses\*): es mischet sich in meine Hochachtung für diesen außerordentlich großen, liebenswürdigen und tugendhaften Lehrer der Wahrheit und des Geschmackes so viele Zärtlichkeit, daß ich sogar mit dankvollem Herzen seine Ruthe kufte. Ich habe die Ehre mit ausnehmender Hochachtung zu sehn 2c.

2.

# Nicolai an Zimmermann.

Berlin, ben 13. Auguft 1765.

Wie bin ich Ew. Hochebelgeboren nicht verbunden, daß Sie meine Bitte um einige Nachrichten aus ber Schweizerischen Litteratur

<sup>\*)</sup> Wielands.

<sup>\*\*)</sup> Mojes Menbelsjohn.

nicht gang abgeschlagen haben. Ich verlangte auch nicht ausführliche Nachrichten ober Recensionen von denen in dortigen Gegenden herausfommenden Büchern. Die hauptsächlichsten Werte tommen freilich zu uns ober werben uns burch anderer Gelehrter Tagebücher bekannt; es erscheinen aber in jeder Brovinz auch noch viele anmerkungswürdige Sachen, die verdienen, wenigstens in etwas, bem übrigen Deutschland bekannt zu werden. Bon einigen bergleichen Sachen haben Sie mir in Ihrem Schreiben recht fehr angenehme Nachrichten gegeben; wenn fie ein klein wenig ausführlicher ben Inhalt ber angeführten Schriften anzeigten, so murben fie vollkommen fo fenn, wie ich fie munichte. Ich werde einen kleinen Auszug Ihres Briefes in das zweite Stuck der Bibliothek einrücken und ersuche Sie recht sehr, mit gütiger Mittheilung solcher Rachrichten fortzufahren. Die in Deutschland fo sehr zerstreute Gelehrsamkeit hat einen Bereinigungspunkt nöthig, und hiezu habe ich die Deutsche Bibliothek ersehen. Anecdoten von einer Provinz find in der andern allemal angenehm und helfen den Zustand ber Wiffenschaften in jeder Broving genauer tund zu machen, bavon man hin und wieder nur noch unvolltommene Begriffe hat. in Ihrem Hauptfache, in der Arznenkunst und den dahin gehörigen Wissenschaften mussen in Ihren Gegenden manche Schriften erscheinen, die uns unbekannt bleiben und die doch eine Anzeige verdienten. Ich bitte Sie also nochmals recht sehr um die Fortsetzung Ihrer Correspondenz, die mir gleich angenehm und lehrreich sehn wird. Doch will ich nicht unverschämt fenn, ich will Ihnen Ihre Gefälligkeit nicht zur Laft machen; wenn ich jagrlich zwen ober brenmal einige Nachrichten erhalte, so bin ich vollkommen zufrieden. In vielen Studen wird die Deutsche Bibliothet freilich von den Briefen über die Litteratur fehr unterschieden senn. Gang werden die Berfaffer ber lettern wohl nicht muffig fein, aber fie werben boch bas wenigste ben der Bibliothet thun, denn an den Briefen arbeiteten auf's hochfte feche Berfonen, ju ber Bibliothet aber habe ich bereits zwen und zwanzig ordentliche Mitarbeiter zusammengebracht, ohne die Freunde, von denen ich mir so wie von Ihnen einige Correspondenz erbeten habe; und ich suche doch noch vier bis sechs ordentliche Mitarbeiter in verschiedenen Fächern. Der Plan der Bibliothet ift, wie ich schon jest merke, zu weitläuftig, als daß er vollkommen sollte können (sic!) - was ist in der Welt wohl vollkommen?

Hofes versichert Sie seiner ungemeinen Hochachtung, wie auch Gr. Leffing, ber nach einem langen Aufenthalt in Breslau nunmehr wieder beh uns ist. Bon meines Freundes Abbts Schrift "vom Berdienste" urtheilen Sie sehr gründlich, ich habe dieses Urtheil für ihn aus Ihrem Briefe abcopirt; er wird es nicht für die kleinste

Belohnung seiner Arbeit halten. Seine Schreibart könnte freilich zuweilen etwas ungezwungener sehn; gestehen Sie es nur, daß er Ihnen Lesen und Nachbenken zuweilen sauer gemacht hat. Aber mein Freund lebt in Rinteln in einer Wüsteneh und hat seine Freunde, zu seinem und ihrem Leidwesen, nicht um sich. Ben einer neuen Auflage muß er bessern. Noch eine Bitte um Fortsetzung Ihrer schätzbaren Gewogenheit, und dann bin ich mit unumschränkter Hochachtung 2c.

3.

## Zimmermann an Nicolai.

Brugg, 11. Dec. 1765.

Seit bem Empfang Ihres angenehmen Briefes vom 13. August mar ich bis in ben November bergeftalt mit Rranten umgeben, bag ich alle andern Befchafte mußte liegen laffen. Best, ba ich felbft trant bin, erinnere ich mich auch an meine Pflichten gegen Gie. Ich febe mohl, daß ich Ihnen in Absicht auf die von mir begehrten Bentrage jur Allgemeinen deutschen Bibliothet nicht langer miderfteben barf; Sie find gar ju gutig, gar ju freundschaftlich gegen mich, und ber Freundschaft eines fo würdigen Mannes tann ich nicht widerstehen. Sehr lieb mare es mir gemefen, wenn Sie ben Auszug aus meinem letten Briefe nicht gebruckt hatten; es mar ja gar nichts barin, und mir beucht, meine Landeleute haben mich fchon wirklich errathen. Bum Drude bestimmte Briefe will ich alfo Ihnen für eine Beile nicht fchreiben. Aber wenn Gie mir in Antwort auf hiefen Brief Ihr Ehrenwort geben, dag mein Name als Mitarbeiter an ber Bibliothet auf bas genaueste verschwiegen bleiben foll, fo werbe ich Ihnen auf ber Stelle 25 bis 30 furze Anzeigen von neuen in der Schweiz gedructen Buchern überfenden. Gie begreifen leicht, daß diefe Fürforge unumgänglich nothig ift; ber geringste Argwohn, daß ich einigen Theil an Ihrem Journal habe. murbe mir die Bande binden. Singegen etbiete ich mich, mabr, fren und ohne Schonen zu ichreiben, wenn ich Ihrer Berichwiegenheit versichert bin. Bu ausführlichen Recensionen habe ich keine Beit, aber es toftet mir auch nicht bie geringste Muhe, Ihnen ein paar zuverlässige Worte von einem Buche zu fagen, bas ich ohnebem Frenlich bleiben Ihnen viele zu unferer Litteratur gehörige Dinge unbefannt, die doch zum Theil intereffant find. jest auch bas 2. Stud ber beutschen Bibliothet. Dieses Journal macht Ihrem Geschmade die größte Chre; ich preise es auch allenthalben mit bem größten Rechte an und es wird ben uns haufig getauft. Ihre Recenfenten gefallen mir ungemein wohl. Danken Gie

in meinem Namen dem Berfasser der Anzeige der zwen Briefe an den Dominicaner C. F. Bahrdt (p. 245. 246), oder vielmehr erlauben Sie, daß ich Ihnen für die Gerechtigkeit danke, die in diesem Artikel einem meiner liebsten Freunde in der Schweiz widersahren ist. Auch der Berfasser der medicinischen Artikel ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber darf ich Ihnen eine Frage machen, bey der ich zwar schaamroth werde und die ich Ihnen doch nicht verbergen kann? Warum ist mein Werk von der Ersahrung in Ihrem Journal nicht angezeigt? Es ist mir zwar schon zur Genüge bekannt, was verschiedene der größten Aerzte von demselben in Deutschland und Frankreich benken, aber ich sehe doch mit einigem Misvergnügen, wie meine Landsleute daraus für mich sehr nachtheilige Schlüsse ziehen, daß man in der Bibliothek von meinem Werke schweigt.

Ihnen habe ich die mir sehr wichtige Freundschaft des vortrefflichen Dr. Abbt zu verdanken, von dem ich neulich einen sehr werthen, aber noch nicht beantworteten Brief erhielt.\*) Sein Werk von dem Berdienste findet ben uns allenthalben den vollkommensten Beyfall. Ein Prinz, dem wenige Prinzen ähnlich sind, der Derzog Ludwig Eugen von Würtemberg, hat sich in verschiedenen Briefen an einen nieiner Freunde über Dr. Abbt und sein Werk allerliebst ausgedrückt. Bersichern Sie den Dr. Moses und den ebenfalls mir ungemein lieben Dr. Lessing meiner zärtlichsten Hochachtung; sagen Sie dem Dr. Lessing in meinem Namen: "Schlässt Du, Brutus?" Ich din mit ganzem Gerzen 2c.

4.

## Nicolai an Zimmermann.

Berlin, ben 18. Febr. 1766.

Wie bin ich Ihnen für Ihre gütigen Beiträge zur Deutschen Bibliothek nicht verbunden. Sie sind für mich selbst unterrichtend gewesen; ich habe daraus verschiedene Schweizerische Schriften kennen lernen, die ben uns noch gar nicht bekannt. In der Deutschen Bibliothek werde ich verschiedene Aufsätze z. E. von Tisso unverändert abdrucken lassen; andere, z. B. Iselin's Geschichte der Menscheit, erfordern eine ausführliche Recension, denn für eine kurze Nachzicht schren sie mir zu wichtig. Inzwischen den sch Ihnen doch sur Ihre kurze Anzeige verbunden. Bloß von der Nachricht von dem Bernischen und Wienschen Nachdruck der deutschen Schriftsteller werde ich keinen Gebrauch machen können. Ich din ein Buchhändler und habe gegen meine Handlungsgenossen einige Rücksicht

<sup>\*)</sup> Bgl. Abih. I, S. 28 f.

zu beobachten. Ich leugne nicht, daß die füdlichen Provinzen Deutschlands -- ich nehme Deutschland für alle Länder, worin Deutsch gefprochen wird, und rechne also die Schweiz bazu - von biefem Nachbrucke großen Rugen haben tonnen, daß ber gute Beschmack ungemein viel daben gewinnen wird, aber es ist auch doch nicht zu läugnen, daß die rechtmäßigen Berleger ber Bucher fehr viel baben Ja fein Buchhandler murbe, wenn folder Nachbrud fehr gewöhnlich werben follte, weiter etwas unternehmen konnen, weil ein folder Rachdruck alles zerftöret. Die ansehnlichsten Buchbandler hiefiger Begenden haben fogar eine besondere Berbindung wider die Nachbrucker gemacht. Sie ist an fich gut gemeint, bisher aber habe ich berfelben nicht beitreten wollen, weil fie Grundfate festgefest. bie blok chimarisch find und niemals werden ausgeübt werden. Benn ich aber die Nachdrude in der Deutschen Bibliothet anpreisen wollte, fo murbe man meiner Beigerung eine gang andere Urfache auschreiben und es murde mir der empfindlichste Berdruft badurch au-Ich hoffe also, Sie werben es mir nicht übel beuten, wenn ich diese Auffate meglaffe. Ginige von Ihren Auffaten merbe ich vielleicht in Form eines Briefes zufammenreihen, als welches die bequemfte Beftalt fenn burfte, fie in der Deutschen Bibliothet erscheinen zu laffen. Der Bibliothet 2. Bandes 1. Stud ift fertig; ich fende Ihnen vorläufig den Bogen, worauf die Recenfion Ihrer "Erfahrung" fteht. 3ch muniche, baf Gie bamit mogen zufrieden fenn. Mir icheint manches allzu concis, aber vielleicht icheint bies nur mir Laien so und ein Argt fieht es beffer ein. Gben fehe ich, daß eine Recension von mir auf diesem Bogen fteht. Si meas putas aliquid esse nugas, fo fage ich Ihnen, daß die mit & unterzeich. neten Stude von mir find. Sulgers Bildniß liegt hierben; ich wünschte, daß ce mehr gleichen möchte. Diefer gute Mann ift jett fehr trant; ich höre, daß er durch Ihren Rath zu genesen hofft. 3ch wünsche Ihnen Fortgang in einer Cur, die gang Deutschland intereffirt. Wenigstens muniche ich, daß Ihr Rath zu Gulzers Befundheit wirtfamer fenn moge, ale ber Rath, ben Gie mir geben, um Recensionen von Winkelmann zc. zu erhalten. Sie fagen: ich foll fic Leffing und Dofes geben; ja! wenn's auf's geben antame, fo gabe ich diefen Berren wohl wer weiß mas! Ja ich habe ihnen auch ichon manches zu recenfiren gegeben; nur bas ichlimmfte ift, daß fie nichts machen. Leffing ift ein Aufschieber und hat noch gar nichts gemacht. Dofes hat fehr viel Bandlungsgeschäfte, fo bag es fast Sunde ift, ihm die fehr wenigen Stunden, in benen er noch studiren fann, zu rauben. Die treffliche Recenfion des frangofischen homer in bes 1. Banbes 2. Stud ift von ihm. -

Ich wünsche, daß mein lieber Abbt seine Beränderung in Bückeburg recht nach seinem Geschmade finden möge. In gewisser Absicht scheinen mir sonst kleine Höse noch schlimmer zu senn, als Universitäten. Ich merke es meinem Freunde auch sonst jett an, daß er anfängt ein Hosmann zu werden, das wollte ich nicht gern. Ihren Ruf nach Warschau habe ich nicht gewußt, daß Sie übrigens diesem glänzenden Hofe das stille Brugg vorgezogen haben, wundert mich von einem weisen Republikaner. Gleichwohl verliere ich bey diesem abgeschlagenen Rufe; Ihr Weg hätte Sie ohnsehlbar über Berlin geführt; ich würde das Vergnügen gehabt haben, Sie persönlich kennen zu lernen und Ihnen mündlich zu sagen, mit wie sehr ausnehmender Hochachtung ich bin 2c. Friedrich Nicolai.

## 5. Nicolai an Zimmermann.

Berlin, ben 2. Mug. 1766.

Ihr Schreiben vom 28. Brachmonats ift wol eine ber angenehmsten Broben Ihrer Freundschaft. Werden Sie nicht bofe über die Drudfehler. Ben nachrichten, die 100 Meilen weit nach Berlin tommen, und von ba wieder 40 Meilen gum Buchbruder gurudgeben, tann man fich ichon nicht helfen als mit einem tuchtigen Daß man Gie in Burich fogleich fur ben Berfaffer einiger Nachrichten erkannt hat, ift freylich verdrüglich. 3ch weiß keinen andern Rath, ale daß Gie herzhaft laugnen; Dies hat mir ichon in ähnlichen Källen geholfen. Boltaire meint: qu'il est beau de mentir pour ses amis, warum nicht für fich felber, wenn Leute Dinge wiffen wollen, die sie boch nicht zu wiffen nöthig haben. Daß nur Sie und einige Benige in der Schweiz frey benten follten, werden bie Berren Buricher Beiftlichen wol nicht glauben, aber ich glaube, daß in der Schweiz nur fehr wenige Leute gut fchreiben, und bies mag wohl bas Schibboleth fenn, woran man Sie erkannt hat. Fahren Sie nur mit Ihren angenehmen Nachrichten fort, fie sind eine mahre Zierde ber Bibliothet; auch in der Schweiz wird man endlich es gewohnt werden. Widerfpruche zu hören. - Der Berfaffer, der mit & bezeichneten Artitel in der Bibl., der auch Ihre Erfahrungen recensirt hat, ift D. Borner in Leipzig. Er ist, wo ich nicht irre, ein Cohn bes burch feinen Medicus sui ipsius befannten D. Borners. - Bermuthlich ift es Ihnen nicht gleichgültig, wenn ich Ihnen melbe, daß nach Michaelis meines liebsten Freundes Mofes "Bhabon ober von ber Unfterblichfeit ber, Seele" ben mir unter die Breffe tommt. Es ift ein Befprach im Befchmad bes Blato, worin aber für die Unsterblichfeit der Seele die Brunde ber neuern Philosophen gebraucht werden. Ich habe diesen Sommer auch meine Briefe über den Zustand der schönen Wissenschaften umarbeiten und mit einem neuen Theile vermehren wollen, aber ich bin allzu zerstreut, so ist's ben bloßen Collectanen geblieben. Die vier Briefe über einige schweizerische Dichter will ich ganz umarbeiten; sie werden vermuthlich ernsthafter, aber auch desto strenger werden. Ich sinde beh dieser Gelegenheit, daß es leichter ist, etwas neues zu machen, als zu verbessern, was man vor 13 Jahren geschvieben hat.

6.

### Bimmermann an Nicolai.

Brugg, ben 23. September 1767.

Sie haben mich durch das Ehrengedachtnig des fr. Abbt unendlich beehret, außerft gerührt und fraftig unterrichtet. Ich febe immer mit einer Art von Erstaunung meinen Namen auf eine fo rühmliche Weise mit dem Ihrigen verbunden. Aber ich verfinke auch in Betrübnig, fo oft ich in diefem ber Belt vorgelegten Gemalbe ben Mann betrachte, ber mitten auf ber schönsten Laufbahn vom Tobe verschlungen burch bie Dentmale feines Benies und feiner Tugenden zwar unter uns noch lebet und immer leben wird, aber nach dem auch unfere Urme ohne Soffnung fich ausstreden, nach beffen gartlich geliebtem Schatten bas immer betrogene Berg noch immer verlanget. Abbt mar eines Geschichtsschreibers murdig, der Deutschland gezeigt hat, wie man einer folchen Gefchichte in der größten Rurge den ausgebreitetsten Rugen, und dem Ganzen die größte Wirkung geben foll. Dan muß unendlich viel gedacht haben, um fo zu fchreiben, man muß aber auch empfinden konnen wie Sie, um auf ein Werk bes feinsten Befchmades bas Beprage ber fconften Seele ju bruden. 3ch schäme mich fo fehr, daß Gie Urfach hatten, die Schrift vom Tode für das Baterland wider eigenfüchtige Republikaner zu vertheibigen, als wider folche, die Reichshofrathe werden wollten. Dein ganzes Berg malte bem feligen Abbt von neuem entgegen, als ich fah, bag er Berfaffer eines großen Theiles ber Briefe über bie neuefte Litteratur war, die mir gleich ben'm erften Unblid unaussprechlich gefallen haben. Ihren Tabel feiner Schreibart in bem Werte vom Berdienste betrachte ich eigentlich nur als eine nothige Barnung für fennwollende Nachahmer, benn Abbts Schreibart Scheint mir bas vorzügliche Berdienst zu haben, daß für jeden deutschen Schriftsteller unendlich viel barin zu lernen ift, obicon fie frenlich auch zu Klippen führt, an benen man icheitern tann. Es freut mich ungemein, daß Abbt durch Ihr Chrengedachtniß nun auch öffentlich

als der Berfasser des lutherischen Auto-da-se bekannt ist. Abbt war fromm, und gerade auch aus dieser Schrift wird die Welt sehen, daß man mit dem seinsten und größten Berstande gleichwohl fromm seyn kann. Ich hätte nicht geglaubt, daß Abbts Gedanken von dem Bortrag der Geschichte würden einer Bertheidigung bedürsen: er setzte sich in den Litteraturbriesen dem allgemeinen deutschen Geschmacke über diesen Punkt ordentlich als ein Damm entgegen, und allemal sprach er mir da aus dem Herzen. Sein Charakter, so wie Sie ihn am Ende zeichnen, ist in dem Original ein Meisterstück der Natur und in Ihrer Nachbildung ein Meisterstück der Kunst.

Dies sind, mein liebster Hr. Nicolai, einige wenige allgemeine und besondere Gedanken aus vielen, die mich so oft beschäftigen, als ich dieses Ehrengedächtniß wieder lese, das Ihnen so rühmlich ist, als dem, dessen Andenken unserer spätesten Nachkommenschaft theuer und ehrwürdig senn wird. —

### 7.

## Micolai an Zimmermann.

Berlin, ben 16. Dec. 1771.

3ch habe Ihr Schreiben vom 12. Diefes mit mahrem und großem Bergnugen gelefen, fo wie alles, mas von Ihnen fommt. Sie bedürfen mahrlich teiner Entschuldigung wegen Ihres bisherigen Stillschweigens; die Sache selbst entschuldigt Sie. Ihre jetige Berstreuung, die Gie mir abmalen, habe ich mir vorgestellt. habe ich auch feinen Brief von Ihnen erwartet, ja eben beswegen habe ich felbst nicht an Gie schreiben wollen, fo fehr mein Berg barnach verlangte, weil ich befürchtete, Gie murben geschwinder wieder ichreiben, ale es Ihre Dufe erlaubt hatte. Die mahre Freundschaft findet Wolluft nicht in dem eigenen, fondern in des Freundes Ber-3ch habe von Anfang an von Gr. Brof. Dedel Nachricht von Ihrem vollkommenen Wohlseyn erhalten, und damit war ich Jett empfinde ich die Freude noch lebhafter, da diese gute Rachricht mir burch Sie felbst bestätigt wird. Es geht mir mit der Nachricht von Ihrer ganglichen Genefung wie einem Geliebten mit den Berficherungen ber Begenliebe; er ift fest bavon überzeugt, und hört die Berficherungen beffen, mas er bereits weiß, unermudet und mit immer größerem Bergnugen. Gie wollen mir, mein befter Bimmermann, fur die Stunden danken, die ich ben Ihnen zugebracht Sie danken mir für meinen Eigennut. Noch jett bedauere ich jebe Stunde, die ich ben Ihnen hatte zubringen konnen und nicht zugebracht habe, zumal ba ich fo wenig hoffnung fehe, Sie jemals wieder zu fprechen; benn ich bin bier an allzu feste Retten gebunden;

ich merke es, sobald ich nur an eine nothwendige Reise von 16 Meilen denke, geschweige an eine Luftreise von 30 ober 40 Meilen. - Ich fchreibe biefen Brief, ohne fr. Dofes gefeben zu haben, beffen Gesundheit nicht so ist, wie ich es-wünsche. Er kann noch nicht einmal feine Sandlungsgeschäfte verrichten, und fast befürchte ich, daß er zu gelehrten Arbeiten sobald noch nicht Stärke bekommen Er felbst weiffaget fich bies, und wenn ich mit ihm allein bin, merke ich, wie traurig ihm diese Perspective ist, und ich mag und kann ihn darüber nicht trösten, weil mein Trost Gift senn würde. 3ch schließe von meiner Empfindung auf die feinige. Er ift mein treuester, bewährtester Freund. 3ch tenne ben Werth seiner Talente und seines Herzens, mehr wie irgend Jemand — selbst Lessing kennt ihn kaum so genau —, ich weiß also, wie viel die Welt ben feiner Krankheit verliert. Fahren Sie fort, bester Freund, ihm mit Ihrem Rath benzustehen, und fahren Sie fort, felbst gefund zu fenn und mich zu lieben. Ich verehre Sie von Bergen und bin 2c.

Nicolai.

# Nicolai an Zimmermann.

Berlin, ben 14. Marg 1772.

— Ich banke Ihnen für Ihre "Windepidemie", die in vielen Stüden nachgeahmt werden könnte. Bon Lavater's Auffate über die Physiognomik habe ich den ersten Bogen gelesen, din fehr begierig nach der Fortsetzung. Ich wünschte lieber, daß Lavater seine Anmerkungen über die Physiognomik aufschriebe, als seine Eindibungen über das Gebet und die zukünstige Welt herausgäbe. — Käftner hat folgenden Anfang eines Gesprächs im Reiche der Todten zwischen Alot und Zimmermann, wohl zu verstehen: nicht dem Leibarzt in Hannover, sondern dem verstorbenen Brediger in Hamburg gemacht:

"Klot: Der Blitkerl N. — wie wird der in's Fäustchen lachen, baß ich so früh von der Welt gemußt habe. Zimmersmann: Fassen Sie Ihre Seele in christlicher Geduld, lieber Herr Geh. Rath, der gerechte Gott wird den bösen Mann zart genug dahin senden, wo Heulen und Zahnklappen ist."

Hr. Mofes fängt an sich etwas besser zu befinden. Er hat gestern sogar gewagt, Leffings neues Trauerspiel\*) ganz zu lesen. Ich lege Ihnen dies vortreffliche Stück ben, weil ich nicht vermuthe, daß es dort schon wird zu haben senn.

Beil Gie der empfindsamen Bagden (?) ermahnen, fo will ich

Ihnen hersetzen, mas mir neulich einfiel:

<sup>\*) 1772</sup> erichien beffen "Emilia Galotti".

"Auf Jacobi's Predigt von der Ruhe, die aus dem Glauben kommt.

Daß Ruh aus Glauben kommt, lehrst Du mit lautem Ton, Und freilich konntest Du den frommen Sat nicht strafen, Du glaubst ja selbst, Du sey'st Apollens liebster Sohn Und kannst daben ganz ruhig schlafen."

## Roch eine:

"An eine fehr geliebte Freundin bes herrn Leibarztes Zimmermann in Berlin:

Durch Runft willst Du von Sommersprossen Dich befreyen? Gelingt Dir ber Betrug, So wirft Du Lybia zwar wen'ger haflich seyn, Allein noch haflich g'nug."

Zur Nachricht dienet, daß in dem Göttingischen Musenalmanach von 1772 unter den Buchstaben I und Wm. einige Kleinigkeiten von mir stehen.\*) Ey, werden Sie sagen, über die Eigenliebe! Freilich, mein liebster Freund, jener arme Mann gab einen Trunk Wasser, weil er nichts bessers hatte. Der himmel gebe, daß mein Wasser wenigstens rein und frisch sen.

Götzens Aufführung ist abscheulich. Machen Sie boch, daß sie bekannt wird, ich will in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek das meinige dazu beytragen. Alle vernünftigen Leute sollten sich vereinigen, die Raseren des Briefterhasses öffentlich zu brandmarken.

# 9.

# Nicolai an Zimmermann.

Berlin, ben 25. Juni 1773.

Ich habe die neue Auflage Ihres Werkes von der Einsamkeit bekommen und danke Ihnen recht sehr bafür. Fahren Sie fort, unsere Sprache mit guter Prosa zu bereichern, daran es ihr weit mehr als an guter Poesie fehlt. — Ihr Brief vom 15. May kam in meiner Abwesenheit an, und ich habe deshalb auch den Hr. Klockenbrink verfehlt, den Sie, mein bester Freund, mir so gütig addressirk hatten. Es ist mir überaus unangenehm, daß ich die Bekanntschaft dieses würdigen Mannes nicht habe machen können. Ich habe ihn schon lange gewünsicht näher kennen zu sernen und war,

<sup>\*)</sup> Unter jenen Buchstaben finden fich daselbst folgende Stüde: 1) S. 79: Die Rose. Eine Fabel; 2) S. 99: An den Verfasser des Buchs vom falschen Religionseifer; 3) S. 143: Punschlied; 4) S. 174: An die Benuß; 5) S. 184: Eine wahre Geschichte.

wenn er auch nicht nach Berlin gekommen wäre, Willens, ihn zur Allgemeinen Deutschen Bibliothek einzulaben, dies habe ich auch jest gethan. Die Ursache meiner langen Abwesenheit ist eine kleine Reise, die ich nach der Messe gethan habe. Ich din auch in Weimar gewesen, wo ich Wieland habe persönlich kennen lernen. Ich habe alles bestätigt gefunden, was Sie mir ehemals von seinem Charakter sagten. So viel ist aber gewiß, daß er gewinnt, wenn man ihn persönlich kennen lernt. Man entdeckt in seinem Gemüthe bald die Triebsebern verschiedener Handlungen, die vor dem Publikum ein zwehdeutiges Ansehen haben, und wird geneigt, mit ihm zu compatiren. Er lebt übrigens in Weimar in großem Ansehen, ist aber mit der Zerstreuung und dem Mangel an Muße, den er ben Hofe sindet. (sie!)

Es ist mir freilich sehr angenehm, daß mein abgesetzter Dorfpfarrer\*) Ihren Benfall hat. Ich darf es sagen: dieser Benfall
ist fast allgemein, ganz über meine Erwartung. Dies macht mich
aber wegen der folgenden Theile schr schüchtern, indem ich merke,
daß man einen ganz andern Plan erwarten möchte, als den ich
mir habe machen können, weil mein Werkchen sehr zufällig entstanden
ist und daher nicht ein Roman in gewöhnlicher Form sehn kann. Ich
muß also befürchten, daß die folgenden Theile weniger gefallen werden,
weil sie das nicht enthalten können, was man darin erwartet.

Hr. Moses ist immer noch in bemselben Zustande, nicht besser und nicht schlechter. — Es ist sehr traurig zu sehen, wenn er ben aller Stärke der Geisteskräfte den Geist nicht brauchen kann, bloß weil der Körper vielleicht nur an einer einzigen Stelle zerrüttet ist. Ben Hr. Sulzer ist leider nur noch wenig Hoffnung übrig. Zwar hat er durch seinen Aufenthalt in seinem Garten etwas mehr Kräfte erhalten, da aber der Husten ebenso start bleibt und die Art des Auswurfs nicht besser wird, so stellt er selbst sich den Herbst zum Liele vor. — Leben Sie wohl zc.

### 10.

### Nicolai an Zimmermann.

Berlin, ben 15. April 1775.

Ich habe, mein werthester Freund, Ihre beiben Schreiben vom 15. Febr. und 9. April erhalten. Daß Ihnen mein kleines Traktätchen\*\*), die Frucht von etwa 21/2 Tagen, gefällt, ist mir äußerst

<sup>\*)</sup> Ricolai's "Leben und Meinungen des Hr. Mag. Sebaldus Nothanker." Berlin 1773 — 76. (3 Theile.)

<sup>\*\*)</sup> Ricolai's "Freuden bes jungen Berthers. Leiden und Freuden Berthers bes Mannes." Berlin 1775.

Ihr Benfall und ber Benfall verständiger Männer, die angenehm. fo wie Sie benten, ift was ich gewünscht habe. Denn daß Bothe Feuer und Flammen fenn murbe, mußte ich voraus. Diefe Berren. die das Faustrecht gern einführen wollen, thun es nur, um nach Belieben Faustschläge und Ribbenftofe austheilen zu konnen, wenn fie luftig find. Wider fie felbft aber foll das Fauftrecht nicht gelten. 3ch befürchte auch, daß fie ben allem ihrem Genie fo wenig Starke bes Beiftes haben, daß fie nur von einem geringen Fingertipp zu wanten anfangen. Ueber bas, mas im "Prometheus"\*) brollig ift, habe ich von Bergen gelacht, und was mich angeht hat mir nicht eine unmuthige Minute gemacht. Man broht von Frankfurt aus mit mehrerm, unter andern, daß Bothe mich in feinem Doctor Fauft wie ich leibte und lebte aufstellen wollte. Auch bas wird mich gar nicht aus der Fassung bringen, sondern wenn die Romödie aufgeführt wird, fetze ich mich vornan. Ich traue mich, mich neben jedes Bild zu ftellen, bas man von mir macht, es gleiche mir nun ober nicht. - Aber mahr ift's, daß man die Gelehrsamkeit beinahe verachten möchte, wenn man in das Betragen der meisten Gelehrten sieht, wie sie, um kleiner Absichten willen, so klein handeln. die Trompete soll Jedermann stoken oder er soll prologisirt werden! O pectora coeca!

Ja! ich bin der Berfaffer der Recenfion von Lavater's Physiognomit, ber Sie, mein lieber Zimmermann, viel zu viel Lob benlegen. Ich bin fehr erfreut, daß Ihnen meine Gedanken einleuchtend vorkommen. 3ch war schon vor 2 Jahren willens, diese Recension zu machen, aber, wie viele meiner andern Projecte, blieb sie wegen überhäufter Sandlungsarbeiten liegen. Endlich indianirten mich die vielen schiefen Urtheile über die Physiognomit und ich wollte auch, ich gestehe es gern, unserm Lavater einen Wink geben. Einbilbungefraft fliegt gar zu oft mit feinem Berftande bavon. ich wollte gar zu ungern, daß er diefes in der Physiognomit thate, die fich gang auf Ratur und Thatfachen grunden muß, oder gar Ich habe deshalb seit Jahr und Tag mit ihm correnichts ist. spondirt, in Briefen, die gemeiniglich auf meiner Geite zwen Bogen und auf seiner Seite feche Zeilen lang waren. Ich habe ihn fo febr gebeten als ich tonnte, auf dem Wege, den er in dem zwenten Theile feiner kleinen Bh. fo vortrefflich vorgezeichnet hat, fortzugehen. 3ch habe ihn vielleicht auch von manchen Dingen zurückgebracht, indem

<sup>\*) &</sup>amp;. L. Wagner: "Prometheus, Deucalion und feine Recenfenten" (Frtf.) 1775; vgl. Goethe's Erklärung darüber in den Frankfurt. gel. Anz. 1757, Nr. 32.

ich ihm verschiedene seiner Urtheile, auf die er fehr sicher fußte, einleuchtend widerlegt habe. Aber ich merke wohl, ihm behagen meine Rathschläge nicht, benn er hat, wie ich nunmehr unwidersprechlich febe, ben feiner Physiognomit eine Nebenabsicht, die er burchfeten 3ch muß Ihnen diefes als einem beiderseitigen Freunde entbeden, in der gemiffen hoffnung, daß Gie weder gegen Lavater, noch fonft einen Gebrauch bavon machen werden, der indiscret mare. 3th habe, feitdem ich den erften Theil feiner fl. Ph. gelefen, gemerkt, daß die Bhyf. ben ihm in unmittelbarer Berbindung mit feinen Aussichten \*) fteht; dies ift besonders aus dem dritten Theile der lettern Beibe gründen fich auf ein geheimes und (bas Wort sehr sichtbar. ift nicht zu hart) unfinniges Suftem der Religion, welches Lavater im innersten hegt, aber sich bisher nur gegen wenige von feinen vertrautesten Freunden davon etwas hat merten laffen. nicht, ob Sie es auch schon tennen. Der Hauptsat ift: "Chriftus hat die menschliche Natur verbeffert, indem aller Aether, der in der Welt ift, durch seinen Körper circulirt hat. Der Mether ift in beständigen harmonischen Schwingungen; diefer Schwingungen sind die Rörper ber Gläubigen empfänglicher, weil fie weichere und rundere Fibern haben; die Körper der Gottlofen hingegen sind steif und hart wie die Todten, und refpuiren den mit Chriftustraft impragnirten Mether", - und mas ber Thorheiten mehr find. Wenn man diese geheime Sypothefe tennet, fo ertlart fich vieles fonft Unerflarliches in Lavaters Schriften, 3. B. in feinem Tagebuche: "baß Christi Genugthuung eine physische Rraft habe" u. bergl. Bierauf grundet fich in feiner großen Physiognomit der Grundfat: "je moralisch beffer, befto fconer", benn freilich find bie Blaubigen runder und weicher. Darauf grundet fich feine Brille vom Chriftustopf, folglich schöner. welcher nach seiner Boraussetzung freilich der schönfte fenn muß. Indeffen wurde diese Sypothese nicht nur die driftliche Religion ad absurdum führen, benn die Griechen, benen wir boch nur nachgaffen und nachlallen, find zu ihrer Schönheit gewiß burch einen andern Weg als durch den Glauben gelanget, sondern, wenn Lavater die Physiognomit mit Rudficht auf folche Grillen traftirt, fo verwirrt er fich gewiß, macht Fehlschlüffe und verliert ben ben Lefern den Glauben. Alsbann ift die Physiognomit, welche zu einer Wiffenschaft zu erheben jetzt die Zeit war, wieder auf hundert oder zwenhundert Jahre lang verachtet. Ich habe bie 11 erften Bogen ber großen Physiognomit gelesen und ich gestehe gern, fie haben mir nicht Benuge gethan. verbiage ungerechnet, ift auch alles gar zu schwankend. Balb fagt

<sup>\*)</sup> Lavaters "Aussichten in die Ewigkeit" (1768-1773).

er, daß er von ber Bh. febr wenig verftebe, balb pocht er auf feine Renntniß, ale ob fie auf einem Felfen gegrundet fen, bald macht er ben Sat: "Be moralifch beffer, befto ichoner" jum Grundfate ber Bh., balb nimmt er von bemfelben soviel wieder zurud, bag Schönheit, an fich betrachtet, tein criterium der Tugend fenn tann. Er rebet von Barmonie ber forperlichen und moralischen Schonbeit, ehe er noch erklart hat, mas er unter beiden verfteht. griechisches Ideal? ift diese: Glauben an Chriftum? In Lavaters Ropfe wenigstens, wie es mir scheint. Er hat gut fagen: jeder Bauer und jedes Rind tommt in den Begriffen von Schonheit überein. Dies ift grundfalich. Der Grieche und der Araber haben gang verschiedene Begriffe bavon. Und der Chinese und Reger? Lavater wird boch nicht im Ernfte glauben wollen, alle Reger maren furchtfame Schurken, weil fie platte Rafen haben? Ift's möglich, fo bringen Sie ben guten Mann boch bavon ab, baf er über subtile Fragen und transscendente Schattensviele nicht raisonnirt, bis wir in biefer Wiffenschaft nur erft über die Elemente einig find. werden ichon mehr als drei Generationen gehören. Wenn Lavater feinen Entwurf im 2. Theile feiner fl. Bhyf, ausführen wollte, wenn er une Nafen, Lippen, Bahne, Fuge, Lenden unterscheiden lehren wollte, wenn er une fagen wollte, worüber er richtige Beobachtungen gemacht habe und worüber nicht, und worüber er noch zweifelhaft fen, fo mirb er ber Physiognomit einen wichtigen Dienst thun. zu complicirte Fragen muffen wegbleiben, genug wenn nur erft ber Lefer aufmertfam wird. Es ift mahr, er wird nicht fo fehr glangen fonnen, aber er wird auch teine Trugschluffe machen. Ich wünschte auch, er hatte fich etwas mehr Beit gelaffen. Ich febe aus feiner Correspondeng mit Chodowiedi, wie tumultuarifch es mit den Reichnungen und Rupferstichen geht: wie viel gang unnütz gemacht und bezahlt wird, und wie vieles elend executirt wird. Da hat er einen gewiffen Lips in Affection genommen, ber bie trefflichsten Zeichnungen von Chodowiedi verdirbt und zu bem großen Werte einige gang elende Bignetten gestochen hat. 3ch hatte überhaupt gewünscht, dan in diefem ohnedies theuren Werfe die Bignetten meggeblieben maren, ober daß fie feine table Allegorien, sondern nutliche physiognomische Beichnungen, Mugen, Nafen, Dhren enthielten.

Dies sind meine pia desideria ober eigentlich nur ein Theil bavon. Ich mußte sie vom herzen wegsagen, und wem wollte ich sie lieber sagen, als Ihnen, mein liebster Zimmermann? Es thut mir in der Seele weh, zu sehen, daß Lavater in der Physiognomik nicht leistet, was er wirklich leisten konnte, wenn er nur bedächtiger zu Werke ginge. Daß ich auf den Rest der großen Physiognomik, den

ich noch nicht gelefen und gefehen habe, fehr neugierig bin, fonnen Sie fich wohl vorstellen. Schreiben Sie mir boch aufrichtig und sub fide silentii, mas Lavater von meiner Recension fagt. 3ch habe fie ihm schon im Januar, nebst den Freuden Werthers gefendet. Er antwortet mir aber nicht, fowie es auch alle übrigen Freunde Gothe's nicht thun. Und ich tann mir boch mahrlich alles fagen laffen. Auch wenn Sie etwas von Bothe gegen mich wiffen, fchreiben Sie es mir immer, ich werde es nicht misbrauchen und nicht bose werden. 3ch sende Ihnen auch benliegend die Schrift Lavatern betreffend. Der Berfaffer ift ganglich unbekannt. Er muß ein Schweizer fenn. Berleger Deder ift aus Bafel und hat fich vorigen ganzen Sommer in der Schweiz aufgehalten. Also kann er dort leicht Connexionen haben. Ich munichte, daß der Ungenannte die Bitterkeiten weggelaffen und die Facta nicht bloß angeführt, sondern wirklich erzählt und auseinandergeset hatte, damit fie entweder hatten konnen verificirt ober miderlegt werben. Roch mehr munschte ich aber um Lavaters willen, daß diese oder ahnliche Beschichte nicht mahr fenn möchten. Aber feine besten Freunde fonnen biefes nicht laugnen. Mann hat zwei große Fehler, eine glanzende (obgleich nicht ftarke) Einbildungfraft und eine übertriebene Chrbegierde, und beständig hat er die erste zu Diensten der lettern gebraucht. Er hat mit Gewalt wollen Epoche machen, und dies läßt fich, glaube ich, nicht erzwingen. Hierdurch ist er aber auf alle seine Dornwege geführt worden. flattert immer noch, auch wenn er endlich merkt, daß das Fliegen nicht geben will, weil ihm fteben und geben zu gemein ift.

Dies ist mein Glaubensbekenntniß von Lavatern, das ich Sie bitte aufzunehmen, wie ich es gemeint habe, freundschaftlich und herzlich. Wenn ich einen Gedanken auf dem Herzen habe, so muß er heraus, ob mir diese Offenherzigkeit gleich in dieser Welt, wo man nur mit einander Complimente wechseln will, oft geschabet hat. Sie, mein bester Zimmermann, denken nicht so, denn ich weiß, daß Sie mich lieben und daß Sie wissen, daß ich ein ehrlicher Mann bin Daß ich Sie herzlich liebe und verehre, wissen Sie auch, und also werden Sie eine Offenherzigkeit nicht übel nehmen, die bloß in meinem Zutrauen gegen Sie ihren Ursprung hat. Ich umarme Sie und bin ganz der Ihrige

11.

#### Nicolai an Zimmermann.

Berlin, ben 30. May 1775.

Ich gebe Ihnen sehr recht, daß man ohne viel Genie ein solches Werk, wie die Physiognomik ift, nicht schreiben könne. Ich

erfenne alles Berbienft, bas Lavater hat und haben fonnte; baber wenn ich an bas lettere bente, fo möchte ich mich argern, bag er aus Liebe zu höchft ungewiffen Spothefen munderlich Beug fagt, bag er aus Begierbe, feinen Freunden ein Compliment zu machen, Charaftere schildert, die zuweilen inconsistent find, wenigstens unmöglich in den schlechten Schattenbilbern, die er liefert, konnen gelesen werben, daß er aus Begierbe, etwas Reues und Grofes ju fagen, viel Borte braucht, Die am Ende auch fast nur Borte find. habe angefangen, mir benm Durchlesen die wirklich bestimmten physiognomischen Sage, noch unbestimmt ob fie mahr oder unwahr find, auszuzeichnen, und ich erstaune mirklich, wie wenig ihrer find, bas meifte find Meteore, unbestimmte Klüge der Ginbildungefraft. geheimes System von dem Aether hat er vielen seiner Freunde ver-Bielleicht läugnet er es auch gegen Sie. Aber ich habe es in Auffagen, die unstreitig von ihm maren, deutlich gesehen und finde es mit demjenigen, mas in feiner Physiognomit grillenhaft ift, fehr übereinstimmend. Wenn Gie ihn warnen, nennen Gie mich nicht. Es fonnte ein ichiefes Unfeben haben, als ob ich die Warnung hatte veranlaffen wollen, und ich haffe alles, mas das Anfehen eines Winkelzuges hat. Wer find p. 242 auf der Blatte, wo Rlopftod und Mofes ftehen, die Nr. 2 und 3? - Bas fagen Gie zu bem Liede am Ende? Hat es Gothe gemacht, fo will er gewiß Lavatern zum besten haben.

Daß ich mich in bem, was ich von Lavatern befürchte, irren möge, wünsche ich selbst. Aber mein Schluß gründet sich nur alls zusehr auf alles dasjenige, was ich von ihm und verschiedenen Besgebenheiten sehr übereinstimmend weiß. Seine unermüßliche Ambition, seine Begierde, Epoche zu machen, verursacht, daß er alles wegwendet, was ihm im Wege stehet, und alles begierig ergreift, wovon er glaubt, daß es in seinen Kram dienet. Ist nicht seine ganz neuerliche Thorheit, sich des verächtlichen Charlatans Gaßners anzunehmen, ihn mit einer Art von Triumph Semlern vorzuwersen, ein abermaliger Beweis davon? Kann man die gefunde Vernunft gerader in's Gesicht schlagen, als hier Lavater thut? Aber er glaubte hier einen Beweis für seine Grille vom Gebete zu sinden? Gut! konnte er nicht wenigstens warten, wie die Sache mit Gaßnern abliese, ehe er

fich bamit einließ?

Mit Göthe werde ich nicht viel zu thun bekommen. Ob er gleich den Prometheus so gewiß gemacht hat, als ich den Seb. Notheanker, so bin ich doch dadurch nicht einen Augenblick unmuthig worden. Ein solches Pasquillchen thut Niemand Schaden, als dem, der schwach genug ist, darüber empfindlich zu werden. Indem ich's

las, fühlte ich, es werbe meine Rrafte nicht übersteigen, ihm mit ebenso viel und vielleicht mit treffenderm Wite bas Gleiche zu vergelten, ich fühlte aber auch, daß ich zu gut ware, um mich bamit abzugeben, und fo dente ich nicht mehr baran. Aber einen viel heftigern Streit bekomme ich mit Wieland. Er giebt mir im Marz feines Merkur\*) fälfchlich und ohne alle Urfache Gefinnungen fculb, die mich zum fchlechten Rerl machen mußten, wenn ich fie Dies fann und will ich nicht auf mir figen laffen. gludlicher Weife dachte ich von Wieland beffer, ale ich hatte benten Ich fchrieb an ihn, freilich auf eine fehr beterminirte Beise, und verlangte, daß er seine Behauptung auf irgend eine Art, die weder mich noch ihn compromittirte, zurudnehmen follte. beffen schreibt er mir einen Brief voll Grobheit und voll des abgefchmadteften Stolzes. 3ch habe ihm darauf einen Brief gefchrieben, ben er nicht an's Fenfter fteden wird, und nun werde ich von ihm öffentlich vor bem Bublifum Beweis feiner Befchulbigungen forbern. Gott weiß es, ich streite fehr ungern, aber mich unter bas Joch bieses stolzen aoroxoaros zu beugen, dazu liebe ich meine Frenheit ju fehr. Der Mann verkennt fich und mich! Er ift gewohnt, Leute um fich zu haben, die ihm nach bem Munde reden und fich alle feine Launen gefallen laffen. Dies muß er aber von mir nicht fordern. Es thut mir leid, der Welt einen Gelehrten von Range in seiner Blofe zu zeigen, aber er zwingt mich felbst bazu. 3ch will mich feinen Streichen blog ftellen, er mag fagen von mir alles was er weiß, aber er foll flaren Beweis geben, fonft ift er ein Berläumder. Ich will von ihm blog den britten Theil beffen fagen, was ichon weltkundig ift, und über alles, mas es nicht ift, den ftrenaften Beweis führen. Wir wollen feben, wer von uns benden ben der klugen Welt etwas verlieren wird. Er darf auch nicht glauben, daß er mir durch fein Bornehmthun entschlüpfen werde. 3ch werbe ihn festhalten, und dann mag er's haben auf seinen Ropf! Sagen Sie ihm nur, wenn er, wie ich glaube, burch Bannover tommt, daß ich Ihnen dies geschrieben habe, benn es ift mein Ernft. 3ch bachte nicht, mit Jemand in der Welt wieder auf folche Art zu ftreiten, aber foldem unverschämten Gigenduntel muß man, wenn man, wie ich, ein gutes Bewissen hat, auf die entschlossenste Beise bie Stirn bieten, fonft wird man boch wieber genedt, fo oft etwa ein bureau d'esprit geschmeichelt werden foll. Ich danke Ihnen auch, mein werthefter Freund, für Alberts und Lottens Schatten-

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1775, S. 282 ff., wo er Nicolai's "Freuden bes jungen Berthers" recensiert.

bilber, die mir und vielen Andern viel Bergnügen gemacht haben. Ich habe Hr. Räftner in Berlin gekannt, als Legationssecretar beym Hr. v. Lichtenstein. Sagen Sie mir, hat Hr. R. auch die "Freuden" so übel aufgenommen, als Goethe? — Ich umarme Sie von Herzen.

#### 12.

#### Nicolai an Zimmermann.

Leipzig, ben 21. April 1785.

Ich habe, mein theuerster herr und Freund, Ihr Schreiben vom 9. hier richtig erhalten. Sie beschenken mich mit den neuen Bänden Ihres trefflichen Werkes. Wer nur lesen könnte! So aber sitze ich wie Tantalus und verdurste, da die Aepfel und Trauben vor meinem Munde hangen, ohne daß ich sie erreichen kann. Wenigstens soll Ihr Buch in Phyrmont mein Begleiter senn, wo ich wenigstens von meinen übermäßigen Arbeiten etwas auszuruhen hoffe. Ich hatte einigermaßen gehofft, Sie selbst dahin zum Begleiter zu haben, wozu ich aber nun nach unsers Freundes Marcard Nachricht leider alle Hoffnung aufgeben muß.

Nehmen Sie meinen Gludwunsch zum Geschent und bem Briefwechsel mit Catharina ber Großen an. Nur bem, ber fich zu ben Großen gar nicht brangt, kann ihr Benfall eigentlich etwas werth fenn.

Ich wünsche, daß Sie mit meinen neuen Theilen zufrieden sehn mögen. Ich habe darin sehr viel über Materien reden müssen, die Biele für sehr unnöthig halten, ich aber für sehr nöthig. Ich kann nicht einmal alles sagen, was ich weiß oder benke. Meine Freunde in Berlin glauben, die Jesuiten würden mich nächstens vergiften. Geschieht dieses, so sollen Sie, mein Freund, mit Ihrer Schweizer Freymüthigkeit meine Leichenrede halten, und Sie können noch lauter reden als ich, denn einen Arzt läßt man wol unvergiftet. Leben Sie wohl, mein theuerster Freund. Ich hoffe, wenigstens bei meiner Durchreise durch Hannover einige Stunden ben Ihnen zuzubringen, da es in Byrmont nicht sehn kann. Ich bin von ganzem Herzen der Ihrige.

#### 13.

#### Nicolai an Zimmermann.

Berlin, ben 6. April 1788.

Ich habe, mein theuerster Freund, Ihr Schreiben vom 19. zu seiner Zeit richtig erhalten. Hier sende ich Ihnen nun meine Anekdoten.\*) Die Anmerkungen, die ich Ihrentwegen mache, hat mir die

<sup>\*)</sup> Nicolai's "Anekoten von Friedrich II." Berlin 1788-92.

Freundschaft eingegeben. Sie bedürfen berfelben frenlich nicht. Sie erhalten bier auch einen Brief von der Frau von Red nebft ihrem neuen Buche wider Start.\*) Mich verlangt, was Sie darüber urtheilen werden. Ganz wird dieser Mensch wohl frenlich nie entlarpt werden. Indeffen ift doch in diefer fleinen Schrift ichon genugsam zu feben, daß er in Curland fehr zwendeutig handelte und baf er gegen bas Bublifum in feiner Schrift feineswegs aufrichtig mar. 3ch merte frenlich wohl, daß wir über Jefuitismus fehr verschieden Dag Sie Ihre Menning auch öffentlich barüber fagen, wird mir nicht zuwider fenn, besonders wenn es fo ift, daß ich badurch nicht in die Nothwendigkeit gefett werde, über diefe verhaßte Materie ferner zu streiten und mich ferner zu vertheidigen. Ihrem Briefe ichien es, ale ob Gie mich perfifliren wollten. gestehe, dies mare hart gemesen, von einem Freunde, und noch bagu au einer Beit, wo ich wegen der gefagten Bahrheiten fo niederträchtig verfolgt werbe, und wegen verschiedener Urfachen außer Stande bin, über diefe und vermandte Materien öffentlich meine Mennung fo deutlich zu beweisen als fonft. - Ich mußte ein arger Phantaft fein, wenn ich allenthalben nur Jefuiten febe, sowie die Rinder Beipenfter feben. Ein elender Start ober ein sophistischer Schloffer mag meinethalben fo von mir reben. Aber ich wünschte nicht, bak Leute, beren Urtheil mir etwas werth ift, fo von mir urtheilten. 3ch fuche gewiß teine Jefuiten, wo teine find, und urtheile überhaupt über nichts, wovon ich nicht aus Gründen überzeugt bin. 3ch verfichere Sie, bag ich biefe Materie fehr forgfältig untersucht habe, und ohne Untersuchung tann man bavon nicht urtheilen. Bas Sie von Lavater fagen, tann volltommen mahr fein; es ift aber auch basjenige mahr, mas ich neulich im engsten Bertrauen an Sie fchrieb. Behutsam ift immer zu gehen. Dies thue ich auf alle Beife.

<sup>\*)</sup> Elifa v. d. Red, anfangs der Mystif hingegeben, schenkte den Borspiegelungen des berüchtigten Cagliostro Glauben, den sie aber später entlarvte. Sie schrieb: "Etwas über den Oberhofprediger Start in Darmstadt. Berlin 1788." Joh. Aug. Start war seit 1781 Oberhofprediger in Darmstadt. 1786 beschuldigte ihn Gedike in der Berliner Monatsschrift öffentlich, daß er Kryptokatholik, Priester und Jesuit sei, und Start vermochte sich nicht vollständig zu rechtsertigen, blieb aber doch bei seiner Hofpredigerstelle und wurde sogar 1811 in den Freiherrnstand erhoben. Er starb 1816. Nach seinem Tode ergab sich, daß er am 8. Februar 1766 in Paris wirklich zum Katholicismus übergetreten sei, und in seinem Hause fand sich ein Zimmer völlig zum Messelessen siehen kolle.

Sie haben auf die ebelste Art gegen Forster gehandelt.\*) Er schien hier einen Widerwillen gegen das Klima in Betersburg zu haben und gegen einige andere dortige bekannte Umstände. Ich würde ihm aber doch rathen, die Vorschläge anzunehmen. Er ist Hausvater. Ich erwarte nun Ihr Buch über den König\*\*) mit Verlangen, welches mir und Jedermann gewiß eine sehr interessante Lectüre sehn wird. Das meinige\*\*\*) könnte ich sehr leicht zu mehreren Bänden ausdehnen, aber ich werde bald damit aufhören. Man versbient so wenig Dank, wenn man die Wahrheit sagt; viele Leute sinden sich beh der Hantasse besser. Ueberhaupt wünsche ich lieber Ruhe als Unruhe. Ich reise übermorgen zur Leipziger Ostermesse ab und bleibe die zum 2. oder 3. Man. Ich empfehle mich Ihrer vortresssssich is der Ihreise.

F. Nicolai.

<sup>\*)</sup> Bgl. Abth. I, S. 122 ff.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ueber Friedrich ben Großen und meine Unterredungen mit ibm 2c."; vgl. Abth. I. S. 133 ff.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Anetboten von Friedrich II."

### VII.

# Anna Jonise Karschin an Zimmermann.

(Bgl. Abth. I, S. 70 f.)

#### 1.

## An den Herrn Leibmedicus Zimmermann

Anna Zonila Karlchin.

Berlin, ben 17. October 1771.

er große Cato war kein Weiser, Als er dem Schickal wiedersprach Und wegen Cäsars Lorbeerreiser Sich wüthend in die Leber stach, Das Baterland ward nicht gerochen, Und die vermeinte Feßeln nicht Durch seine wilde That zerbrochen, Rie sing ich ihm ein Lobgedicht.

Dich aber möcht' ich gern befingen, Der Du Dein Leben werth geschätt, Und um es höher noch zu bringen Dich jenen Schmerten ausgesett, Die von bes Arztes Mefferschnitten Entstehn; — Ach so viel hat gewiß Der strenge Römer nicht gelitten, Als er an seiner Bunde riß.

Du lebest, und Du wollest leben Für Deine Kinder, für die Welt, Der Dich (sic!) schon manch Geschenk gegeben, Die nun noch mehr von Dir erhält. Kein Stoicus war ben den Alten So muhtig, so voll Edeltrut, Als Zimmermann, der sich erhalten Für Biele zum gemeinen Nut.

Du bist gesund für Deutschlands Söhne, Die von Dir lernen — und vielleicht Bist Du es auch für eine Schöne, Die Dir am fanfften Hertzen gleicht, Die irgendwo für bich gebohren, Und von der Huldgöttinnen Fleiß Erzogen, diß was Du verlohren Dir völlig zu ersetzen weiß.

2.

### Der Leibmedicus Zimmermann in Sanssouci, Bon Anna Louisa Aarshin.

1. Nov. 1771.

Wie Alexander (sic!) Zeitgenoffen Nach Delphos gingen, und des Gottes Gegenwart Bom heilgen Schauer übergoffen Mit wunderbarer Art Empfanden auf des Tempels Stuffen: So ging ber Schweiger Zimmermann Bungfthin nach Sangouci, vom Ronige beruffen, Und ftaunte ba ben Marmor an, Und fühlete die Gegenwart der Mufen, Die vor und um den König gehn; Sein Berts erhub sich aus dem Busen Und blieb in feinem Auge ftehn. Der König tam — und Frost und Sitze Ergriffen ihn, ale fame mit bem Blige In feiner Hand, von des Olympus Spite Der Götter Gott herab! Doch da der König mit dem Geiste Der Sanfftmuth ihm zween Blide gab, Und einmal lächelte, ba mard ber Schweizer breifte Und feine Rede floß ben Ronigworten nach, Die Friedrich eine gante Stunde Bindurch aus großem Bergen fprach. Auf Cicerons und Cafars Munde Bat nie die Suada fo geschwebt; Die fprach im ebeln Marc Aurele Mehr eine Ronigliche Geele, Die Göttern nachzuahmen strebt;

Mit einem Römer ober Griechen In dieser theuren Stunde pries Der Schweizer Gott, daß nicht sein Geist von ihm gewichen, Daß Er ihn auf der Erde ließ, Um diesen König anzuschauen. Ihr Dichter, die ihr euch bemüht, Ihm Ehrensäulen aufzubauen, Wer nicht sein strahlend Auge sieht, Wer nicht in ihm die Menschenliebe höret Mit aller ihrer Göttlichkeit, Der ist noch nicht geschickt, daß er die Nachwelt lehret, Was Friedrich war zu unserer Zeit.

3.

3m Stahlichen Baufe, ben 6. Rov. 1771.

Du, begen Ausbruck lauter Geele Und Ueberftrom des beften Bergens ift, D fanffter Zimmermann verhöle Mein jungstes Glud, daß Du mein Freund geworden bift, Bor hagern bleichen Angesichtern, Bor welchen fich zu feiner Zeit Der Ueberwinder von fo vielen Böfewichtern, Der große Cafar ichon gescheut, In ihnen wohnt gemeiniglich der Neid, Sie würden Dir's ben Deinem Leben Berargen, daß Dein Herz um eine Rleinigkeit Sein kostbar Pfand die Freundschaft hingegeben. Doch, liebster Freund, nicht allemahl Hat Cafars Grundfat recht, wer ist mehr blag und hager Im Angeficht, als unfer Stahl? Der Rünstler bildet kaum die Mäßigkeit fo mager, Als Bodmer ift, und bennoch find Sie bende lächelnd, wie mein Lied nur einen Gönner Bon Deiner edlen Art gewinnt; Du felbst gehörest ja nicht in die Bahl ber Manner, Die um ein rundes Wangenpaar Und volle Schläf ein schon gefräuselt Haar Wie Marc Anton zu tragen pslegen Und immer füß und freundlich thun, Auf Deiner Stirn, auf Deinen Augenbrauen Sieht man oft stillen Ernft in einer Bolte ruhn, Und doch erwirbt Dein Blick Dir alsobald Bertrauen,

Und Lieb und Achtung, benn er ist Ein Abstrahl Deiner schönen Seele, Mit welcher Du mein Freund geworden bist, Ein Glücke, das ich nicht verhöle, Nur frag ich immer noch darben Mich selbst, ob ich des Glücks auch etwas würdig fei?

Nennen Sie, mein theurer Freund, diese Frage keine stolze Bescheidenheit, es ist Wahrheit. Wenn Ihr Herz mich um des meinigen wegen ein wenig schät, alsdann bin ich ruhig; meine Liederchen aber sind noch sehr unvollkommen, ich werde sie feilen, und die Welt foll es wißen, was ich gewagt habe. Die metallne Belastigung Ihres mir kostbaren Briefes ist mir angenehm gewesen um der Art und um des Herzens willen, womit sie gegeben ward; Sie sollen Exemplare haben von allem, was ich druden lasse, und ich bitte mir hingegen Abdrücke der Werke Ihres Geistes aus. Noch nehme ich nicht Abschied, ich sage nur, daß mein Herz den Wehrt Ihres Woll-wollens zu schägen weiß.

4.

Aus meinem logis, den fiebendten Rov. 1771. Freund, der seinem väterlichen Triebe Richt mehr wiederstehen kan, Auf den Fittigen der Liebe Schwinget sich Dein Herz voran.

Ihm begegnet Deiner Kinder Seele, Horch, es lispelt in der Luft, Zärtlicher wird Philomele Richt von Ihrer Brut geruft.

Süßer ift die Wiederkunft des Mayen Richt der Honigsucher Schwarm, O fie hüpfen schon und freuen Sich auf Deinen linken Arm.

Sohn und Tochter haben ein Gezänke Ganz von Liebesgeize voll, Wem am ersten das Geschenke Deines Kusses werden foll.

Beyde wird Dein Arm zugleich umgeben Und die Tochter wird von Dir Erst gefüßet — benn es leben Theure Reize noch in ihr — —

Bier muß ber Befang aufhören, bamit ich nicht nöthig habe, von Ihren Reigen etwas zu fagen, die an Ihrer Seitte verblüheten, wie die Reize ber ichneeweißen Blume, beren bufftenber Relch ben Garten erfüllte, da fie aus ber Knofpe brach; man fagte mir bas Altter Ihrer Lieblinge nicht, ich vermuthe aber, bas fie noch gart fein mugen, weil ihr Bater fein Altter woll noch nicht auf virzig Sommer gebracht hat; ich liebe diefe Rinderchen um des Baters willen, und ich stelle sie mir fehr schön und fehr zärtlich vor. Ich schrieb Ihnen, mein unschätbarer Freund, geftern wieder ein flüchtiges Briefchen, und finde, fo viel sich mein Gedachtnis befinnen kann, einige Drudfehler barinnen, zum Exempel benk ich, wird woll auf der zwenten Seitte "Regel" anftat "Grundfat,", und "Dürfftigfeit" anftat "Mäßigfeit" ftehen mugen, auch anftat "volles rundes Geficht" ober "Wangen": "glatte volle", denn "voll" und "rund" ift einerlen. Haben Sie die Gutigfeit, diefe Abanderungen barüber zu feten, wofern Sie nicht bas ganze Blatt verwerfen wollen, boch nein, bis thun Sie nicht, Sie lieben ju fehr bie Sprache des Bergens und bes Gefühls, und kein Gefang kan Ihnen fagen, was ich ben ihrem ersten Ausbruch der zuneiglichen Freundschaft empfinde.

> So viel empfand ich nicht, Als Friedrichs Angesicht Sich lächelnd von mir wandte, Und in der Wendung sich Der König väterlich Zu meinem Versorger ernantte;

ber Rönig versprach und vergag, Zimmermann rebet und vergift nicht, für die Bequemlichkeit meiner alttern Tage zu forgen, fein weitschallender Rahme, seine winkende Hand wird mir viel viel Untterzeichner schaffen, sobald ich Sachen genug haben werbe. besten Jahre, guter Röniglicher Arzt, die Jahre meiner blühenden Gefundheit, schleppten sich, wie Sie wiffen, untter Laften von Rummer und Angst dahin, jetzt bin ich der Bollendung meines halben Seculums nabe, der erfte December fieht mich die Rahl des funfzigften Winttere anfangen; ich fürchte, mein Feuer wird balb verlöschen, ich freue mich indeßen, daß meine Tochtter einen Funken bavon bekommen hat zu ihrem Antheil, und hoffe noch immer Gluth genug übrig zu haben für das Bergnügen meiner Freunde, woruntter Sie der allerfühlbarste sind. Ich empfehle mich Ihrem Herzen und bin mit allen Kräftten meiner Seele Ihre ergebene A. L. Rarichin.

5.

Berlin, ben 8. Juli 1786.

Unbeschreiblich; unermeflich, Bimmermann, war Deine Bone ichon, Un bem Tage nie vergeflich, Da der hochgetrohnte Brennuefohn, Friedrich, eine gange Stunde Und noch länger gern ben Dir geweilt, Und jett wird aus Deinem Munde Alle Morgen weifer Raht ertheilt, Bas die Majestät von Breugen Darf und foll genießen, oder nicht, Benn fie fich noch wil befleifen Bier wie Gottes milbe Sonnenlicht Une zu leuchten und zu nuzen. -Röniglicher Argt, wer fonntte Dir Durch ein pytisch Drenfugfigen Oder burch den Bogelflug, alhier Borberichten größre Freuden? Reine Götterträume lehrten bich. Bas die Bufunft follt entscheiden, Dag ber größte Rönigswille fich Deinem Musspruch untterwürffe, Dag er wigbegierig murbe fein, Db der Roch ihm baden durffe: Fleischpaftetchen, jum Falerner Wein, Dber feingehadte Fische, Ober ob ihm fparfam die Natur Burgelwerf und grun Gemische Auserlefner Gartenfrauter nur, Bartes Fleisch von junger Taube Und vom Bunlein, bas faum Rorner pict, Und von Ralbesbruft erlaube, Ungefünftelt, einfach, ungefpidt, -Und zum Nachtisch Apricofen, Pfirfichen mit atlagmeicher Saut, Schon wie volle Burpurrofen, Ober wie die Wangen einer Braut, -Mues dig erfrägt ber Weife Bon Dir, Du Germaniens Galen, Und Du würzest ihm die Speife,

Machft minutenschnell vorübergehn Balbe lange Sommertage Durch Gespräche von der Borwelt Brauch. Bon viel alter Bundersage, Und von neuen Wunderwerken auch, Die zu unfrer Beit gefchehen, Die ber große Rönig felbst gethan, Die Dein Beift von fern gefehen Und sich wünschte, Deine Bilgerbahn Cher nicht am Biel zu schlugen, Bis Du mit gebeugten Saubt und Rnie Diefen Belben fontteft grugen, -Und nun wird sein herrlich Sanssoucie Einen Tag und alle Tage Dein Elistum und Dein Triumph. Uebertrifft bas Cranzgetrage Jenes Arztes, ber mit Ropf und Rumpf Die Berläumdung unttertreten, Als er mit dem Becher in der Band Henl vom Aesculap erbethen Und des Todes Angriff überwand In dem Bufen Alexanders. --

Zimmermann, wenn Du hier Sieger bist Ben bem Helben, ber was anders Als ein Monarchienräuber ist, .
Dann wirst Du vergöttert werben Richt von seinem Bolke nur allein, Ueberal erthönts auf Erben: Friedrichs Retter muß ein Halbgott sein.

M. L. Rarichin gebohrne Dürbach.

### VIII.

## herder an Zimmermann.

(Bgl. Abth. I, S. 76 ff.)

1.

[Büdeburg], 2. Febr. 1774.

af Ihr Bild, Ihr edel ruhiges, ichmeigendes, rührendes Bild M mich Weg über nach Hause begleitet und mich diese zwei Tage OK noch felten verlaffen, konnen Sie, liebster Zimmermann, glauben. Fast in meinem Leben bin ich nicht fo betroffen und gefunden worben, als in ber Stunde unfere Abschiede, in Ihrem Beiligthum von Bohnung, die mir noch fo gang bafteht, und der ebelfte, empfindungsvolleste Selbstmärtnrer in ihr! — Es ift wurklich aut, liebster Freund, daß wir uns gefunden haben, und zwar gewiffermagen ungefucht gefunden! Denn fo hatte ich mir Zimmermann in feinem Elemente gebacht, ale ich ihn fand, und ich tann mich fast teines Freundes erinnern, der mir fo oft meine eignen Ideen und Gefühle, und zwar zum erften Mal, und Knoten des Bergens, die man fich felbst nur ungern fagt, von weitember zu minten und aus feinem Bergen zu winden geschienen bat, ale Gie - oft nur mit einem Blid, einer Wendung voll ftummer Bedeutung. Aber, liebfter Mann, erliegen Sie nicht! gewöhnen Sie fich nicht an's Erliegen, und richten Gie zu bem Zweck bei Ihrem icheuen Baul nur etwas bie Bugel empor. Bang ift und bleibt immer Bang, aber ein fleines, allmählich gleiches Emporhalten ber Bugel gibt andern Blid und Muth, der mahrlich in Ihrer Gewalt liegt. Routraft von Menschen und Schicksalen hat Sie betäubet, und Ihr Leben hat damit felbst Rontraft werden muffen - Rontraft in Allem, ber Gie zerftoret. Feuer und Baffer! eine tonende Glode, ber von aufen bie Luft genommen, und die inwendig zitternd versummet - aber, liebster Zimmermann, wenn Gie etwas aus Ihrem hohen Stande einer Idealwelt auf die unsere schlechtere, ordentlich jur Bufe, niedertamen: wenn Sie auch in Ihren Amtegeschäften fo viel möglich von

moralischen Ursachen, zumal in einem Lande, wo's so wenig gibt. ober wo fie fo wenig wurken, abstrahirten und ordentlich nun in bem Leim- und Erdkloße muhlten — wie gefagt, zur Bufe: aber bie Buffe murbe Ihnen, und somit auch Andern bortrefflich betommen. Sie muffen die Rrafte vergeffen lernen, an benen Sie leiden, und fobann werben biefe Rrafte balb alles wiedernehmen, mas fich jett nur lähmend verbirgt und Sie im innern qualet. Das Alles wird, ich bin's überzeugt, bald geschehen, und durch Umftande geschehen, bie Sie und ich nicht vorfeben, und die Alles wenden. So lange muß etwas Benug an Trebern, die fonft nicht Menschen, wie Zimmermann, agen, und hungertur an Empfindungen\*), die jett nur lahmen, Ihr Troft und - himmel! ober eine Schweizerreife\*)! die feltne Aussicht fenn, in der Sie leben. — Berzeihen Sie, liebfter Freund, mein Geschwätz, das Ausguß der theilnehmendsten Mitempfindung ift, die auf Erden fenn tann; es ift ein Stich in's Berg ber Menschheit, den leiden zu feben, der hundert Andere von Leiden errettet und ber auch mahrlich fich erretten fann! Manchmal eine Zeile, liebster Zimmermann, — ich hoffe Sie bald inniger wenigftens im Beift zu befuchen, damit wir nicht umfonft fo nahe leben. Rönnen Sie, so helfen Sie boch ber ebelften himmelsfeele von ber Welt, unsrer Gräfin. Sie leibet wieder und ihr Kind mit: wenigstens trösten Sie sie boch start, daß der Husten kein bleibender Gaft fenn könne und werbe. Daß alles was wir im Beiligthum Ihres Zimmers gesprochen, heilig ba bleibe, barf ich mit keinem Wort fagen, und daß Sie mein Anbenten fo gut fich's thun läßt erhalten, darf ich auch nicht bitten. Es reut mich fehr, daß ich Ihre Freundin und Lebenserhalterin\*\*) nicht mehr feben fonnte: melden Gie ihr alle meine Bochachtung, liebster Freund, und fenn Gie gewiß, daß wir uns alle bald vergnügter sehn werden. Meine Frau, in deren Armen ich 8 Uhr Abend war, liebt Sie fehr, und wenn Sie nichts anders benten wollen, fo benten Sie, bag wir von Ihnen fprechen! Aller Segen und Umarmung zu Ihnen!

<sup>\*)</sup> In Zimmermanns Antwort vom 7. Februar 1774 (Aus Herbers Rachlaß. Ungedruckte Briefe zc. Herausgegeben von H. Dünker und F. G. von Herber, II, 334) heißt es: "Hungercur an Empfindungen — o himmel, dies ist mein Fall nicht! meine feinsten, zärtlichsten Gefühle sind immer rege, ihre Ursachen sind himmel, Wonne, Fülle, einziges Leben, aber die Wirtung dieser Ursachen ist Tod. Eine Schweizerreise, auch wenn ich da bleiben konnte, wohin mein Herz in den ersten Jahren meines Aufenthaltes in Deutschland sich jeden Augenblick gesehnet hat, wäre anigt Tod."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Abth. I, S. 88.

2.

(Rach dem 14.) October 1774.

Bas soll ich Ihnen zur Freude machen, edelster Mann, daß Sie uns also mit Ihrem Briefe erfreuten? Der vorige Posttag war uns so fatal gewesen, daß wir uns beide, ohne es uns zu sagen, scheuten und vorredeten, nicht auf die Post zu schiefen, und siehe da! kam von Zimmermann, Lavatern und Andern Freud' über Freude. Der ganze Tag war uns wenigstens Athemholen nach Beklemmung!

Sie also sind ausgereist gewesen — wer das wenigstens könnte! Aber da die Zeiten "Geht hin in alle Welt!" für uns vorbei sind, so muß man bleiben und Tage zählen. Mich freut's, aus sieben Ursachen, daß ich die zweite Aprilreise nach Hannover nicht habe thun durfen.

Laß den Hr. v. Wüllen sich auslassen, was ihm beliebt: ob ich gleich über Kautelen von Herzen lache; die zweite insonderheit ist ja allgemeine Lehre unsrer Kirche, und Mosheim hat sich ja mit der blanken Abhandlung groß gedünkt, daß Christus die Auferstehung zuerst gar demonstrirt habe. Sei's indeß: in's Magazin gehören auch keine theologischen Brocken; es bleibe immerhin weg, wenn nur Berstand bleibt. Geben sie ihm also Allgewalt, liebster Freund, und mir komme nur das Manuscript wieder, damit ich's doch ganz habe.\*)

<sup>\*)</sup> Durch biefe Stelle veranlagt, burchforichte ich bas "hannoverifche Magazin" jener Zeit, um ausfindig zu machen, ob von Gerder bamals vielleicht ein Beitrag aufgenommen fei, auf welchen fich biefe Stelle bes Briefes beziehe, und fand baselbft im Jahrg. 1774, St. 95 und 96, ohne Angabe bes Berfassers, die Abhandlung: "Wie die Alten den Tod gebildet." Diefe Abhandlung erschien zuerft unter Herbers Ramen — ganz umgearbeitet und bedeutend erweitert — in dessen "Zerstreuten Blättern", II. Sammlung, S. 273—376, Gotha 1786, und in ber Borerinnerung daselbst S. XI jagt herder: "Als Leffings Abhandlung ericbien: "Wie die Alten den Tod gebildet"", freute sie mich, nicht nur durch das, was sie gab, sondern auch, was fie in mir wedte. In ihr war meiner, ber ich bamals fast noch ein Jungling war, über Arbeiten, die ich bald felbft nicht mehr für die meinigen erkannte. auf eine fo eble Beije gebacht, daß mir bieje Schrift für Leffings Charatter eben die hochachtung gab, die ich fur die Gaben feines Beiftes langft gehabt hatte. Nicht lange barauf lernte ich ihn perfonlich fennen; unfer Gespräch fiel aber nicht auf die Materien biefes Inhalts und ba ich in einem Provingialblatte ben erften Entwurf beffen befannt machte, mas jett in diefen Briefen ausführlicher vortommt, war Leffing in Italien. Als er jurudtam, war mir bie Rleinigfeit nicht mehr im Gedachtnig, ich weiß alfo

- Für Reich\*) ist die Abhandlung (ohne Wortspiel) würklich zu arm. Sie foll einmal in ein größeres Wert, fo beigen foll: "Blaftit ober die erften Ibeen bes Schonen burch's taftende Befühl." ein Blinder foll taften! und in der Armuth und Dunkelheit feiner Sinne die tiefften Rrafte und ben Abgrund ber Seele in ber Form bes menschlichen Rörpers fühlen, wovon uns die andern Sinne unaufhörlich zerstreuen! D maren mir erft wieder die hellen und fufen Augenblide, ba ich einft unter Menfchen und Statuen mit diefem Wunderstabe ging und weisfagte. Was Lavaters Physiognom. im Gemalbe von Raphael ift, foll bies etwa im roheften Blod gur Statue werben? Sie konnen benten, wie ich mich alfo auf's Werk unfres Freundes freue. Die Geschichte von ber D. in D. ift völlig fo, wie fie im erften mundlichen Untlange hieß. Er hat fie gar nicht in's Rlofter gebracht (hatte Er's auf eine Zeit gethan!), fondern fie mit ber Schande ber Stadt burch ihre Niebertunft belaben. Der Proces ist völlig instruirt gewesen: der Landgraf hat ihm aber die Strafe erlaffen: "wenn Er ihr vergebe, folle Niemand mas anhaben!" und fo lebt fie also noch jett in D. - wie? barf ich Ihnen nicht Sie fieht Niemanden; bas Saus meines Schwagers, bes Beh. R. Beg, ift ihre einzige Buflucht; an Borwurfen von ihm, in trüben Stunden, foll's ihr auch nicht fehlen, ob er ihr gleich vergeben. Kurz, es bleibt eine schauberhafte Geschichte eines Falls.

auch nicht, ob er jenen unreifen erften Entwurf gelefen habe." - Und Bimmermann ichreibt an Berber am 14. Oct. 1774: - "Das Bergnügen hatte ich indeg, Ihren Brief vom ichwargen Meere, gefchrieben am 4. Oct., ju erhalten und die icone, feelerheiternbe Abhandlung: Wie die Alten ben Tob gebilbet, für unfer Magazin. Bas ber Berausgeber unfers Magazins, unfer or. Affeffor v. Bullen über ben Drud Ihrer Abhandlung gefagt, zeigt Ihnen ber beigelegte Brief. Caftriren wollte ich Ihre Abhandlung nicht, Sie in einer belicaten Epoche (ba unfer Gotten und unfer Chappuzeau Sie bis an den himmel erheben) neuen Borurtheilen aussetzen auch nicht." — Und am 21. December 1774 melbet Bimmermann an Berber: "Borlangft ift Ihre Abhandlung — in unserm Magazin abgedruckt, gelesen und bewundert." — Diefer, in jenem Provinzialblatt nur für einen engen Rreis anonym ericienene erfte Entwurf jener Abhandlung icheint allen Gerber-Bearbeitern und Literaturhiftorifern unbefannt geblieben ju fein, wenigstens wird er von feinem, auch nicht von Goedete in feinem Grundrig, ermähnt. Bon Maltzahn befigt - nach feinem "Deutschen Bucherschat", S. 465 - einen Separatabbrud jener Abhandlung des hannoverichen Magazins. In der neuen vortrefflichen fritischen herder-Ausgabe Suphans wird biefelbe gewiß Aufnahme finden.

<sup>\*)</sup> Der bekannte Berleger Ph. E. Reich in Leipzig.

von dem man fich unter folchen Umftanden schwer oder gar nicht erholet. Er triumphirt, daß er nur nicht der Geschichte wegen einen andern Dienst suchen borfen — fia!

Ift henne in hannover gewesen und nicht hieher kommen? Ich kann mir aber wohl die Zeitfürze benten. Die Professoren und die Dachse können nicht weit von ihrer höhle.

Auf Sulzers Werk\*) freue ich mich. Aber incidenter und völlig sub rosa. Können Sie einmal, liebster Freund, aber ohne als wenn's von mir veranlaßt wäre, ein Wort von mir in einem Briefe an ihn einsließen lassen, wie sehr ich ihn schätze, und das thue ich wahrhaftig — so verdinden Sie mich sehr. Der gute Mann scheint von mir sonderbare Begriffe zu haben, deren Grund ich zum Theil errathe, wo ich aber so unschuldig bin wie am Tode des Pabsts und seines allergetreuesten Begleiters. Blos aus Gutmuthigkeif bitte ich Sie bei Gelegenheit darum, denn sonst werden die Wellen gegen mich so laut werden, daß mich eine stille Welle weder aus Furcht noch Selbstsucht zur Nachstrage bringen könnte. Ich schätze aber [den] verdienten, rechtschaffenen Mann würklich.\*\*)

<sup>\*)</sup> Sulzer, Allgemeine Theorie ber iconen Runfte, beren letter Theil Leipzig 1774 ericien.

<sup>\*\*)</sup> Zimmermann antwortet darauf am 21. December 1774 (a. a. O. II, 344): "Den Auftrag an Sulger habe ich indirecte gang nach Ihrem Willen und gang nach meinem Bergen - verfteht fich's als liebender Freund von Beiben ausgerichtet. Aber bas fab ich jum voraus, bag es mir fcmerer fallen wurde, Sulzern von Ihrer Freundschaft zu überzeugen, so leicht es mir schien, Sie als außerft liebenswürdig ju ichilbern. Sie ichrieben mir boch bamals: ber gute Mann icheine von Ihnen fonderbare Begriffe zu haben, beren Grund Sie jum Theil errathen, mo Sie aber fo uniculbig seien als am Tode des Papstes. — hier haben Sie Sulzers Antwort vom 12. December: ""Berber ift mir unbegreiflich. Sein Betragen gegen Spalding ift hier jedermann ein Rathsel: wie ift es möglich, daß man benfelben Menfchen lieben und haffen, hochschätzen und verachten könne? Im kleinen hat er eben dies gegen mich bewiesen. Halten Sie doch die Reden, die er fiber mich gegen Sie geführet hat, gegen bas, was er in seinem Werke "Ueber deutsche Art und Runft", zwar ohne mich zu nennen, geschrieben hat. Salten Sie sein fanftes Betragen, beren Sie Zeuge find, gegen Stellen in einigen seiner Schriften und sagen Sie mir dann, ob Sie sich in eine jolche Seele hineindenken konnen?"" - Die Worte Sulzers lauteten übrigens etwas anders; vgl. S. 243.

Mein Kleiner\*) lächelt schon vernünftig und mit Nachahmung, die doch, wie schon der liebe Aristoteles etablirt hat, der erste Keim der Menschenvernunft ist. Er kucht mit zwei hellen, blauen Augen seiner braven Mutter in die Welt und ist sehr wohl. So seh's auch Ihnen! Ihrer Freundin! und all' unsern Lieben in Zürich, Hannover und am Ende der Erden. Meine Frau, die am Genius Ihrer lieben, lieben Bricfe sich wie an einem Engel der Menschlichsteit weidet, empsiehlt sich, ihren Buben im Arme, bestens und ich bin ewig ber Ihrige H.

Die Gräfin wird mit Anfange bes folgenden Monats endlich hier erwartet. Sie foll sich, wie tacitus rumor sagt, nicht so außerorbentlich wohl befinden und einen garstigen, trodnen Huften haben.

3ch fpreche aber blog aus dem Duntel.

3.

13. Juni 1775.

Freude über Freude! Sie gehen nach ber Schweiz! noch biesen Monat! in's Baterland! Wie werden Sie aufleben und genießen, wie der arme Todte, der jest im Elhsium lebt. Nur kein Fluß Lethe fließe zwischen, der uns Arme hienieden zu Schatten und Nichts mache. Zimmermann wird doch wenigstens einmal wie ein sel'ger Geist erscheinen, durch Worte, die ein Augenblick sind — großes Gefühl.

Wie wird Lavater feinen eblen, großmuthigen Zimmermann umarmen! nachdem von beiden Seiten so viel gethan, fo groß das Tagewerk vollendet worden. Auch an uns benken Sie, einen Augen-

blid Ihrer Freude, am beften.

Meine Frau dankt Ihnen tausend-tausendmal für Brief, Empfehlung ihres Bruders, Sorge für ihn zu einer Zeit, da Sie selbst ganz Sorge waren, kurz, daß Sie Zimmermann sind. Sie fleucht Ihnen schweizerfreude. Tausendmal lebewohl.

Gil, ber Bote geht. Un L. und Bf. \*\*) taufend, taufend liebste Grufie. S.

4.

Rovember 1775.

hier ift mein Recepisse mit verbindlichstem Dank. Was zu thun? Die Sache\*\*\*) ift mir leib für die, die es angefangen haben

\*\*) Lavater und Pfenninger.

<sup>\*)</sup> Um 28. Auguft 1774 in Budeburg geboren.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerber's Berufung nach Söttingen betreffend; vgl. S. 76 und meinen ausführlichen Aufjag: "Herber's Berufung nach Göttingen" im Archiv für Literaturgeschichte, herausgeg, von Dr. Schnorr v. Carolsfeld, Bb, VII.

und die damit befaßt sind und die Mühe meiner Brüfung und Rechtfertigung haben. Ging's offen, so müßten meine Ankläger öffentlich erscheinen und mir die Sätze meiner Heterodoxie vorrücken, daß ich sie beantwortete und mich darüber erklärte. Die ärgsten Ketzermeister, Hochstraten z. E. zu Reuchlins und Luthers Zeiten konnten und dorften's nicht anders machen; jetzt macht man's nicht so. Man schleicht in Kabinette, gibt Dolchstiche mit unsichtbaren Händen. In den Haufen soll ich hin! — Wahrlich, ich fühle das Scharfe der Schickung, und eben weil ich offenbare Schickung fühle, bin ich höchstruhig. Um mein Aus- und Fortkommen bin ich noch nie unruhig gewesen: da werden wohl Leute für mich sorgen, die auch unorthodox sind, wie ich.

Orthodoxie! du elendes Wort, du jämmerliche Wachsnase! am meisten gemißbraucht von benen, denen Sinn und Kraft versagt ift, im Geist Christi und Luthers nur orthodox sein zu können, zu wollen, zu mögen! Was ließen sich für Prüfungen einer orthodoxesten Universität anstellen, wo Michaelis Grundstein und Bibelerklärer, und die herren W. C. M.\*) die Pinfelpseiler der Orthodoxie sind! Hem, eheu! ohe! ecce! Aber das Jahrhundert spielt mit Dünsten und wird von ihnen betrogen. Laft es.

Willtommen Mad. Zimmermann in Deutschland. Bon meiner Frau (die das Protokoll aus England zwei Tage vorher durch einen Traum wußte) viel Gruß und Heil zu Ihren guten Entschlüffen für Deutschland: stärke sie Gott! Herber.

5.

Dhne Datum.]

Willfommen, liebster Zimmermann, willfommen! in Ihrer Winterhütt! und Winterheiligthum! in unserer Nebelgegend Willfomm! —

> Mit neuem Schweizerblut Und gefundem frohem Muth,

bag auch wir bavon genießen - Amen! -

Sie werben gehört haben, wohin das Schickfal die Sache mit mir gespielt! wie's die Karten gewechselt! — Sey's, um so freier gehe ich hin und suche nichts, als das, was ich suchen soll!! Die Sage geht, daß das Königswort über's Meer her zurück seyn soll — an nich noch nicht — woher das? Sind etwa neue Felshöhen und Maulwurfshügel? Artig! und ich wäre dabei tief ruhig! — Wenn sie nicht sind, wollt' ich doch, daß es käme. Ich kann hie nichts eher machen, age quod agis.

<sup>\*)</sup> Bald, Chappuzeau, Miller?

Bon Lavater einen sehr guten Brief! ohne Zweifel durch Sie, und von Ihnen auch sehr gute Nachricht! Auch von Sohn und Tochter, Freundinnen und Freunden! Mein Bube ist an gefressen Upfelschaalen fast tobt gewesen und blüht wieder auf, geht an Stühlen und gibt, wie Adam, aller lebendigen Kreatur Gottes Namen.

Tausend Lebewohl! An Frau v. Döring, Hr. Hofrath Brandes 2c. viel Empfehlung. Mein Beiblein füßt Sie innig und bankt Ihnen noch letzter Freudenstunde. Derber.

6.

21. December 1775.

Lieber treuer Bergensfreund. Ihr Brief ift von Freundeshand. von einem milbernden, befanftigenden Engelsmanne gefchrieben; aber aus den Bedingungen wird Richts. Gie find niedrig und ich werfe fie mit Berachtung zurud, felbst bis auf ben Gebanten, jest einem Königl. Ministerium, bas mir frei es angetragen, auf so etwas nur antworten zu follen. 3ch wollte und fann Doctor ber Theologie werben, aber frei! mo ich's will! und nicht ale Burfchenbebingung: ich muß erst den Ruf haben, bis ich's werbe. Mus bem Colloquio wird Nichts. Es ift fein Antrag für einen Mitlehrer, einen Brofessor. Es ift schimpfliche Banfelei ober Falle. Sie bas nicht? Für mich, nach bem Untrage, einem freien Untrage und vor der Bokation kann kein Gefetz gemacht werden: und bas Ministerium tonnte ben Borichlag nicht thun, ohne mich zu befragen. Rein ebler Menfch mit Othem in ber Nafe tann's fich gefallen laffen, wenn er den Beift, ben Ginn, die fchimpfliche, erniedrigende Abficht des Allen fiehet. Und wenn die ganze kukulirte Fakultat mich bei ihrer Banfelei richtig fande — Elender! der auf folche Bebingungen ihr Mitlehrer geworden — felbft eraminirter Lehrburfch berer, bie er Alle - Entweder mar ich des Professorats fähig und werth, da man mich anfrug, ober nicht. Ift das, warum trug man mir's an? Jenes und Alles ift Schimpf, was barüber gefagt werbe, Schimpf vor Deutschland! Dies muß ich sagen und bem Ministerio mit Indignation - wiewohl unterthänigst - fagen; nur allein die Indignation ichust mich. Fühlft Du nicht, Zimmermann, wie ich jetzt bei Ja und Nein vor ganz Deutschland leide? Dohngelächter werde vor meinen Feinden? Ich will nach hannover: ich will, wenn ich's foll, ben Ronig feben; aber Colloquium, Examen, Doctorhanselei als conditio sine qua non - nichts! Lieber Dorfpriefter und Organiste. Ich war Consistorialrath in Budeburg, ba man mir's antrug: ich bin Superintendent in Budeburg jeto, ba man mir fo etwas antragt. Ich ernieberte mich und werbe Brofeffor mit niedrigerm Solbe. Man macht mich zum Lehrknaben und trägt mir hinten nach schimpfliche Bedingungen an. Ich bleibe was ich bin und über bas, daß man mich, einen Fremben, der ruhig saß, also ber Welt darftellt, daß Bor- und Rückwärtsgehen Gelächter macht, muß ich mich, so laut, öffentlich, deutlich und vernehmlich als ich kann, schützen.

Fühle Dich aus Deinem Zirkel heraus, Königl. Großbritannischer Leibarzt, und sei herber! Du mußtest es mir, und wenn ich das Königl. Ministerium kunftig um eine Pfarre anslehen sollte, rathen! mich ewig verachten, wenn ich auf solche Bedingungen (hinten nach von Feinden und Schurken angegeben und von Schwachen gebilligt) Pabst zu Rom ward!

Uebrigens in gutem Wohlsenn und ruhig, wenn mich auch das 80. Jahr erschliche da wo ich jest bin! Es wird mich aber nicht erschleichen, und, hoffen's zu Gott, auch nicht hier: wenn ich erst über Göttingen Chrenerklärung vor ganz Deutschland habe. Leben Sie wohl, Herzensmann, und sagen Sie jedem, was ich denk' und fühle.

December 1775.]

Hier Abschrift bes Briefes an B[randes], liebster Zimmermann, und den Brief an den Hr. G. R.\*) bin ich so frei, Ihnen zu senden. Daß er den Auflaurern entrinne! Ich konnte nicht anders schreiben und weiß Gott, ich schried's in Demuth; aber je länger ich denke, desto unergründlicher und unabsehlicher in schwarzer Hist kommt mir das Ding vor. Ich weiß nicht, ob Sie's nicht auch bemerken? Ich soll Alles thun, Alles aufopfern, und was ist, das ich gewinne? Weine Feinde bekommen den Stab in die Hand und ich soll auf Knien zu ihnen kriechen?

Schreiben Sie mir, Schweizermann, Ihre freie Meinung vom Brief und was er wurke? Berber.

8.

[Ohne Datum; von Zimmermanns Sand ift darauf bemerkt: "Empfangen 2. Januar 1776".]

Habe ich Sie beleidigt, edler lieber Mann, fo vergeben Sie's, aber womit follte ich Sie beleidigen oder beleidigt haben? Mein Brief war an Zimmermann geschrieben und nicht an eine andere Seele; wie würde ich sonst so schreiben? Auch an Z. war er im Augenblick des ersten Stroms, der mich von beiden Seiten erstaunend in die Mitte nahn.

<sup>\*)</sup> Beh. Rath v. Bremer.

Brandes' Brief hatte ich noch nicht gefehen; ich follte und wollte erft eine halbeilige Sache enden, bagu ich noch einen Tag brauchte und flehe! ba tam ber Bote, nun mufte ich lefen. Sofrath Branbes redete von nichts als Examen (Colloquium brachte er einmal als fo gleichlautend mit an), sprach von einem Gefet, bas zu machen für gut befunden, wornach künftig fich Alle murben richten muffen, wozu ich als Universitätsprediger (Gia großer Titel!) verbunden sen, fprach von alle bem mit fo burrer Bewigheit, bag ich nichts bagegen haben konne und werbe, baf bie Sache fo beschaffen, baf mit mir teine Ausnahme 2c. Das ärgerte mich boch tief in der Seele. fpricht der! als Freund! als Ueberreber! und wie werden Andre sprechen! — Und so offenbar falsch und widerfinnig! Belcher Brofessor, Schulrettor und Schultolleg wird je von andern Orten herfommen, fich in Göttingen examiniren zu laffen, ehe er und als Brobe ob er den Ruf empfange? - 3ch fage Ihnen das nicht, liebster Freund, um Brandes im mindeften anzuschuldigen (er hat's gut gemeint und jeder Mensch hat schon seinen Styl in der Welt), sondern mich zu entschuldigen und Ihnen einen Wint zu geben, wie ich seinen Brief habe beantworten muffen (benn vom Ministerium habe ich fein Rescript fo jest als bei ber Defignation erhalten: Branbes ift bas Minift. ganz, und er ift es ja auch fo wurdig zu vertreten), ihm habe ich alfo (ohne daß ich Ihrem Urtheil vorgreife) taum andere antworten An herrn v. Bremer], bem ich als meinem Bater bie Band fuffe, habe ich anders geschrieben, aber in ber Sache dasselbe, benn ich wiederhol's, ich febe noch feinen Grund in dem Abgrunde auf folche Beife. Ber leiftet mir die mindefte Burgichaft, ob ich mit meinem Colloquium ober Examen burchbringe? Db nicht vielmehr, da die Leute das Beft in die Band bekommen, sie sich nicht auf den Thron schwingen "wohlan! wir wollen's zeigen!" Go lange ich also nicht im mindesten weiß, was und mit wem colloquirt werden foll, muß ich in bem Dunkel das Aergste vermuthen, und es mare unfinnige Thorheit, mich und mein Unit und meine Freunde mit fo etwas zu ichanben. Ich bleibe noch immer babei: bas Ministerium handle ungerecht, mir so etwas vorzuschlagen. Gin Ankläger muß offenbar vortreten, sonft ift er Berleumder, und noch minder muß ber Angeklagte bem bunteln Berklager in die Bande geliefert werden, sonft ift er hin und bas Minift. ftebet fich, wenn's meine Sache betreiben will, felbst bamit im Lichte. Es vergibt fich, wenn ber Schritt miglingt, Alles, und ich begreif's nicht, wie man bas nicht beherzige? Es macht meine Feinde zu Richtern, fich zum Beklagten und mich, einen Fremben, Unschuldigen, ber ja mit Göttinger Fakultät nichts als durch diesen Antrag zu thun hat, zum Opfer.

Es ift auch ordentlich gegen alle Beziehung. Bas habe ich fur Beburfniß ober Beschäft in Göttingen, ebe ich Ruf babin habe? werbe ja ein Ueberläufer, ein Bettler bes Rufe auf unwürdigen Wegen (und welches Rufs? ift's der Muhe werth, nach Göttingen ju wallfahrten nach folder Rrone?); wie fann ich damit vor meinem Landesherrn auch nur in einer Sylbe erscheinen? Und wenn doch nichts d'raus wird (bie Extretionen des Teufels find immer fcwarz), wie bann? - Und furg, lieber 3., wenn Mues baraus murbe, fo Aber die andre Beife, die ich vorgeschlagen, ift kann ich nicht. gerecht und ebel und billig für beibe Seiten, und die einzige, die der Rönig wollen und mir antragen fann. Dabei bleibt Unklager, Angeklagter, Richter, wer jeber ift: und nun werben fie gewiß vorfichtiger geben. Bas bes herrn v. Brfemer] Ercelleng in Ihrem Briefe zu erreichen ftreben, wird damit erreicht: meine Ghre gerettet und die Ehre der theologischen Fakultät nicht gemindert. Die Gegnerei berfelben tann ja auf folchem Wege rechtmäßige Borforge vor Gott und sein Ratheber beifen, fie konnen ja bescheiden fragen, ich will bescheiden antworten und verspreche es auf's heiligste (benn bei Gott! es war mein Borfat, eber zu fterben als in Göttingen zu ganken): die Frage und Antwort barf ja darum noch nicht vor den Augen der Welt erscheinen (ob ich gleich immer fo schreiben werbe), sondern Ehre dem Ehre gebührt, fie behalten ja damit vor'm Ronige von Großbritannien und feinem Ministerio den Vortritt. 3ch verspreche Alles, wiefern es an mir liegt, auf folche Art in Gleis zu bringen, will sodann, wenn sie bescheiden gefragt haben, sogleich an Miller, ben ich perfonlich tenne, privatim schreiben, wenn ich foll, auch an Andre, und wie viel ich tann Freundschaft zu stiften suchen. Soll's senn, so will ich benn (cum exsequiis rite perfungendis), aber abwefend den Doctorhut in Göttingen oder anderswo holen (nichts leichter als dies!), und fo hatte fich ja das Ministerium nichts vergeben, sondern wenn auch nun Alles zurückginge, bleibt jeder fitzen wo er ist.

Stellen Sie, ebler durchdringender Mann, diese Gründe, Ursachen, und Mittel vor, wo und wie stark sie können, insonderheit das Unbillige und einseitig Aufopfernde des gegenseitigen Weges. Ich glaube, im Ministerium ist noch Einer im geheim mir entgegen, daß die Sache also läuft, oder wenigstens ist ihnen ihre Fakultät so Ein und Alles, daß sie (ben Willen des Königs ja übertreibend) den andern Theil aufopfern mögen, und dazu sehe ich keinen Grund. Die Waagsichale richtig gestellt kann nicht anders, als meinen Borschlag geben, das andre sind dunkle Wege, die so öfter trügen, als sie leider öfter gebraucht werben — vor'm hellen, einförmigen Wege der Wahrheit.

Bin ich unwürdiger Professor, webe mir, wenn ich mich einboctorn oder eincolloquiren wollte; bin ich's nicht, Brofefforat ift Amt und feine Baube. Der Rlager muß offenbar fagen, mas er gegen ben Menfchen in Amt und Stelle, ber dies Amt bekommen foll, hat, oder schweigen, und der Berklagte fich vor'm Richter verantworten burfen, nicht bem Stodmeifter übergeben werben, bag er ihm thue was Recht ift. D baß fich eine Bruft fanbe, die bas fo laut und lebendig fprache! Brandes wird's nicht, sein Doctorat hat ihn übernommen. Thun Sie's, ebler, gerechter Zimmermann, Du bienft nicht Deinem Freunde, sondern der Anständigkeit, Billigkeit, Wahrheit, ja

dem Ronige und Ministerium felbft, fo viel ich begreife.

Run foult' ich noch zanten, daß Sie ben Brief einer Seele vorgelefen, fo wie Gie, bag ich ben Boten gezahlet, ju ganten gelieben. Aber hiebei hatte ich nichts Args, es war ja meine Sache, und ich glaube, daß Sie auch nichts Arges werden gehabt und felbst aus meinem Rothbriefe, wenn's möglich gewefen, ein Goldforn werben gezeigt haben. Aber nochmale, befter B., ber Stoly hat ibn nicht geschrieben, wie Ihr vorausset (ärgfte Narrheit!), fonbern bas Gefühl, damals bas buntle übermannende Gefühl des Unrechts und ber Unbilligfeit, fo mir und bem Bortheil ber Sache, die man betreiben will, ja fich felbst thue. Jede Sylbe, die Stolz reucht, vergeben ober vertilgen Sie mit stngischem Feuer.

Soll ich Ihnen noch banken, lieber Zimmermann, barüber, mas Sie für mich thun? Ich will's nicht und tann's nicht: ba Sie auch für mich leiben. Für's Leiben für Andre laft fich nicht

banken.

Den Auszug aus Lavaters Brief hab ich damals erhalten, zusammt bem Billet ber Frau von Low an Sie\*). Beibes hat uns viele Freude gemacht, obgleich Lavater immer Lavater ift in feinem 3ch bin fo fuhn, burch Ihre Band, mein Theurer, ein paar Lobe. Beilen an die große Frau zu schreiben, die mit einem Blick die ganze Fakultät übersiehet. Ueber Jakob und Judas haben die \*\* gerade das Gegentheil gefagt ober verftanden, mas ich bewiefen: ich habe zween Briefen ihr ursprüngliches Ansehn vindicirt, das fie bisher bei Wenigen, felbst in ben Augen Luthers nicht hatten und bas

<sup>\*)</sup> Frau Oberkammerherrin b. Low ichrieb in einem Billet an Zimmermann, 19. Nov. 1775: Die Fatultät affordire gwar Berber Die Orthodogie, table aber seine oft unbeftimmten und bunkeln Ausbrude. "Puis on lui impute de ne pas croire S. Jacques et S. Judas les vrais auteurs des épitres que nous avons sous leurs noms." Indeffen fei ber Borfclag nach London abgegangen und herr v. Bremer verliere ben Muth nicht.

alle sahle Spothesen jener ihnen nicht geben können. Die Leute sehen aber von Allem das Gegentheil. — Bie es indeß seh, werde ich's nie zu orthodogen Protestationen kommen lassen, sondern denke summarisch zu reden. Die Zeit ist vorbei, da man mit dem Kopf in der Hand zu Concisien wallsahrtet, in die trepanirten Schädel Orthodogie und Vergebung zu empfangen; jetzt trägt Jeder seinen Kopf und Orthodogie bei sich. Ich kann und will sagen: "ich bin orthodoger als sie!" ich habe Luther ganzer und inniger gefühlt und erkannt, als alle die mögen\*). — Danken Sie dem Hr. v. Brsemers für seinen väterlichen Brief doch tausendmal tausend. Mein Brief an ihn und Sie und Brandes ist seit gestern früh weg, und eh ich einen Wink weiter erhalte, ist mir zur Antwort der Mund geschlossen.

Dank für Ihre liebe Muhe für Lenzen. Run wollt' ich, baß ich ihm balb ein Exemplar feiner Solbaten\*\*) schöngebruckt übersenben könnte und bas Gelb d'rin; eher mag ich ihm nicht

schreiben und ein paar Eremplare tommen doch herüber.

Reich scheint ein wadrer Mensch, auch in bem, was er über W. und S.\*\*\*) schreibt (ich hab's aber als nicht gelesen!). Göthe ist mit bem Ersten sehr freund und schreibt neulich: "W. hat eine brave Seele!" er wird ihn also wohl nicht mehr so angreisen. Ist Sulzer verreist? und wann kommt er wieder? Ein Wort darüber: es ist mir sehr noth. — Was Lavater von einer zweiten Preisschrift plaudert: sud rosa!! Ich kann den Preis nicht erhalten, denn ich habe das Gegentheil von dem bewiesen, was die A.+) will; so sehr ich eingelenkt und gewuchert habe, daß Gott und Menschen

<sup>\*)</sup> An Lavater schreibt Gerber am 30. Dec. 1775 (a. a. D. II. 152): "Seine (Luthers) Schriften und sein Leben bis auf die kleinsten Umstände find mein Labsal. Ich glaub', ich kenne und liebe Luther inniger, als der Haufe seines orthodogen Nachfolgerviehes, die mich mitunter suspicione quadam für Reker halten."

<sup>\*\*)</sup> Leng's Romödie: "Die Soldaten" erschien Leipzig 1776. Zimmermann schreibt an herder am 7. Febr. 1776 (Aus herbers Rachlaß 2c. II. 360): "Wie es mit des guten Lenz ""Soldaten"" und Ducaten stehe, können Sie aus nachfolgenden Zeilen von Reich vom 30. Jan. ersahren: ""Die ersten Bogen der Soldaten sende ich Ihnen nächstens. Sobald ich weiß, wie viel Bogen sie ausmachen, sende ich auch doppelt so viel Ducaten an Sie. Bor der Messe möchte ich dies Werkden aus mancherlei Betracht nicht weggeben." Dies Letzter wird auch die Ursache sein, warum Reich, aller meiner Erinnerungen ungeachtet, so lange mit den ""Soldaten" zögert."

<sup>\*\*\*)</sup> Wieland und Sulzer.

t) Die Berliner Afabemie.

gräuelt. Eben bazu wünschte ich zu wissen, wenn Sulzer wieder käme: er ist der Frage Urheber und Eckstein. Dies Alles als nicht gesagt! — In meinem Lande können Sie denken wie ich bin, da das dumme Gerücht von meinem Ruf nach Göttingen so albern pro und contra schwatzt. Ich mache mir nichts daraus, bin aber in sonderbarer Mislage, dem Grafen so abgestorben, wie er mir. In unglücksliger Stunde habe ich mich mit dem Prosessorenhandel eingelassen: Gott helse heraus, und ich weiß, er wird heraushelsen; nur muß ich keine Borschritte thun, um tiefer hinein zu plerren.

Taufend Umarmungen und Gruge von meinem treuen Beiblein,

die mit mir hierin gleich benket und handelt. Ihr ewiger

Gut Neujahr! Berder.

9.

13. Januar 1776.

Auf bem Punkt einer Abreise zur Introduktion nach Stadthagen und in der gräusichsten Berwirrung letzter Geschäfte dahin, wird's mir unmöglich, Ihnen, bester Freund, auf Ihren herzvollen und von Seiten E. A. Ministerii, und insonderheit des Herrn v. Brsemer] Exc. so gnad- und liebevollen Brief nur in Zeilen zu antworten.

Daß ich beschämt, erstaunt und verwirret bin über alle die Herablassungen und Theilnehmungen, die mir wiedersahren, daß meine ganze Seele wünsche, nur Etwas davon zu verdienen oder durch That und Ersolg wahr machen zu können, daß aber im Grunde meine Hauptschwürigkeit als ein Fels da vor mir liege; nehmlich daß ein Colloquium über die Orthodoxie — vor dem Ruse — als conditio sine qua non — gesordert — von meinen Feinden veranlasst, — in Deutschland verbreitet oder zu verbreiten — nicht ohne Nachtheil von mir könne angenommen werden. Nenne man's in Hannover so linde, als man's wolle, in Göttingen wird man's nicht so nennen, außerhalb noch minder! In meinem Lande und von meinem Landesherrn am wenigsten also.

Daß ich hiefelbst eine Doctorpromotion vorschütze, geht nicht an. 3ch bin schon im Genuß bes Doctorlegats (ober vielmehr in Einnahme besselben vor hiefiger Rentkammer) und die Bedingungen dazu sind Doctorname ober theologische Schriften. Da ich diese geschrieben, so hat Niemand das große D. von mir gefordert und ich habe bei der Gelegenheit offenbar mich gegen den Doctor-Namen erklärt. Ueberdem ist Alles hier seit mehr als einem halben Jahr zu sehr verbreitet, die vorgekommenen hindernisse ebenfalls, ich müßte also Schleichwaare spielen — die ich aber nicht mag.

Ich sehe ein, daß ich durch meine Reise und durch die Gnade E. R. M., die ich nicht verdienet und mit ewigem Dank erkennen

werbe, zu einer kostbaren Würde und zu einer Art Erstattung meines Rufs in Deutschland, auch, wie Sie mich, bester und für die Sache der Professur so beredter Freund, aus dem Munde meines Wohltsters versichern, zur Stelle selbst kommen könnte. Würde ich weltlich und menschlich rechnen, so nähme ich's mit beiden Händen an und sagte: E. R. M. selbst habe mich zum Doctor creirt! — Nun aber, wenn ich denke, daß ich auf solchem Wege, durch solche Zwangsftricke und Seile zu einer! einer! einer! Stelle auf der Welt — so menschlich!! kommen soll! wenn ich an ein Protokoll denke, das Leute in Göttingen über mich führen sollen — nein! nein! lieber Dorsschulmeister oder Kuster mit Willen meiner lieben Gemeine!

Das Wort "Ehre!" ift ein unsichtbares, kleines, luftiges Ding, laß es auch Unding seyn: es schlägt im Herzen, es brennt in den Abern. Bei allen kunftigen Schicksalen meines Lebens, zu denen Göttingen, auch wenn ich die Professur habe, Anlaß werden kann (und welches Ministers Gnade kann mich ihrer ganz überheben?) würde ich mir ewig sagen muffen: das ist, daß du nach Göttingen rangest! Und weiß Gott, ich habe nicht darnach gerungen, mein Bunsch war die General-Superintendentur und eine Professorstelle dabei; der Hinmel weiß, in guter nutbarer Absicht; der König ist gegen mich prävenirt — gehe, wie es gehe, ich kann nicht. Der durch ein Protokoll mündlicher Unterredungen gewordene Professor wird ewig unter'm Protokoll, wie ein Kind unter der Ruthe stehen.

Ich schreibe dies Alles in erster, höchster Berwirrung, unter Atten, Geschäften und Gedankenstößen, — ich will und kann also, lieber Freund, nichts geschrieben haben. Legen Sie's auf's glimpflichste bem edelsten Minister vor, oder auch nicht vor. Nächstens schreibe ich mehr, vielleicht etwas Bessers selbst für mich, — was weiß ich? Jest kann ich nichts schreiben, als Dank, Dank, Dank! Selbst wenn ich nichts genieße, Dank, als ob ich Alles genoffen hätte.

Sollte auch nichts übrig bleiben, als dem Könige zu melden: "Herber verbittet sich unter solchen Bedingungen die Stelle", so wird, hoffe ich, doch zugleich zu der andern Reihe Platz seyn: "er bittet aber S. K. Maj. unterthänigst um ein öffentliches Colloquium vor ganz Deutschland, zu Erstattung seiner Ehre, und sich als orthodox zu zeigen!" Wer klagen kann, muß auch beweisen können, das ist das erste Geset von der Welt. Ich kann nicht anders, als nochmals um nichts als "Zurücksührung aus dem Miston" bitten, in den mich ein freier Antrag ohne meine Schuld gebracht hat, d. i. Ehrenerstattung meines Schimpfs über die Orthodoxie oder Beweis, öffentlicher Beweis meiner Unorthodoxie, — darum bitte ich und werde bitten. Durch Schleichwege nach Göttingen will ich nichts seyn.

Da hat ein junger Mensch ein Register in seinem Leben gemacht, und kommt als Prosessor ber Theologie nach dem hohen Göttingen aus Mietau ungehindert und unverrückt an\*), und ich soll mich dahin — protokollirt — betteln. Bewahre der Himmel — wenn er will. Und Sie, liebster Zimmermann, zerreißen den Brief, sagen, ich hätte vor Eile nach Stadthagen nicht schreiben können oder — —. Westselb\*\*) erwarte ich als Freund, wozu aber sonst die Mühe, der ich unwerth bin? Wie leichter wär's doch, wenn man mich mit einem von der Fakultät privatim oder öffentlich in's Gespräch brächte, schriftlich. Colloquium ist colloquium, schriftlich oder mündlich.

Ad, daß Alles aus wäre! und ich nie an Göttingen gedacht hätte! Helfen Sie mir mit Ehren heraus, liebster Freund, und ohne daß ich den Minister beleidige. — Geschehe was das wolle. Der Wagen steht angespannt da — leben Sie tausendmal wohl. Der Brief ist wie ungeschrieben.

#### 10.

[Ohne Datum; von Zimmermanns hand barauf bemerkt: \_.Empfangen ben 26. Marg 1776."]

Taufendmal Berzeihung, liebster Mann, daß ich so spät antworte auf so Bieles. Meine Frau lobt Sie so oft über Ihre exactitude (unter tausend anderm), daß es mir freilich ein NB. sehn soll; kann aber nicht helsen — —

Zuerst über Lenz, bessen alle Briefe zurücksonmen. Biel Dank für hundert gehabte Mühe, Sorgfalt und Noth. Bei allen seinen Sorgsamkeiten ist er Dichter: gut, daß die Sache jeto zu Ende, ut factum infectum reddi nequeat, ich habe ihn schon neulich darauf zubereitet, daß wenn Reich nicht die Komödie\*\*\*) herausgäbe, er Nachdruck haben würde, ehe sein Vordruck erschiene und nächstens hoffe ich Alles abzuthun. Amen. Lassen Sie sich aber nicht gereuen, edler Mann, der Mühe für diesen goldnen Jungen: er hat große Gedanken, Zwecke, Talente, denen allen er unterliegt — — mich freut, wenn ich an ihn denke.

Gothe schwimmt auf ben golbnen Wellen des Jahrhunderts zur Ewigkeit! Welch ein paradiesisch Stud seine Stella! das Beste,

<sup>\*) 3.</sup> B. Roppe. Diefer, geb. 1750, 1774 Professor der griechischen Sprache am Gymnasium zu Mietau, ward 1775 als ordentlicher Professor Etheologie nach Göttingen berufen.

<sup>\*\*)</sup> Welcher im Auftrage bes Geh. R. v. Bremer noch einmal wegen Stitingen mit herber unterhandeln mußte.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Die Solbaten", vergl. Br. 8.

was er schrieb. Der Knote ift nicht auszuhalten, und wie gnüglich enbet er MUes, bag fich bie Engel Gottes freuen. Nun hinten mocht' ich Fernando fenn, Cacilie an einem, Stella am andern Arm, jene: ausgelittene edle Mutter und Freundin, diefe: Baradiefesblume, bei ber ich nicht immer senn barf und auch zur Cacilie und Lucie

kann — es ist unaussprechlich umfassend, tief und herrlich.

Und nun von Stella und Fernando zum General-Superinten-Burnen Sie nicht, daß ich noch nicht fchrieb, denten in Weimar. was foll ich fchreiben? Ich habe feinen Ruf und frieg auch keinen, bis ich alter löblicher Gewohnheit nach eine Probepredigt halte. Der Magiftrat scheint auf dieser altlöblichen Gewohnheit zu bestehen und ber Bergog will ihr nicht entgegen fenn. Oftern follt's fenn, ich kann aber, wenn's nicht erst anders kommt, nicht anders als nach Quasimodogeniti reifen. Und reife - ungern von außen, und von innen gern. Ich brauche Ihnen nichts zu erklären, so seh ich Alles. Meine Frau bildet fich auf die ihr vorläufig gegebenen Titel nichts ein: fie hat von einem Braten geträumt, ben Gothe uns schickte und an dem von beiden Seiten Würmer hingen. Sie mar flugs und schnitt die Würmer ab — es waren aber doch Würmer und vom Braten ward nichts geffen. Er ftand zwischen zwei andern, abgeschnittenen, tleinen beffern Braten, sapienti sat.\*) Ich weiß nicht, ob ich Ihnen von einem andern tief prophetischen Traum geschrieben, in bem Sie, ber nicht ba war und mit einem Bunsch gesucht wurden, den Traum endeten? Ein Wort und ich schreibe ein Blatt Träume.

Un herrn v. Briemer], meinen ewig unvergeflichen Wohlthater, habe ich längst, und an Herrn Hofrath Brandes lange geschrieben, an ben lettern meinen Ruf nur flüchtig geschrieben (weil ich ihn nicht habe), mit Göttingen aller Alles geendet. Bon meiner Reise also sprechen Sie nicht laut, sondern von meinem gewiffen Rufe: es ift bloß alte Descendenz, der ber junge Berzog nicht widerstehen mag und alfo gang von bem Göttinger Rram, wo man im bodenlofen Abgrund stand, unterschieden, auch etwas, was die Leute nicht zu wiffen brauchen. Ich reise, weil ich berufen bin, zum voraus -

und mer weiß, ob ich reise.

Mit dem Doctorhut in Göttingen war's Quachfalberei und Rein Wort mehr beffen! Da ich jett felbft hinreife, Windeinfall. um so weniger; da habe ich Gott helf! teine Gottinger Filze, fonbern Onabe und Gabe Gottes nöthig - bamit Amen.

<sup>\*)</sup> Hierauf antwortet Zimmermann am 1. April 1776 (a. a. D., II, 366): "Wenn der Braten Ihnen als Cofbeichtvater gereichet ift, fo möchten wohl Burmer baran hangen, aber für ben Generalfuperintendent, Rirchenrath und Stadtprediger wird immer gutes Effen vorhanden fein."

Henne hat mir neulich zum ersten ausführlich geschrieben, was die "Schurken" eingewandt haben. Es verdient Bunkt für Punkt "Niesewurz, Rhabarber und Stockprügel"\*), so unwahr und sich selbst widersprechend. Sey's! kein zertretenes Staubkorn bleibt ungerochen! zertreten wird's Duft, und vielleicht Duft der Rose: nach

zwei - dreifacher Läuterung.

Lavater's Zettel ist gut und, glaub' ich, sehr nöthig. Er hat ihn mir auch geschickt. Seine Bignette von mir wird abscheulich seyn, wie alle von mir, die ich die Ehre gehabt zu sehen, und seine Beschreibung enthält kein wahres Wort. Kein Stachel! nichts Bestimmtes! — Hier haben Sie ein paar Blätter von dem, was ich in einem Kothjournal (um Bücherschuld abzutilgen) für Pöbel über seine Physiognomis dahingekleckst. Sie werden dem Papier ansehen, wozu es, wenn die Recension gelesen ist, taugt.\*\*)

Bom Deutschen Museum ift an mich Ginladung aus hannover

gekommen und ich habe sie verworfen. -

Balb mehr, sobalb ich mehr weiß! Ich bin an der Fortsetzung der Urkunde, Praparation der Kinder und unsäglichen Geschäften, mit Leib und Seele aber der Ihrige Herder.

<sup>\*)</sup> So hatte Zimmermann am 1. April 1776 (a. a. D. II, 366) an Herber geschrieben: "Nieswurz, Rhabarber und Stockprügel bescheere der Himmel dem Schurkenvolke, das Sie so garftig (in London) verläumdet hat."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. a. a. O. II, 168. In der "Lemgoer Bibliothet" beurtheilte herber die beiden ersten Bande der "Physiognomischen Fragmente" und bas zweite "Bunfzig driftliche Lieber", bann auch Pfenningers "Appellation", lettere auf Zimmermanns bringenden Wunfc. Am 1. April 1776 fcreibt biefer an Berber (a. a. D. II, 367): "Unendlichen Dant für Ihre berrliche Recension der Physiognomit, die voll Licht, Leben, Rraft und Wahrheit ift. So muß man ichreiben, um gehort ju werden. Wie bie Profeffors in Gottingen, die (Benne ausgenommen) alle Feinde und mehrentheils Berlacher und Berfpotter ber Phyfiognomit find, die Rafen in die Sobe heben werben, wenn fie das lefen! - Sie konnten mir, liebfter Berber, einen großen Freundesbienft erweisen. In Samburg wird jest gedruckt: Pfenningers "Appellation an den gefunden Menschenverftand" jur Bertheidigung Labaters. Bon diefer Appellation will ich Ihnen ein Exemplar schicken, sobald ich eins habe, und bann bitte ich Sie, so bringend ich bitten tann, diese "Appellation" ebenfalls für die Lemgoer Bibliothet zu recenfiren. Diefes "Dredmagazin" (wie Sie es nennen) hat funf Mitarbeiter in Hannover, wie mir Rlodenbrink sagt, und einer von diesen, oder auch ein Göttinger, würde gewiß dieses Magazines. Dred Pfenningern und Lavatern in's Beficht fomeigen, wenn Sie mit Ihrer Bewaltshand nicht zuvorkommen."

## Georg forfter an Jimmermann.

(Bgl. Abth. I, S. 122 ff.)

1.

[Sannover], 30 December 1787.

ier, mein innig verehrter or. Hofrath, erfolgt Ihr Brief an die Kanserin nebst einem Pro Memoria dankbarlichst zurück. Ihrer gütigen Erlaubniß zusolge habe ich Abschrift von ersterem genommen, die mir in doppelter Rücksicht werth senn muß, indem ich zugleich ein Muster der Schreibart und einen Abdruck Ihrer edlen menschenfreundlichen Gesinnungen darin sinde. Wenn Belgrad jest wirklich in kaiserlichen Händen ist, so haben Sie mit

prophetischem Beifte geschrieben.

Nochmale bante ich Ihnen mit ben gerührteften Bergen für diefe Theilnahme; nochmals mage ich es, Sie von der unwandelbaren herzlichen Unhanglichfeit und Sochachtung eines Menschen, den Sie fich fo fehr verbindlich machen, zu verfichern. Laffen Gie es mir immer hingehen, daß ich Ihnen hier ein paar Worte mehr fage, als ich munblich von Angeficht zu Angeficht murbe ftammeln konnen, und glauben Sie, daß meine Gefühle barum nicht minder acht find, weil ich in einem Augenblide ber Ergiegung Worte finden fann, fie auszudrücken. Ich habe Butrauen zu Ihrem Bergen gefaßt. Das ift viel für einen Mann, welcher fcon öfters gurudgefest marb, wenn er Bulfe suchte. Sie haben burch Ihre marme Theilnahme mein Butrauen gerechtfertigt; und bies ift noch mehr, von einem Manne, ber gewiß schon mehrmals Undankbare gemacht hat. ich Sie nun also nicht innig lieben und hochschätzen? Roch ift ber Eindrud ber Schüchternheit und bes Trubfinnes, ben ich in meinen Jugendjahren erhielt, nicht gang verwischt; er macht, daß ich im Unglud, wo man Muth bedarf, leicht unmuthig werde. Rur bas Glud, beffere Menschen anzutreffen und mir ihre Gewogenheit zu erwerben, fohnt mich mit mir felbst aus; und ein folches Glud verbante ich nun auch Ihnen. Ihre Borfprache, Ihre Sulfe find für mein ganges Leben und für die Erhaltung ber Meinigen von unschatbarem Werthe; aber Ihr auter Wille mir zu helfen, das zarte Gefühl, womit Sie sich an meine Stelle versetzen, kettet mein Herz an das. Ihrige. Ich habe einen guten und großbenkenden Menschen mehr in der Welt gefunden; dies ist ein Bewußtsein, welches ich

um feinen Breis hingeben mag.

Ben diefer feften Ueberzeugung von Ihrem Werthe tann ich keinen ängstlicheren Bunich haben, ale biefen, auch meinerfeite von Ihnen nicht verfannt zu werden. Ich bin ein ehrlicher guter Menfch und aller Baradorie ungeachtet, Die ich manchmal zur gesellschaftlichen Ergötzung anwende, find meine Fehler die Fehler eines zu reichen Noch bin ich jung, und gleichwohl ging ich schon burch manche Schule ber bittern Erfahrung und bes Unglude; es foll, fagt man, die befte Schule fenn; allein ich weiß, daß fie dem Beifte, ben fie nur anreizen und thatig machen follte, oft feine Energie benimmt, und nur feit wenigen Jahren, mo ich anfange bes Lebens froh zu werden, fühle ich rege Rrafte in mir. Alle meine Bandlungen, die aus Wahn oder Glauben entspringen, scheinen mir einen schwankenben, unbestimmten Grund, mithin auch eine gang unfichere Moralität zu haben; hingegen finde ich wenigstens in ben Berhältniffen meines Wefens zur übrigen Welt, und hauptfachlich zu den übrigen Menschen, eine fichere, untrügliche Regel des Bandelns. Daber bin ich gegen Wahn und Glauben ber Menfchen tolerant, infofern diefe nicht einen zu machtigen Ginfluß auf ihre Wirtfamteit haben. Wenn Sie, verehrungswürdigster Berr Bofrath, einen Menschen mit diesem Bergen und biefer Denkungsart lieb behalten konnen, fo machen Gie ihn fehr gludlich, indem ich mit der treueften Berehrung und Liebe an Ihnen hange.

Bon meinem Pro Memoria werbe ich Ihnen vor meiner Abreife aus Hannover eine Copen zustellen; und wenn Sie mir es erlauben, will ich Ihnen aus Göttingen schreiben, was mit mir vorgeht. Ich will aber nicht eher schreiben, als bis ich etwas zu schreiben habe, benn Ihre Zeit will ich Ihnen und der Welt nicht stehlen, sogern ich es Ihnen auch täglich wiederholen mögte, wie sehr ich Sie verehre und mit wie lebhafter Freude und Dankbarkeit ich an Sie benke. Ihrer verehrungswürdigen Gemahlin wünsche ich meine vollkommenste Hochachtung zu versichern, und nun erst kann ich mich mit gutem

Bemiffen und leichtem Bergen ichlafen legen.

Sonntage Nachts, nach Mitternacht. G. Forfter.

2.

Göttingen, ben 7. 3an. 1788.

Es ift einmal mein Schicksal, verehrungswürdigster, gutigfter herr hofrath, bag ich immer von mir selbst anfangen nuß, wenn ich an Sie schreibe ober mit Ihnen spreche; allein Sie haben mir

biefe Nothwendigkeit, die mich fonft fehr bruden murbe, gang leicht gemacht, und ich kann nun mit dem ruhigen Bewußtsehn, daß Dinge, bie mich betreffen, auch Ihnen nicht gleichgültig find, in bas Berg bes liebreichsten Mannes reben. Einliegend schide ich Ihnen einen Brief, den ich eben erhalten habe. Er ist vom Admiral Sieniawin, der in Abwesenheit des Grafen 3man Tichernichef das Prafidium im Admiralitätscollegio führt. Die Reise ins Gubmeer ift, wie Sie daraus erfehen werden, würklich contremandirt; allein mas mir einigermaßen zum Trofte gereichen tann, ift der Benfat, daß bas Collegium nicht ermangeln wolle, in Betracht meiner Ihro Raiferl. Majeftat die nöthige Borftellung zu thun und Ihre Befehle deshalb zu er-Also fühlt man boch felbst in dem Collegio, daß etwas für mich gethan werden muffe, und wenn nun Ihr Brief an die Raiferin gelangt, so wird er vielleicht gerade zu rechter Zeit den modum, wie mir geholfen werden tonne, angeben. Diefes Bufammentreffen von Berwendungen von niehr als einer Seite her kann, wie mich buntt, nicht anders als einen für mich gunftigen Ginbrud ben ber großen Frau machen. Und da nun vollends nicht die Raiserin die Sache an die Admiralität verweiset, sondern umgekehrt die letztere damit an die Raiserin geht, so ift auch fehr mahrscheinlich zu vermuthen, daß der Erfolg der ermunichtefte fenn werde.

· Was Sie, befter und innigverehrter fr. hofrath, in Ihrem Briefe fagen, daß ich nämlich auf allen Fall wenigstens ein frener Mann werde und alsbann noch manche andere Aussicht sich mir öffnen könne, ist übrigens meine große Beruhigung ben dem ganzen Bor-3ch habe einstweilen gethan, mas ich mir und den Meinigen schuldig war, und sehe nun ruhig kommen, was kommen soll. ich nach Wilna ging, handelte ich ebenso, und dem himmel sei Dank, darum habe ich mir selbst, wenn ich meine unangenehme Lage dort am läftigften fühlte, boch nie einen Borwurf machen tonnen. Leben handeln wir durchaus immer nur nach Wahrscheinlichkeiten. 3ch fagte mir frenlich wohl: wie wenn man dir nicht Wort hielte in Bolen? Allein nun mußte ich zugleich, um diefes voraussetzen zu können, gratuitement annehmen, daß der Fürst-Brimas und die Erziehungs - Commission Schelme waren, und was berechtigte mich dazu? Ueberdies so mußte ich zwegerleg bedenken, erstlich, daß doch nichts in der Welt ficher ift, wenn geschriebenes Wort von Bersonen in öffentlichen Aemtern nicht als hinlängliche Sicherheit gelten foll, zwentens, daß alle Thatigfeit aufhören murde, wenn man, ehe man handelte, immer apodittisch gewiß vorauswiffen wollte, daß Alles sich so verhalten werde, wie es verheißen wurde; zu geschweigen, bag bies ichon ber Ratur ber Sache nach eine Unmöglichkeit forbern heißt. Ebenso in Ansehung der russischen Expedition; ich wagte nichts, als was man immer wagen muß, so lange man nicht ganz und gar zum Misanthropen geworden ist; ich wagte es nämlich, unbescholtene öffentliche Personen für ehrlich zu halten und mich auf ihr schriftliches Wort zu verlassen, und bisher habe ich mich wohl

daben befunden.

Auf den Brief des Abmirals habe ich auf der Stelle mit gehöriger dankbarer Anerkennung der edlen Gefinnung, die das Admiralitäts-Collegium in Betracht meiner außert, geantwortet, damit man ben guter Laune bleibe. Denn einmal ift es in ber großen Belt angenommen, daß man ein Benehmen, welches zwischen Mann und Mann weiter nichts als ber ftrengften Billigkeit gemäß ift, von Bornehmen ale Wohlthat hinnehmen muß. Der gute, brave Capitain Mulowsky hat auch an mich geschrieben, und ich sehe es seinem Briefe an, daß er über die Bereitlung feiner Reife fehr niedergefchlagen fenn muß. 3ch habe es verfucht, ihm Muth einzusprechen und ihm den Seefrieg gegen die Türken als eine ebenso ruhmvolle Bahn ber Chre vorzustellen. Seine Fähigkeiten laffen mich in ber That fehr vieles von ihm hoffen \*), und wenn es nun einmal Rriea fenn foll, fo fen es ein rechter Rrieg, wo große Thaten gefcheben, die der im Menschen regen Beiftestrafte murdig find und einen mefentlichen Ginfluf auf die Schicffale ber ganzen Erde haben können.

ffür Ihren liebreichen Brief vom 4. Januar, theuerster Dr. Bofrath, nehmen Sie noch meinen warmsten Dank. Sie werden es mir wohl abgemerft haben, daß ich wenig Butrauen zu mir felbft bege, da Sie mich fo gutig aufmuntern und mit mir felbst aussohnen. 3ch habe in jungern Jahren fehr unter dem Druck gelebt, das hat meine Lebhaftigkeit und mein Butrauen zu meinen eigenen Rraften fehr geschwächt. Ich mußte mein heftiges Temperament fast gang unterbruden, um mid gegen bas zerftorenbe apendant eines cholericus, dem mich meine Berhaltniffe unterordneten, einigermaßen zu 3ch fand baher bald, daß ich nur in bem Grabe auf behaupten. Rube rechnen tonnte, als ich auf Anmagung Bergicht that, eine Stimmung, die mich noch weiter hatte gurudfeten tonnen, ale mirtlich geschehen ift, wenn ich nicht eine Empfindlichkeit bes Bergens gehabt hatte, die mich nicht zur Bernachläffigung herabsinten lief. Als Menfchenkenner werben Gie aus diefen Angaben ber Bilbung meines Charafters näher auf die Spur tommen, und dies Intereffe

<sup>\*)</sup> Mulowsty, dieser tuchtige junge Seemann, befehligte bei dem Angriffe ber Schweben auf die russische Flotte im Busen von Biborg ein Linienschiff und fiel, ber einzige Tobte auf seinem Schiff, von einer feindlichen Rugel gerriffen.

ist auch Ursach, warum ich es wage, Ihnen schon wieder etwas von Ihrem jungen Freunde vorzuschwatzen. Es freut mich innigst, daß meine gute Laune Ihnen nicht mißfallen hat, Sie waren auch der Schöpfer derselben, indem Sie mich à mon aise setzen und in meiner Phantasie heitere Bilder erweckten. D Sie wissen den Trübsinn zu verscheuchen und durch Theilnehmung die bessere Seele im Wenschen in Thätigkeit zu versetzen! Lassen Sie mich des Tages mich freuen, wo ich zuerst darauf versiel, zu Ihnen zu reisen und ein Herz zu Ihnen zu fassen. Ich schene mich, Ihnen Alles zu sagen, was ich empfinde, denn Sie möchten mich einer Schwärmerei beschuldigen, von der ich doch wirklich frey bin. Oder sollt' es denn so gar etwas schlimmes seyn, für das Gute, oder was man dafür hält, zu schwärmen?

Unserm guten jungen Lavater habe ich gleich Anfangs, sobalb er mir sein Borhaben eröffnete, meine geringe Bephülse angeboten, und da Sie, mein gütiger Hr. Hofrath, mich dazu auffordern, halte ich es doppelt für Pflicht, so wenig ich mir schmeicheln darf, ihm von großem Ruten sehn zu können, da ich die Materie nicht ergründet habe, und ihm allenfalls nur über die Form etwas Dienliches sagen kann. Lavater ist übrigens ein sehr wacher junger Mensch,

deffen Unbefangenheit und Ginfalt mich fehr an ihn zieht.

Meine Schwester wird ein beneidenswerthes und von mir gewiß beneidetes Glud genießen, wenn sie die Erlaubnig hat, Ihnen und Ihrer vortrefflichen Gemablin je zuweilen aufwarten zu durfen. 3ch will herzlich munichen, daß es ihr in Graf Balmodens Saufe beffer gehen moge, ale ben ber Grafin Bernftorf, und fast foult' ich es hoffen, benn die Singularität ichliekt Die Billigfeit nicht aus, und so lebhaft ihrer Seits meine Schwester empfindet, so hat fie boch bereits fo manches erfahren muffen, daß nach dem Sprichwort die Borner nun wol abgelaufen find. Das Bernftorfifche Baus aber icheint nicht bloß Eigenheit, sondern auch Intolerang zu besitzen, eine Eigenschaft, die bem Untergebenen fehr gur Laft fallen tann. die gutige Gefinnung Ihrer theuren Gemahlin gegen meine Schwester wünschte ich meine gerührte Dankbarkeit bezeugen zu konnen, und fie Ihrem geneigten Bohlwollen fernerhin zu empfehlen. Im Grunde aber habe ich doch für mich felbst Dankfagungen genug abzulegen und Nachficht genug zu erbitten, um noch nicht im Namen einer Dritten bamit aufzutreten. 3ch will es baher machen, wie die bofen Schuldner, Die für fich Caution leiften laffen, wenn fie felbst nicht bezahlen können; ich laffe nun auch meine Frau auftreten und Ihnen für die viele mir erwiesene Bute ben besten, gartlichften Dant fagen. eine fromme Chriftin fühlt fie jede Bohlthat, die ihrem Manne erzeigt wird, als fen fie ihr felbst wieberfahren. Im Ernste, mein innigverehrter fr. Hofrath, vielleicht erinnern Sie fich meiner Therese nicht mehr, aber fie hat noch nicht vergeffen, bag fie einft bas Glud hatte, in Ihrer Gefellichaft zu fenn, und hegt feitbem bie größte Ehrfurcht und Sochachtung für Gie. Ihnen bankt fie manche frobe heitere Stunde in Wilna, wo ich ihr mahrend ihrer Schwangerschaft das Buch von der Einfamkeit alle Abende vorlas; und Ihnen dankt sie vielleicht die Zufriedenheit und Ruhe ihres Mannes und forgenfrebe Tage für die Butunft. Daber magt fie es, fich mit mir unbekannter Beife auch Ihrer verehrungswürdigen Gemahlin zu empfehlen und ihren Dant mit dem meinigen zu vereinen. In dem vortrefflichen Rektar, ben Sie, liebreicher gutiger Mann, mir mit auf die Reife gaben, haben wir Ihre Gefundheit mit einer frohen Begeifterung getrunten, wovon ich munichte, daß Sie unfichtbarer Beuge gemefen maren, weil es Ihnen unmöglich misfallen hatte, zu feben, wie fehr Sie geehrt und geliebt werden von Ihrem G. Forfter.

### 3.

## Göttingen, den 17. Januar 1788.

Der lebhafteste Dank, den ich Ihnen, mein verehrungswürdigster Freund, fagen kann, ift schwach gegen die freudige Empfindung, die Ihr gutiger Brief mir verurfacht hat. Ihr liebreiches Theilnehmen an mir und meinem Schicffal fommt meinen fühnsten Bunfchen au-Wie gart und wie edel muß Ihr Berg gestimmt fenn, um fo in Andern leben und feine Freude in Erwedung froher Empfindungen in Andern finden zu konnen! Die Ginbildungefraft ber Schriftsteller reicht wohl zuweilen an diefe Bobe, aber in dem Leben ift fie eine Seltenheit, und für mich ift fie einzig. Die Innigfeit, mit ber ich Ihre Liebe auffaffe, mag Ihnen Burge fenn, daß fie an mich nicht gar verschwendet ift. Alles ist, wie Sie fagen, also auch nach meiner Empfindung, auf einen guten Ausgang Ihrer Berwendungen eingeleitet. 3ch bante Ihnen besonders, bag Sie meiner ben der Raiferin jum zweitenmal ermahnt haben und nun auch fo gutig ben Ort, wo ich allenfalls nüplich werden könnte, andeuten. 3ch bin nunmehr gang ruhig über mein Schicffal. -

Meine Muße in Göttingen habe ich bisher angewandt, um ein paar botanische Rleinigkeiten, Reliquien von meiner Seite mit Cook für hiesige Societät auszuarbeiten. Es wird jett baran gedruckt. Jett beschäftigt mich ein kleiner Auffat über die Inkusionsthiere von einem Franzosen, den ich übersetze und mit ein paar Erläuterungen versehe. Das Original ist eine Handschrift, die ich in Wilna unter

zerriffenen Bapieren fand.

In einem Augenblid, wo ich lebhaft über bas neue Reiseprojett nachbachte, fiel mir der Blan zu einer Schrift "Ueber die Begenftande fünftiger Entbedungereifen" ein, ben ich hier, wenn ich lange genug hier bleibe, ausarbeiten möchte. Als ich weiter nachbachte, erstaunte ich, wie wenig wir, trot alles bisherigen Gewühls ber Menfchen auf dem Erdball, feine Oberfläche und mas fie hervorbringt, tennen. Außer Europa giebt es fast teine Weltgegend, welche erschöpft ware, und wie viele find nicht bennahe noch ganglich, außer ctwa dem Namen nach, unbefannt! Selbst gewiffe Gegenden von Europa, 3. B. das Türkifche Reich, verdienten noch eine nahere Buerft fame es mir barauf an zu bestimmen, auf Untersuchung. welche Gegenstände der Entbeder fein Augenmert zu richten habe, ober in wie vielerlen Rudficht er beobachten muffe; mas also im Fach ber Geographie, ber Denschenfunde und ber allgemeinen Raturwiffenschaft noch mahrzunehmen fen, welche Luden in diefen Wiffenichaften noch unausgefüllt find u. f. f. Godann mußte eine Aufzählung ber Länder folgen, mo noch etwas zu entdeden ift, und zwar zuerft die unentbedten Gegenden, beren frenlich nicht mehr viele find, hierauf die wenig bekannten, und endlich diejenigen, wo man Nachlese halten kann. Der lette Abschnitt handelte von ben Erforderniffen einer Entdedungereise: 1) von den Beobachtern und Entdedern nebst ihren mancherlen Behülfen und deren allerseitigen Eigenschaften; 2) von dem Reiseapparat, Inftrumenten, Buchern, Baffen, Rleidung, Nahrungs- und Erhaltungsmitteln, wohin benn auch schon etwas von dem Unterschied ber Ginrichtung ben Land- und Seereifen gehort; 3) von den Berhaltniffen der Reisegefellschafter unter einander und ben Befeten, nach welchen fie zu Werke geben muffen; 4) ein Roftenüberschlag zu verschiedenen Entbedungereisen, zu Lande und zu Waffer. Der Beschluß könnte allenfalls handeln vom Erfolg der Entdeckungsreifen, welche fo planmäßig betrieben würden, und ben damit zu verbindenden richtigen Absichten der Regenten, von ihrem Einfluß auf die Erkenntnigmaffe des ganzen Menschengeschlechts und ber baraus zu hoffenden Aufklarung.

Ich bitte Sie recht fehr um Berzeihung, wenn ich Ihre Nachstätt durch die langweilige Auseinandersetzung dieses Entwurfs misbrauche, und weiß keine andere Entschuldigung als diese, daß ich
Ihnen gern von meinem Thun und Lassen, mithin auch von meinen
Projekten Rechenschaft gebe. Sie sehen, der Plan umfaßt eine Menge Gegenstände, und könnte, wenn er gut behandelt würde, eine unterhaltende Lektüre daraus werden. Allein die Zeit, die zur Ausarbeitung nöthig ist, und die Sammlung von Reise- und Länderbeschreibungen, welche ich zum beständigen Nachschlagen brauchte,

werde ich wohl schwerlich je zu meiner Disposition haben.

Mein guter Schwiegervater fürchtet sehr, baß er mit seinem Briefe, worin die Anzeige der Kaiserlichen Schauspiele lag\*), wieder zu spät gekommen sehn wird, so daß Sie solcher nicht werben in Ihrem Briefe an die Kaiserin haben erwähnen können.

Die hiefige schone Welt rüstet sich zum Ball am morgenden Galatage, das ist die einzige Neuigkeit, die ich Ihnen gegen Ihre wichtigen wiedererzählen kann; und wenn Sie die Emsigkeit und den Ernst sähen, womit dieses equippement betrieben wird, so würden Sie gestehen, daß die Eroberung von Constantinopel der großen Catharina nicht näher am Herzen liegen kann, als manchem hiesigen Frauenzimmer die Raperen, worauf es morgen abgesehen ist. Die Relation vom Ausgang des Treffens werden Sie mir schenken, dagegen ich auf den Erfolg von dem mit Löwenmuth unternommenen Kriege äußerst begierig din, und dies macht frenlich einen Unterschied, der die Göttingischen Damen ein wenig verdrießen muß. Empsehlen Sie mich gütigst Ihrer Frau Gemahlin und bleiben Sie serner der Freund und die Zuslucht Ihres eigenen Forster.

## 4.

Böttingen, den 20. Januar 1788.

Ebelster, portrefflichster Mann! Sie häufen Beweife Ihrer Gute und Freundschaft auf mich. Und Ihr armer Freund hat nichts als fein Berg, welches in biefem Moment von taufenberlen angftlichen und jum Theil gerreifenden Gefühlen ergriffen, dem beften ber Menfchen wenig, wenig fenn tann. 3ch habe eben die Nachricht erhalten, daß in Balle ber Oberbergrath und Brofeffor Goldhagen geftorben ift. Diefe Belegenheit, einen Berfuch fur meinen armen Bater zu machen, tann ich nicht ungenut vorbengehen laffen. Niemand fpricht für ihn, Niemand nimmt fich feiner an, und ficherlich fällt er diesmal wieder burch, wie er schon fo oft übergangen Sein Wahrheitsgeist ift unbiegfam und ftorrifch, und worben ift. feine Laune die eines oft getrantten Mannes; allein bas binbert nicht, daß er ein guter Professor senn und der Universität Balle Ehre machen konne. Ich bin daber entschloffen alles aufzubieten, was ich an Freunden in Berlin habe, und werfe mich zu dem Enbe morgen in aller Frühe in einen Bagen und reife felbst nach Berlin.

<sup>\*)</sup> In den Götting. Anz. 1788, S. 113 ff., besprach heine damals erschienenen, von der Raiserin Katharina versaßten "Dreb Luftspiele wider Schwärmeren und Aberglauben: 1) der Betrüger; 2) der Berblendete; 3) der sibirische Schaman. Bon J. R. M. d. R. a. R. Berlin und Stettin, beh ffr. Ricolai. 1788."

In solchen Fällen ist durch Briefe nichts ausgerichtet, man muß selbst zur Stelle seyn. Berzeihung, mein gütigster Freund, daß ich das Geschäft, welches ich jetzt am Herzen habe, auch gegen Sie zuerst erwähne, allein die Erwähnung meines kleinen häuslichen Kummers brachte mich darauf. Wenn Sie inskünftig an mich schreiben, so haben Sie die Gewogenheit, unter Couvert an Hr. Carl Spener, Buchhändler in Berlin, an mich zu abdressiren. Wie freute es mich, wenn Sie dorthin Aufträge für mich hätten! Mit welcher Begierbe ich nach der Gelegenheit verlange, Ihre Befehle auszuüben, kann mein wortarmer Kopf heute nicht ausdrücken. Ich lasse meine Frau krank zurück, das ist ein zwehter tief in die Seele nagender

Rummer, ben einige Berhaltniffe noch für mich vergrößern.

Der herrliche Brief von der erhabenen Monarchin tommt hier mit Dank zurud. Sie haben Recht, er athmet lauter achten, überlegten, festen Beroismus, und unter folchen Auspiciis ist ber Sieg wohl unfehlbar, zumal da die Beitungenachrichten fo ungegrundet find. Ihr Beobachtungsgeist ist so rubig und faßt auf eine so hinreißende Art die wefentlichen Gegenftanbe, die großen Resultate aus der gangen Daffe von einzelnen Wahrnehmungen! Daben ist die Beiterkeit ihrer Seele zu bewundern. Sie trägt das Siegel mahrer, ruhiger Größe, und ist boch so menschlich, und strebt boch so ganz nichts mehr als Mensch zu fenn und zu scheinen. Es wird Catharinen gehn wie Friedrichen, man ehrte und bewunderte ihn im Leben, man wird fie lieben und ihren Berluft beweinen, wenn sie bereinst der Welt entrissen wird. Ihr Auszug aus bem Briefe, womit sie der Kaiserin antworten, macht meinen Dank zu Schanden, — aber er schlägt mich wirklich nieder, weil ich fürchten muß, daß ich meinen Ruf nicht ftebe (sic!), wenn die Raiferin etwa neugierig fenn follte, auf Ihre Empfehlung bas füdlandische Meerwunder felbst zu sehen und zu sprechen. Lieber, gutiger Freund, ich weiß nicht, mas ich mehr an Ihnen bewundern und ehren foll, 3hr Berg, das an Menschen von guter Art so viel Wohlgefallen hat, und mit einem unendlich feinen Sinn das Gute ausspähet in einem Charatter. oder Ihren Eifer, womit Sie selbst gegen die größte Monarchin freymuthig für Ihren Freund sprechen und ber guten Sache bas Bas tann ich thun, um die unbeschreibliche Dube, Wort reden! Die Sie fich mit bem Abschreiben genommen haben, nur einigermaßen Ihnen zu verfüßen? geschweige, um den Inhalt Ihres Briefe, foweit er mich betrifft, ju verdienen? Lesen Sie in meiner Seele meine Empfindungen, Sie konnen ja fo gut lefen, mas in mir ift, und legen ja fo gutig aus, mas ich in wenigen Worten fage.

Dag bie Raiferin Ihnen auf ben Artitel Ihres Briefs vom 4. Sept., ber mich betrifft, nichts antwortet, erklare ich mir fo, weil es ihr boch unangenehm sehn muß, zu benken, daß nun die ganze Entdeckungsreise zurückgeht. Sonst kann ich gar kein übles Omen darin sinden. Und in Ansehung meines theuren, verehrungswürdigen Schwiegervaters kann wohl eine kleine Bergessenheit beh so vielen wichtigen Dingen, welche die große Kaiserin beschäftigen, für das mal obgewaltet haben. Der Ausdruck der Monarchin: "chés nous tous les projets ont fait place à un seul, c'est celui de la defense de l'état", scheint doch mit auf Ihre Erwähnung des Reiseprojects eine Antwort zu senn.

Mein Schwiegervater trägt mir auf, Ihnen für die mir erlaubte Einsicht des kaiserlichen Schreibens den allerverbindlichsten Dank zu sagen. Die feinen Beobachtungen und die äußerste Activität des Geistes, dadurch der Brief sich so sehr auszeichnet, haben ihn nicht weniger wie mich frappirt. Hier kommt also dieses mir anvertraute unschätzbare Merkmal der Größe und zugleich der Freundschaft unserer großen Monarchin zuruck und mit demselben auch mein lebhaftester Dank.

Berzeißen Sie diesem Briefe, daß er in der Eile und ohne Zusammenhang geschrieben ist; er ist ein getreues Bild von der innern Beschaffenheit meines Kopfs. Gestern, viel mehr aber heute, habe ich sehr viel Thränen vergossen, jetzt bin ich ruhig. Doch es ist Zeit, daß ich schließe, denn ich fange leider an, das Privilegium, das Sie mir so liebreich ertheilt haben, zu mißbrauchen und Ihnen auch von meinen Bekümmernissen zu sprechen. Der Erfolg kröne oder kröne nicht Ihre gütige Verwendung für mich, so haben Sie nun alles für mich gethan, was ein zärtlicher Freund für den andern, ein Bater für seinen Sohn thun kann. Ich fühle auch eine so kindliche, so treue Ergebenheit in meiner Anhänglichkeit gegen Sie, als Ihre Güte in mir erwecken mußte und welche die Zeit nicht schwächen kann.

5.

Berlin, ben 29. Januar 1788.

Soeben, verehrungswürdigster Freund, erhalte ich Ihren gutigen Brief vom 21., der mir aus Göttingen hierher nachgeschickt worden ist. Den meinigen mit der wichtigen Beplage, welche Sie mir gutigst anvertraut hatten, werden Sie hoffentlich schon erhalten haben. Ich stimme Ihnen in allen Stücken bey, daß zwischen unsern gegründeten Hoffnungen und unsern Ahndungen der Möglichkeit ein großer Unterschied seh, und lasse die Entwicklung dem Schicksal. Neußerst merkwürdig wäre es, wenn der Friede bald zu Stande käme und die Reise dann von Statten gehen sollte. Ich bin allerdings auf alles, solglich auch auf diesen Fall gefaßt, und bennoch wünschte ich jetzt

lieber einen Aufschub von etlichen Jahren, bamit ich bas Werk, beffen Entwurf Ihren Benfall hat, ausarbeiten konnte. Es gehört dazu eine lange Duge und ein fehr heiteres Gemuth, jene konnte mir die Raiferin fchenken, wenn fie mich ad interim mit einem Gehalt, welches mich über Rahrungsforgen hinwegfeste, in Göttingen arbeiten ließe, dieses murbe alsbann vielleicht von felbst folgen, wiewohl ich weiß, daß jedem Menschen seine volle Tracht Leiden zugemeffen ift, unabhängig von Gesundheit und Brodsorge. Die Excerpta auf der Bibliothet zu diesem Werte murben wenigstens ein ganges Jahr Beit erforbern, und es murbe baben ein zweites Bert, gleichsam von felbst und ohne mehr Mühe entstehen, nämlich ein Catalogue raisonné des voyages qui se trouvent dans la Bibliothèque de Gottingue. Alsbann brauchte ich ein Jahr, um meine Materialien auszuarbeiten, und hernach noch etwas Zeit zur Feile. Go konnte der Türkenkrieg gang bequem etliche Jahre bauern, ebe ich fertig murbe und prattifch ausführen könnte, mas ich theoretisch als noch ausführbar beschrieben Ihre Idee, verehrungswürdigster Dr. hofrath, bas Wert frangofisch zu schreiben, ist treffend und richtig, wenn ich nur zu einem Werte de longue haleine Sprachtenntnif bes Frangofischen Auch bag ich es ber Raiferin bediciren mußte, ift genug besite! gang offenbar. niemand tann fo ein Wert veranlaffen, als biefe Monarchin, Niemand tann die Resultate desfelben praftisch anwenden, als sie. Wenn Sie auf Ihre Verwendung für mich keine bestimmte, oder auch keine befriedigende Antwort erhielten, so ließe sich ja wohl alsdann noch diefer Plan, allenfalls noch mehr betailirt, als mas ich Ihnen schrieb, ber Raiserin vorlegen, und ich sollte benken, sie genehmigte ihn gewiß und ließe mich baran ruhig fortarbeiten.

Der Stich auf ben Verlust ber Colonien ist sehr treffend, und augenscheinlich so gemünzt, wie Sie es auslegen; benn die Nachsricht, daß die Türken eigentlich von den Engländern zum Kriege aufgewiegelt worden sind, scheint doch die wahre gewesen zu senn, und aus eben dem Grunde hat es mit dem englisch russischen Commerztractat keinen Fortgang. Daß der Großfürst zur Armee geht, scheint keinen Frieden zu verkündigen. Wenn aber der engslische und preußische Hof so sehr dawider sind, den Kaiser am Kriege Theil nehmen zu lassen, so müssen sie sich von der türkischen Macht eine gar elende Borstellung machen, und für so tief gesunken halte ich sie doch nicht. Politischer wäre es auf alle Fälle, eine oder ein paar Campagnen mit anzusehen und die kriegsührenden Mächte sich schwächen zu lassen. Allein hier zu Lande mag wol, seitdem Herzderg nicht mehr so viel gilt, das für Politik gelten, was anders

marte einen andern Ramen hatte.

Graf Romanzow habe ich noch nicht angetroffen, er hat mich aber auf Morgen zu sich beschieben. Ich werde ihm von meinen Angelegenheiten weiter nichts als das Allgemeine sagen, was Jedermann wissen' kann.

In Ansehung meines hiefigen Geschäfts bin ich nicht ganz ohne Mein guter Bater hat sich leiber burch feine Beftigkeit ben Weg versperrt; aber ich tann alles zugeben, mas man wiber ihn hat, um besto frenmuthiger barauf zu bestehen, mas für ihn ift. Die meisten hoffnungen macht mir der Br. v. Bergberg, der ihm von Seiten der Atademie einige Bortheile zufließen laffen will. ware auch in der That fehr hart, wenn ein alter verdienter Belehrter auf seine alten Tage barben follte. Ich habe zwar schon im vorigen December seinetwegen nach Spanien geschrieben, wohin man mich ziehen wollte, und erwarte im Februar Antwort borther: allein es ware mir für ihn boch lieber, wenn er verforgt würde, wo er ift, als daß er im sechzigsten Jahre eine ganz nene Carriere antreten 3ch halte es für Pflicht, ba ich meinem Bater nicht thatig mit Belde benftehen tann, welches ich felbft nicht habe, ihm wenigftens auf diese Art behülflich zu fenn, aus feiner jest fehr bedrängten Lage zu kommen.

Unter ben hiefigen Carnevals-Lustbarkeiten und ihrem Geräusch gehet die Politik besto stiller ihren Gang. Die einzige Neuigkeit, die man hier hat, ist die Ankunft des Prinzen Deinrich in der Stadt, der bisher mit dem Hofe sehr gespannt gewesen, dem zu Gefallen aber die neue Oper Andromeda, mit Reichardts Musik, nun noch einmal gegeben werden soll, ohnerachtet schon eine andere an die Reihe kommen sollte. Heut' ist er erst gekommen. Bom Herzog von Braunschweig sagt man, daß er eine Biertelstunde in des Königs Borzimmer habe warten müssen, anstatt daß man dem Sieger entzgegen gegangen wäre. Allein sein Borschlag, daß Preußen keine Kriegskosten fordern solle, kann wohl so eine plögliche Erkältung gewirkt haben. Daher hat er denn auch die ihm angedotene Vermehrung seines Feldmarschall-Gehalts mit 8000 "H jährlich mit den Worten ausgeschlagen, daß er sich solche wegen der jetzigen Umstände verbäte.

Der König hat ber Stadt Ruppin 200,000 & geschenkt, welche er beh der Wittmenkasse hat negociiren lassen! Die Chatoulle Friedrichs des Großen von 9 Millionen, und der sogenannte kleine Schat, oder die Kriegscasse von 7 Millionen hätten ehedem wohl zu dieser Ausgabe das Nöthige geleistet, allein man behauptet, daß sie ihrem seligen Herrn schon in's Reich der Schatten gefolgt sind, und an den großen Schatz will man sich noch nicht vergreisen. Noch würde ich Ihnen erzählen, daß die Musik zur Andromeda sehr

schön ift, wenn ich glaubte, daß Ihnen das interessant senn könnte. Die Decorationen von Berona sind sehr fcon und geschmadvoll. Auch ist das Amphitheater gut und reich decorirt. Soust habe ich

hier noch nichts gefehen.

Berzeihen Sie meinem verwirrten Geschmier, ich muß in Gesellschaft und wollte doch die Bost nicht versäumen. Empfehlen Sie mich Ihrer vortrefflichen Gemahlin und schenken Sie mir die Fortdauer Ihrer mir unschätzbaren Freundschaft, in der festen Ueberzengung, daß Niemand Sie herzlicher verehrt und zärtlicher liebt, als Ihr dankbarer

6.

### Berlin, den 6. Febr. 1788.

Sie erlauben mir, mein verehrungwürdigster Freund, Ihnen von meinen Schritten und von Allem, mas in meiner Sache vorgeht, Nachricht zu geben. Soeben ist ein Brief aus Warschau an mich von dem Ambaffadeur, Gr. v. Stadelberg, eingegangen, worin er mir fchreibt, daß auch er meiner Angelegenheit fcon in feinen Briefen nach St. Betereburg ermahnt habe, und ber bortige, gegen mich fehr freundschaftliche Legationerath v. Ronigfele meldet mir zu gleicher Zeit, daß der Ambaffadeur nicht nur an den Abmiral Sieniawin selbst geschrieben, sondern auch in seiner Depesche an das Ministerium, welche ebenfalls vor die Monarchin fommt, meiner ermähnt habe. Dies ift also eine neue Verwendung, welche mit der Ihrigen zusammenwirken ober ihr wenigstens nicht entgegenwirken kann, und ich barf hoffen, daß es nicht lange mähren wird, ehe wir eine vorläufige Antwort erhalten. Dier habe ich ben ruffischen faiferl. Gefandten, Grafen von Romanzow besucht, und in ein paar Tagen werde ich zum drittenmal bei ihm speisen. Auf sein Berlangen erzählte ich ihm in wenigen Borten die Geschichte meines Engagements, jedoch ohne ihm meine Hoffnungen und auf wessen Fürsprache sie sich gründen, zu eröffnen, sondern blos mit dem Zusat, daß ich laut der letzten von der Admiralität an mich erlaffenen Briefe Ursach habe, Entscheidung meines Schicksals von J. M. der Raiserin zu erwarten. Er hat die Böflichkeit gehabt, mir feine Bemuhung anzubieten, allein ba nun alles feinen Bang geben muß, habe ich ihm gebankt und blos im Nothfall mir vorbehalten, davon Gebrauch zu machen. Frühling ist er willens, zu seines Baters Armee abzugehen. halt ihn für stolz, allein ich habe an ihm einen herrn von vielen feinen Renntniffen, vieler Belefenheit und einem reifen Urtheil gefunden; einem folchen Manne ist es zu verzeihen, wenn er fich nicht wegwirft. Er lebt hier viel unter feinen Buchern, und dies wohl

um so viel mehr, da die beiden Höfe in diesem Zeitpunkt nicht

wenig gespannt zu fein scheinen.

In Ansehung meines Baters habe ich wenig Hoffnung, etwas nütliches auszurichten. Es hält schwer, zu einer Zeit, wo die Fonds schon repartirt sind, für einen Mann, der alle seine Borgesetten durch seine Heftigkeit verunglimpst hat, etwas zu dewirken, und zwar um so mehr, je weniger er noch jetzt zu einem gütlichen Arrangement die Hände bietet. Es ist wahr, die Universität Halle ist wirklich durch die Cadinetsordre, die ich Ihnen hier abschriftlich behlege\*), etwas unfreundlich und ich möchte sagen ungeziemend, auf ihre bescheidene Borstellung, behandelt worden, zumal da diese Borstellung bis auf den einzigen verstordenen Goldhagen einmüthig von allen Prosesson unterzeichnet war. Allein der Minister Zedlitz selbst und das Oberschulcollegium sahen die Unschiedlichkeit eines solchen herabwürdigenden Tons wohl ein und haben deshalb besänftigende

<sup>\*)</sup> Diefelbe lautet: "S. R. M. von Preußen, unfer allergnädigster Herr, haben hochft miffallig vernommen, daß die Universität zu halle aus einem besondern Eigendunkel sich beikommen läßt, nicht unter dem Rgl. Oberschul-Collegio fteben ju wollen, noch auch mit bem, burch bie Anftellung eines Canglers jum Beften ber Universität getroffenen Arrangement gufrieben gu fenn. Diefe fonderbare und wenig Rlugheit verrathende Aufführung einer gangen Academie wurde S. R. M. außerft befrembend fenn, wenn Allerhochftbemselben nicht bekannt ware, daß nur einige wenige pedantische Professores Die thörichte Triebfeder davon find, und daß jur Ehre der Universität es noch kluge und mahre gelehrte Männer daselbst giebt, die an solchem Unfug kein Theil nahmen. So wie nun S. R. M. ben lettern Ihre Zufriedenheit barüber ju erkennen geben, so wird benen erstern ihre, burch obige Renitenz bezeigte einfältige Conduite hiemit nachdrudlich verwiesen und ihnen alles Ernftes anbefohlen, bem von Allerhöchftbemfelben für die fammtlichen Breugischen Staaten etablirten Obericul-Collegio einen gang unumidrantten Behorfam um fo mehr zu leiften, ba S. R. M. nicht gemebnt find, einigen unruhigen Röpfen unter den Sallischen Professoren zu erlauben, über landesberrliche Einrichtungen und Befehle ju klügeln, weil ihre Pflicht ift, ohne Widerrede, fonell und geziemend zu gehorchen. Was ihre Einwendungen gegen bas Berhältniß eines Canglers ben der Universität betrifft, so haben S. R. M. unter heutigem dato bem Staats-Minifter, Frenherrn von Zedlig allergnädigft anzubefehlen geruht, conjunctim mit bem Oberfcul-Collegio für ben jegigen Cangler von Soffmann eine besondere Instruction au entwerfen und au Allerbochft Dero Bollziehung einzusenden, welche S. R. M. von der Univerfitat ju Salle punttlich beobachtet miffen wollen, barnach fich felbige alfo gehorfamft Berlin, ben 21. December 1787. au richten haben wird.

Briefe nach Halle geschrieben. Der Concipist der Cabinetsordre wird baher auch von ihnen allen nicht geschont. Allein wenn dergleichen Böde einmal gemacht sind, die ein Corpus betreffen, so braucht ein Individuum sich dessen nicht anzumaßen und darüber Unwillen auszulassen, der doch nichts gelten, sondern ihm selbst nur schaden kann.

Wenn nichts Unvermuthetes bazwischen kommt, werde ich mit Anfang des Märzmonats über Halle nach Göttingen zurückehen und hoffe daselbst etwa um den 10. oder 12. März einzutreffen, gegen welche Zeit vielleicht Briefe aus St. Betersburg einlaufen können. Mit Sehnsucht sehe ich einigen Zeilen von Ihrer Hand entgegen, die mich der Fortdauer Ihrer freundschaftlichen Gesinnungen versichern, und mir dadurch ben mancherlen heimlichem und häuslichem Kummer zum Trost gereichen würden. Ich liebe und verehre Sie als meinen edelsten Freund, unabhängig von allem was Sie für mich gethan haben, welches meine Dankbarkeit erheischt, und hege keinen lebhastern Bunsch, als den, durch jede Handlung meines Lebens mein Berlangen Ihres Behfalls und Ihrer Liebe würdig zu sehn, an den Tag zu legen. Leben Sie wohl, gütigster, vortrefflicher Mann, und nehmen Sie die nochmalige Bersicherung meiner sesten Hochachtung und Treue hin, womit ich zeitlebens bin und bleibe Ihr dankbarer

Forster.

Berlin, ben 16. Februar 1788.

Ich habe eben ein Gallenfieber, die Folge des Berdruffes der mich herbrachte, überstanden und darf noch nicht viel schreiben. Allein an Sie, mein innigverehrtefter Freund, muß ich wenigstens mit ein paar Borten die Bendung melben, die mein Schickfal nimmt. Der Abmiral Sieniawin schreibt vom 21. December: "Suivant ma promesse du 3 du passé de Vous informer de l'ordre qu'il plairoit à Sa Majesté Impériale de donner par rapport au voyage en question, qu'Elle a jugé à propos de contremander, j'ai le plaisir, Monsieur, de Vous marquer par la présente la teneur de l'ordre Impérial, qui porte: Comme le voyage proposé n'aura plus lieu, Vous Vous trouvés par conséquent libre de Vos engagemens et de toutes commissions qu'on Vous avoit donné là-dessus; ce même ordre porte encore, que l'argent payé pour Vous mettre en equipage etc. Vous reste, et que les 530 ducats seront pareillement remboursés à la commission d'éducation en Pologne, laquelle somme le collége de l'amirauté fera remettre par la poste d'aujourdhui pour cet effet à l'ambassadeur de Russie à Varsovie, le comte de Stackelberg. — En m'acquittant des ordres du collége Imperial de l'amirauté, je Vous prie, Monsieur, de remplir ma demande et de

ne mander Vos nouvelles, tant sur ma precédente que sur celle-ci le plutôt que Vous pourriés. Je suis avec une estime distinguée etc."

Sie feben alfo, mein theuerster Freund, daß man mich ber Raiferlichen Dienste hiemit ganglich entläßt, indem man mir die bereits empfangenen Gelber nicht anrechnet, und zur Entschädigung 530 Ducaten nachzahlt, welche ich ber Erziehungs-Commission in Bolen baar erlegen mußte. Diefe lettere Summe ift in Warschau fur mich angekommen; der ruffifche Lagationsrath v. Ronigfels bafelbit hat es mir gemelbet und zugleich mich befragt, wie ich barüber bisponire, worüber ich ihm bereits die nöthige Ausfunft ertheilt; augleich auch an den Abmiral fowohl als an den Ambassadeur Dantfagungs= schreiben abgefertigt habe. Mit diesen 530 Ducaten ober 1500 Thalern tann ich nun ein Jahr lang und barüber bequem leben und ermarten. bis fich irgendwo eine schickliche Stelle in Deutschland für mich barbietet. 3ch bin über mein Schicffal ruhig und mit ber Entscheidung der großen Raiferin nicht blos zufrieden, sondern dafür mahrhaft Sollte Sie Ihnen in fünftigen Briefen etwa Belegenheit geben, von mir noch einmal zu fprechen, fo wunsche ich, bag Gie Die Gewogenheit hatten, Ihrer Majeftat diese meine bankbare Gefinnung zu Füßen zu legen, und wenn es fich schieft, bingugufügen, bag ich auch, ohne in Ihro Maj. Diensten zu fteben, jederzeit die Gefühle eines Ihrer getreuen Unterthanen für fie begen wurde. Bum Beweise beffen wurde ich meine Duge, welche mir burch ihre Frengebigkeit geworben fen, jur Ausarbeitung eines Werks anwenden, wozu die Idee durch ihren großen Reifeplan in mir rege geworden fen, nämlich bes Berte über bie Begenftande fünftiger Entbedungs. Denn wenn gleich bie Beit ju biefer Arbeit viel langer ift, reisen. als daß ich mir erlauben fonnte, auf alle Art von Bedienungen mittlerweile Bergicht zu thun, und vielmehr meine Bflicht es burchaus gebietet, mich nunmehr ungefäumt nach einer anderweitigen Berforgung umzusehen, so hoffe ich boch zur Ginsammlung der nothwendigsten Materialien Zeit genug zu finden und die Ausarbeitung neben meinen etwaigen Amtegeschäften zu Stande zu bringen. Hier in Berlin habe ich nicht für gut gefunden, von diefer Enticheidung meines Schidfale bas geringste befannt zu machen; benn weil ich nicht in ber Absicht hergekommen bin, um bier bas geringfte für mich ju fuchen, fo mag ich auch auf teine Beise ben Berbacht, als ob ich boch etwas fuchte, burch eine folche Bekanntmachung auf mich ziehen. -Empfehlen Sie mich Ihrer verehrungswürdigen Gemahlin. fchriebe gern noch mehr, allein ein Genefender muß Dag und Biel halten, und ich bin noch ziemlich schwach. Leben Sie wohl und gludlich, und lieben Gie Ihren Forfter.

8. Söttingen, ben 10. März 1788.

Liebster, verehrungewürdigster, ebelmuthigster Freund! wiffen es, mein Berg ift feit einiger Zeit von Gefühlen von fo verfchiebener Art besturmt worben, bag es tein Bunber ift, wenn es für einen neuen Stoß feine Fassung mehr behielt. Ihre Stafette hat mich heftigft erschüttert und meine Empfindung fo mitgenommen, daß alles, was ich Ihnen jett davon erzählen kann, Schatten und Die hatte ich einen Freund, ber mit einer schwache Abdrücke find. solchen edlen Tiefe des Gefühls, mit einer folchen Wärme mein Bohl am Berzen hatte, wie Sie, — ich will mehr fagen, nirgend erfuhr ich zwischen zwen Denschen etwas ahnliches. Ach, in welcher Schule hat Ihr Herz gelernt, sich so in des Andern Stelle zu setzen, fo für Andere zu empfinden, mit fo viel Innigfeit und Theilnahme eines Andern Freude zur Ihrigen zu machen? Ich bin niedergeschlagen und traurig, wenn ich darüber nachstnne, wie ich Sie er-3ch habe ja nichts als armseligen Dant und eine reichen kann. Berehrung für Gie, die feine Granze fennt, womit ich Ihre unendliche Liebe erwiedern tann! 3ch habe Thranen des Dants für Ihre Freudenthränen, und wenn ich mir die Größe meiner Berpflichtungen gegen Sie vorhalte, so würde mich der Gedanke beunruhigen, wenn ich mir nicht sagen könnte, daß ich nur Ihnen so verpflichtet senn Rur Ihnen, bester, vortrefflichster Mann, beffen Glud im Bohlthun und im Empfinden des Glude Anderer besteht! Es ift gut, daß ich Ihnen zulet fchreibe, fo tann ich es mit etwas mehr Faffung und Abspannung thun. Gestern war ich zu verwirrt, um eine Zeile zu Papier zu bringen, und auch bas ift gut gewefen, benn fo habe ich Zeit gewonnen, zu einiger Ueberlegung zu fommen, und der Brief an den Grafen von Anhalt ift boch etwas anderes als eine bloße Rhapsodie geworden, wie geschehen senn müßte, hätte ich im ersten Taumel die Feder angesetzt und mich bloß dem Schwunge meiner Phantafie und meiner in außerste Wallung gebrachten Gefühle überlaffen. Es ware mir wahrhaftig zu verzeihen gewesen, wenn ich in bem Enthusiasmus, worin die Grogmuth ber Raiferin mich verfette, irgend einen dummen Streich begangen hatte, und gleichwohl ift dies fein Augenblick jum Scherzen. Die erhabene Monarchin ift nur mit fich felbst zu vergleichen. Nachdem fie meine Entlaffung mit einer folchen Milde begleitet hatte, murbe es unschicklich gewesen senn, etwas weiteres von ihr zu erwarten, und bennoch berechtigte ihre einzige Größe bazu. Sie, bester Freund, fannten fie beffer, Sie fagten mir immer, die Sache ift noch nicht beendigt, die Raiserin thut gewiß noch etwas. Und siehe da! fie

hat alles und mehr gethan, als zumal im gegenwärtigen Augenblick erwartet werden tonnte, mehr als gehofft und verlangt werden tonnte! Was ist ein Einzelner für die Beherrscherin so vieler Länder und Millionen, daß er, einzeln, ihre Gedanken beschäftigen follte? Sie, mein verehrungswürdigfter Freund, fonnen zufrieden fenn, Gie tonnen und muffen fich Glud munichen, daß auf Ihr Wort eine Monarchin alles für mich thut, mas menschenmöglich und nach ben Umftanben thunlich ift. Wenn man so wirken kann, darf man sich's wohl fenn laffen in feinen vier Pfahlen und fich freuen, daß man mit folchen Rraften ausgeruftet, fie nur zu folchen Endzweden braucht. unmöglich, baf Sie ber Raiferin fur bas, mas fie bereits mirklich gethan hat, und für die grofimuthige Absicht mich in Betersburg zu placiren, zu große Lobfpruche ertheilen konnen. Die Fälle, wo Fürften Gerechtigfeit widerfahren laffen, find auferft felten, die, wo fie Sbelmuth, Menschenliebe, Frengebigkeit zur Regel ihres Sandelns machen, find fo einzig, daß außer Catherinen ich wenige aufzeichnen fann; und mas verdient benn Lob in der Welt, wenn nicht bas Bute, bas felten geschieht, gelobt werden fou?

Sie forbern von mir, ich foll Ihnen fagen, mas Sie ber Raiferin in meinem Namen fcreiben follen? 3ch wünschte, Sie faaten: "was Ihro R. Majestat ben meiner Entlassung für mich gethan, habe alle meine Buniche im äufersten Grade befriedigt und meine Erwartungen übertroffen; mit einem banterfüllten Bergen habe ich gewünscht, bag Ihro R. Majestat an bem Schauspiel ber Bufriedenheit, welche Gie in mir erregt hatten, einiges Bohlgefallen haben möchten; es fen mir nicht in Ginn getommen, noch einen neuen Beweis von ber Sulb und Gnabe, fowie von der Grogmuth ber erhabenen Monarchin zu erwarten, und folglich fen ich gang unfahig, meinen Dant und die ehrfurchtsvolle Bewunderung, welche die mir befannt gewordenen huldreichen Absichten 3. R. Daj. mir eingeflößt hatten, in Borte zu faffen. Bohin Glud und Chre mich riefen, babin murbe ich Gifer und Fleiß mitbringen; und wie auch jest mein Schidfal fich entschiede, murbe ich boch jederzeit mich gludlich fchaten, wenn ber Fall eintrate, bag ich ben ber wieder vorgenommenen Entbedungereife nütlich fenn tonnte." 3ch muß Sie bitten, gutigst zu bemerten, daß ich nicht ohne die wichtigsten Urfachen in die lette Meußerung fo viel Behutsamteit lege und in fo allgemeinen Ausbruden fpreche; ja, ich muß Gie inständigft um Ihrer ganzen Freundschaft willen bitten, daß auch Sie in allem, mas Sie in Ihrem eigenen Namen an die Raiferin fowohl als an ben Grafen Anhalt in Betreff meiner ichreiben, Dieselbe Behutsamkeit in Unfehung bes Bufunftigen beobachten wollen. Ein Ausbruck in

Ihrem in der Sonnabends-Bost angekommenen Briefe hat mir biefe Beinlichkeit zum Gefet gemacht, und Gie werben mir zugeben, bag fie Grund hat. Sie fagen nämlich: "Bedenten Sie, wie betroffen ich ware, wenn die Raiferin mir fchriebe, das ober dies wolle fie thun, und ich mußte antworten, fie tomme ju fpat." Dies ift nun freglich diesmal nicht ber Fall; allein es mare boch auch wieder die unverantwortlichste Uebereilung von meiner Seite, wenn ich blos darum, weil die Raiferin alles und mehr als ich verdiene gethan hat, auf gerathewohl blindlings zutappte, und vielleicht, indem ich mein Glud zu machen gebachte, mein Unglud machte. Alles ift eingeleitet, alles ift nunmehr in den Sanden des Grafen von Anhalt, alles tommt auf die Erläuterungen an, um die ich ihn gebeten habe. Es wäre doch der Fall möglich, daß die Umstände und Verhältnisse nicht so wären, wie ich sie wünsche, und in diesem Falle sichern Sie sich selbst, wenn Sie jett die Sache aus der Hand geben und allenfalls nur fagen: "wofern ich mich mit dem Hr. Grafen von Anhalt arrangirte, glaubten Sie, ich murbe mir ben Benfall meines neuen Chefs bald erwerben. Auf jeden Fall aber ftunde ich boch wieder bereit, falls eine neue Entbedungereife wieder vorgenommen werden foute. "

Der Schritt, nach Betersburg ju geben, ift und bleibt in meinen Augen jederzeit äußerst bedenklich. Ich habe Ihnen wohl ehedem meine fehr entschiedene Abneigung gegen den bortigen Aufenthalt gefagt, und feit der Zeit habe ich noch fo vicles erfahren, welches Sie tonnen leicht benten, bag ich ben meine Furcht vermehrt. Grafen von Anhalt hievon nicht das Mindeste habe blicken laffen; allein um nahere Bestimmung, mas es heiße, auf diefelben Bedingungen, die man mir ichon gemacht hatte, hinzutommen, um Begräumung gewisser Schwierigkeiten habe ich bitten muffen. mein geliebtefter Freund, tann, barf und muß ich mein verborgenftes Herz aufdecken, und hier lesen Sie meine Besorgnisse. In Betersburg reuffirt tein Menich, der nicht intriguiren und caballiren fann. Bin ich einmal ba, fo komme ich an bas abeliche Cabettencorps und nicht weiter. Befett auch, die Raiferin fprache einmal mit mir, was tann man in einer Conversation an mir ergründen, bas zu größeren Erwartungen berechtigte? Ich bin furchtfam, ftill, jurudhaltend; das Gegentheil ift erforderlich. Es bleibt also nichts übrig, als sich an einen Satrapen zu hängen. Der braucht mich erst zu feinen Endzweden und bann läßt er mich figen. Also die Aussicht zur Beförderung ist nicht weit her. Die Stelle am Cabettencorps an fich felbst bliebe bem stillen, frenheitliebenden Manne, ber feinen Pflichten und feiner Wiffenschaft lebte, noch übrig. hier ift mir

aber die Lage von Betersburg, die Theuerung und die Lebensart im Lieber 6 bis 800 Thaler irgendwo in Deutschland, als 3000 Rubel in Betersburg. Rein Menfch, felbft die Gelehrten, selbst Ballas, lefen nichts neues, schaffen sich tein Buch an, und teiner, felbit Ballas, tommt aus mit feinem Behalt, wenn er nur auf einem anständigen Fuße leben will. Und wie viel gehörte nicht bazu, einen Menschen, ber Ginn für die Natur hat, vergeffen zu machen, bag er unter bem 60. Grabe ber Breite lebt? fommt noch, dag feine andere als Rupfermunge je gesehen wird, alles übrige von 5 Rubeln an find Bancozettel, welche, wenn fie ins Ansland geben follen, einen großen Rabatt leiden muffen. theuer murbe ich alfo nicht Bucher und Correspondeng ertaufen muffen, um nur in der Litteratur nicht frebegangig zu werden? Ralte und insbesondere ein langer Aufenthalt in einem talten Lande erträgt mein Rorper unter allen Dingen am fchlechteften, und feit ber Rrantheit in Berlin bin ich empfindlicher als jemals von diefer 3ch fürchte, ich hielte es nicht lange in Betersburg aus, Seite. jumal ba ich nun wieder in bas Sigen fame. Rechnen Sie end. lich noch dies hingu: daß ber Schritt, ben ich dorthin thue, wenn er unglücklich abläuft, nicht leicht zu remediiren ift; es halt fcmer, aus jener Ferne, aus jener Staatsverfassung wieder fich los zu machen und mit einer Familie jurudzutommen. Beht es mir in Deutschland irgendwo schief, fo finde ich erftlich am Orte meines Aufenthalts felbit immer mehr Theilnahme und Sulfe, ober ich tann zwentens leichter an einen andern Ort gelangen, wo hülfreiche Arme fich mir öffnen.

Was ift Rang und mas find Titel? Wenn ich als Forfter nichts werth bin, bann mag ich als Brofeffor, als Rath ober geheimer Rath nichts gelten. Allein in Rufland beftimmt ber Rang bie Sphare, in der ich leben foll, meine Thatigkeit, meinen Umgang, überhebt ober unterwirft mich einer Menge Unannehmlichfeiten, je nachdem er boch ober niedrig ift. 3ch mufte baber auch ben Grafen von Anhalt fragen, wie es damit gehalten werden folle? — Mit einem Worte, fo groß, fo erhaben, fo einzig die Raiferin fich ben dieser Gelegenheit gezeigt hat, so bleibt mir boch eigentlich nur Bewunderung und Dant für ihre edle Absicht, ohne den Wunsch fie anzunehmen. Die Monarchin fonnte unmöglich wiffen, baf es einen Menschen in ber Belt gabe, für ben Betereburg feinen Reiz hat, und daß ich vielleicht unter Taufenden diefer eine bin; fie hat alles gethan, mas Grofmuth und Raiferfinn thun tonnen; nur ich muß behutsam senn und um ihrer Grofimuth willen mein Glud nicht verscherzen. Das Anerbieten von der Band zu weisen, mare unartig gewesen, da es so huldreich gemennt war; thöricht, ba ich vor der Hand keine andere Aussicht habe; allein die Bedingungen so zu stipuliren, daß ich, im Fall ich sie annehmen muß, dabei bestehen kann, das ist Pflicht, die man mir hoffentlich in Betersburg nicht verargen wird, und die Sie, mein inniggeliebter Freund, billigen werden.

Dies find benn auch die Grunde, weshalb ich Sie bat und wiederholt bitte, die Raiserin himmelhoch zu preisen für das, was sie an mir gethan hat, und die Zukunft als unentschieden anzusehen, als eine Sache, die nur zwischen dem Grafen von Anhalt und mir arrangirt werden muffe. Rommt sie bann nicht zu Stande, so können Sie es bedauern, daß wir nicht einig werden konnten, ohne daß

Ihnen baben etwas zur Laft gelegt werben fann.

Bas neulich in meinen innersten Berhältnissen vorgegangen ift, hat mich sehr gebeugt und mehr als jemals von der Welt abgesondert. Ich habe sonst geglaubt, ich sen wohl ehrgeizig, allein ben dieser Gelegenheit ersuhr ich, daß das eigentlich nicht wahr ist. Liebe ist das einzige Gefühl, in welches ich Leibenschaft legen kann. Ich danke Gott, daß ich Aussicht habe zur Wiederherstellung eines Glücks, das auf eine so betrübte Weise gestört ward; ich will gern sterben, wenn ich noch ein paar Jahre die Seligkeit wieder genossen habe,

bie ich in gludlichen Tagen fannte.

Auf Ihren liebreichen Brief vom 8. Marg, den ich mit der Boft erhielt, antworte ich fünftigen Posttag, beut ift es höchste Zeit ju fchliegen. D mein gutiger, lieber, lieber Freund, verkennen Gie auch in diefem fritischen Momente Ihren Forfter nicht, und fenn Sie ferner mein Freund. Empfehlen Sie mich bestens Ihrer verehrungewürdigen Gemahlin. Meine liebe, gute Frau hat mich inständigst gebeten, ich mögte Ihnen doch auch von ihr erzählen, daß fie mit bem gerührteften Bergen ertenne, wie gartlich und wie ebel Sie für mich benten, daß sie nie vergessen konne, mas Sie für mich gethan haben, und Gie zeitlebens dafür lieben und hochschäten muffe. Sie ift die Wahrheit felbst, bester Mann, und wenn ich es gleich fage, fo glauben Gie boch, bag ce etwas werth fen, von biefem eblen Beibe geehrt und geliebt zu werden. Noch einmal, leben Sie wohl. Ich bin ewig Ihr treuergebener Forster.

9.

Göttingen, ben 13. Mars 1788.

Rehmen Sie, innigstgeliebter, verehrungswürdigster Freund, die wiederholte Bersicherung von meinem gerührten Herzen, daß der Dank, den es Ihnen reicht, und die Hochachtung, die es für Ihre eble, menschenfreundliche Denkungsart hegt, keinen Augenblick daraus weichen werden. — Ich bin jest völlig kuhl und ruhig, und noch

erkenne ich mit eben ber Deutlichkeit, wie zuvor, mit Lebhaftigkeit, baf diefe grofe Frau burchaus mehr auf Ihr Fürwort gethan hat, als man von ihr erwarten fonnte, mehr als hinreichend mare, taufend und abermal taufend Menfchen, Die fich in dem nämlichen Falle mit mir, nur mit etwas veranderter Urt zu fühlen und die Dinge ber Welt zu ichaten, befanden, auf Flügeln des Windes zu fich gu Es ift nicht die Schuld ber unsterblichen Monarchin, daß gerade für mich der Aufenthalt in Betersburg, felbst unter vortheilhaften Bedingungen, immer noch nicht wünschenswerth ift, und bag ich lieber die Welt umschiffen, ale die Beit, die zu einer folchen Schifffahrt erforderlich ift, bort verleben mochte. Doch biefe meine Brivat = Abneigung fann bier in feinen Betracht tommen, fobald übrigens meine Bflicht gegen die meinigen und gegen mich felbst Die Annahme der Anerbietungen mir zum Gefet macht. bunkt mich, ift die erfte Regel Borfichtigkeit, ebe ich einen Schritt thue, den ich nicht wieder gurudnehmen tann. Weder die Bedingungen, die ich zu erfüllen habe, noch diejenigen, die man mir zu halten verfpricht, find gehörig bestimmt, und ich wurde mich auf eine unbestimmte Art nicht einmal in Churhannöverische Dienste, die ich boch unter allen in ber Welt für die ficherften halte, engagiren laffen, geschweige also in Ruffliche, wo die Absichten der Gelbftherrscherin, vortrefflich und edel wie fie find, durch die Staatsverfassung und den Boltscharafter oft vereitelt, und insbesondere die Existenz und das Fortfommen des Auslanders badurch unsicher werden konnen. Auf das Ohngefahr tann und darf ich alfo in einem Reiche wie Rufland nichts antommen laffen. Ift alles genau und punttlich vorausbeftimmt und festgefest, nun bann habe ich mir wenigstens nichts vorzuwerfen, wenn es hernach boch ichief geben Ift alles burch schriftlichen Contract, wie fich bergleichen jederzeit in ähnlichen Fällen versteht, gleichsam geheiligt, so hat meine Familie wenigstens auf die Rufunft ein Aftenstud in Banden, welches ihr ben Berluft bes Gatten und Batere erträglicher machen fann und fie nicht ber Willfur und Fühllofigkeit irgend eines Ruffen 3ch tonnte es vor meinem Bemiffen nicht verantworten, wenn ich ohne zu wiffen, wie man bas versteht, bag bie vorigen Bedingungen mir bleiben follen, ohne zu wiffen, wie man mich brauchen will, ja felbst, mas ich am Cabettencorps lehren foll, jest gleich mit ben Meinigen und meiner geringen Sabe, die nur in Büchern besteht, nach Betersburg reifte, alfo bas wenige Geld, welches ich zur Entschädigung erhielt, wieber aufopferte, und bann vielleicht Borfchlage annehmen mußte, in die ich als freger Mann, der noch mablen tann, vielleicht nicht gewilligt hatte, ba basjenige, mas mir

geboten werden fann, wenn es auch bie erhabenften Befinnungen ber Raiserin verriethe, mit dem, was mir thunlich und annehmlich ist, nicht geradezu einerlen fenn fonnte. Der Transport meiner Bucher und einiger Rleinigkeiten, die ich in Wilna nicht verkaufen konnte, nach Göttingen, hat mich an 120 Ducaten gekoftet; die Reise von borther, ohne mich irgendmo aufzuhalten, über 200. Beter&burg ift bennah noch einmal fo weit als Wilna, ich murbe alfo zur Reife und jum Transport allein über 500 Ducaten brauchen, und alebann mußte ich noch in Betersburg eine Wohnung gang neu meubliren, einen Saushalt einrichten, und taufend Ausgaben gemartigen, bie benm Unfang einer neuen Birthichaft unvermeidlich find. ben 500 Ducaten, die mir als Entschädigung geworben find, empfinge ich noch 200 Ducaten Reifegeld; Diefe aber und noch mehr gingen brauf, und nun befande ich mich noch in Unfehung meines Schicffals in der nämlichen Ungewißheit, nur mit dem Unterschiede, daß ich gang ohne Reffource mare. Es fallt in die Augen, daß wenn die Ungewißheit gleich ift, ich fie weit beffer in Deutschland ale in Betereburg ertragen tonne, in Deutschland, wo ich wenigftens auf ein Jahr zu leben habe und boch hoffentlich nicht ein Jahr ohne irgend ein Unerbieten bleibe.

Sie tennen mich, edler, würdigster Mann, und wissen am besten, ob ich nach bemienigen, mas in ber großen Welt Ehre zu heißen pflegt, geize, ob ich gern mich zudringe ober gar vordränge, ob es mir mehr werth ift, biefen ober jenen Titel zu haben, ober ein perfonliches Berbienft und einen Werth für Freunde, die mich tennen. Allein Sie wiffen auch, wie fehr im Ruffifchen Staate felbft Die Annehmlichkeiten bes gesellschaftlichen Umganges vom Range abhängen, den jeder dort hat, und nach welchem ihm die Rlaffe von Menfchen, in der er zunächst leben foll, angewiesen wird; Gie wiffen, daß dort ein jeder, der über ben andern ben Rang hat, eben badurch auch gemiffermaßen über ihn gebietet, daß folglich auch dies fein gleichgültiger Buntt fenn tann, wie es etwa auf Mulowstn's Schiffe gemefen mare. Es ift natürlich, hierüber etwas festsetzen zu laffen. Bas ich fonft über diefes Anerbieten zu erinnern habe, fagte ich Ihnen mit der Offenherzigkeit, wozu mich Ihre Freundschaft und Liebe berechtigt, in meinem vorigen Briefe; das Beifpiel eines v. Cancrinus, der 5/4 Jahre in Betersburg mar, ohne nur einen Minister sprechen zu konnen, bas Beispiel bes Grafen von Auhalt felbst, ber anstatt in biesem Augenblick ein hauptcorps d'armée zu commandiren, das Cadettencorps commandirt, fonnen mich lehren. wie schwer es fen, sich bem Throne zu naben, und felbst wenn man Butritt bahin hat, fich burch Reiber und Beneibete hindurch au

Das Bapiergelb, welches bis auf Fünfrubelzettel bie arbeiten. Stelle bes baaren Gelbes vertritt, und gegen bas Ausland einen ungeheuren Disconto leibet, muß mich im voraus warnen, bag 3000 Rubel, in Petersburg felbft, jest taum fo weit reichen, als noch vor wenigen Jahren bie Balfte, mithin, bag ich bort ohne bie außerfte Sparfamteit, Gingeschloffenheit und Abgeschiedenheit nicht austommen wurde. Bas ich über ben Umgang, die Theuerung, ben Aufwand, den Buchermangel von Vielen, die in Betersburg gewefen find, und noch gang fürzlich vom fr. Dberbergrath Ferber in Berlin gehört habe, tann unmöglich andere ale Beforgniffe erregen, weit entfernt mich anzuloden. Dies alles zusammengenommen fcheint mir hinreichend im gegenwärtigen entscheibenden Fall mit aller möglichen Borficht, Behutfamteit und Befonnenheit zu Werte zu gehen, und ob ich zwar nichts abschlage, doch auch zuvor genau miffen zu wollen, wieviel dasjenige werth ift, mas man mir anbietet. Infofern ich blos die großmuthige Absicht der Raiferin betrachte, und bebente, daß von ihrer Seite alles, mas ich erwarten fonnte, geschehen ift, infofern stimme ich gang mit Ihnen gusammen, bag die schnellste Entschließung und, wenn's möglich mare, eine augenblidliche Ericheinung in Betereburg bie ichonfte Erwiederung mare. Wenn ich aber mein eigenes Interesse und mehr als dieses: bas Bohl und Behe der Meinigen von meinen Sandlungen abhängig febe, fo ift bie Folgerung unausbleiblich: burch ben guten Willen ber Raiferin ift nur erft ein Anerbieten geschehen, und burch meine angefangene Unterhandlung mit bem Grafen von Anhalt ift die Sache eingeleitet. Db etwas baraus werben tonne ober nicht, bas muß bie Beit und meine nach ben Umftanden frene Bahl entscheiben. Ich gehöre leiber in die Rlaffe von Menschen, die fich vertaufen muffen, um ihren Lebensunterhalt zu gewinnen; ber schlechte Troft, ber einem ben biefem bofen Bandel noch übrig bleibt, ift ber, daß fo lange man noch fren ift, man fich einem Raufer überlaffen tann, ber einem angenehm ift, und daß man fich fo vortheilhaft ale möglich verkaufe, woben nicht allemal bas größte Behalt die größte Unnehmlichfeit verschafft. Biemit wollen wir benn biefe Sache ihrem Schidfal überlaffen. -

Auf Ihre Frage wegen ber Rosentrenzer und ihrem Einfluß in Berlin kann ich nur soviel sagen, daß letterer, der Einfluß, in der That seine groß ist, und daß in der That viele Rosentrenzer placirt werden und fortkommen, ohnerachtet ich freylich nicht mit apodictischer Gewißheit behaupten kann, daß sie diesen Einfluß — qua Rosenkreuzer — genießen, welches nichtsbestoweniger seine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Der Hr. v. Wöllner hat nebst Hr. v. Bischofswerder das entschiedenste Gewicht. Bende oder einer von Benden

ift immer um ben Ronig. Man fchmeichelt fich indeffen in Berlin, baf ber erftere von feinem Einfluffe einen zu unvorsichtigen Bebrauch macht, mithin fich nicht lange werde behaupten tonnen. Es ift alsbann freplich immer noch die Frage, ob bem Staate mit feinem Sturg viel geholfen fenn murbe, indem er doch nur einem andern Blat machen wurde, weil ber Konig ohne Ruhrer nicht fenn tann. Daß der Geheime Rath Daner, jetiger Brofeffor der Botanit (auch ein R. C.), vom Ronig 20,000 & zur Erbauung eines eigenen Bohnhaufes geschenkt bekommen, ftand neulich in den Zeitungen. In Berlin fagte man hautement, ale ich ba mar, er habe um Diefe Gnabe und ben Abel angehalten, und als ihm bendes verweigert worden, habe fein Schwiegervater, ber Beneralchirurgus Theben, einen apoplectischen Bufall befommen, worauf der Konig fogleich die 20,000 & ale ein gutes und bemahrtes Beilmittel verschrieben haben foll. Sicher ift es, bag Theben bamals eine attaque vom Schlagfluß bekommen hat; er ging aber wieder aus, ehe ich Berlin verließ.

Daß ber Preußische Dof mit bem Russischen in keiner ganz genauen Berbindung stehe, glaubte man wenigstens in Berlin, aus dem engen Bündniß des Russischen und römisch kaiserlichen Doses schließen zu können, und wenn es keinen neuen geheimen Theilungstractat giebt, den ich wenigstens mir nicht recht begreiflich machen kann, ist eine gewisse mißtrauische Ausmerksamkeit auf den Erfolg des Türkenkriegs wohl die einzige Rolle, die Breußen jetzt zu spielen hat.

Bom Zwed ber Lucchefinischen Reise nach Italien und von feiner funftigen Bestimmung habe ich in Berlin nichts erfahren, vielleicht, weil ich mir nicht angelegen fenn ließ, mich fehr genau darum zu erkundigen. Emarts politisches Berdienst um die Hollandischen Angelegenheiten habe ich öfters rühmen gehört, und gleichwohl glaube ich, biefes fei eber ein Bemeis feiner glücklich gelungenen Rubnheit, als tiefer politischer Ginficht; ich will ihm indeffen die lettere nicht abstreiten, benn bagu fenne ich ihn zu wenig. Bon unferer Litteratur behauptete er sehr scharffinnig, sie befasse sich mit den Extremen; von einer Seite verstiege sie sich in der Metaphystik zum Ibealismus, Egoismus und zur icholaftifchen Sophisteren, von ber andern finke fie zu einer elenden Ercerptenmacheren und Compilation. ohne eigenes Urtheil, berab, und bennoch murben unfere Schriftsteller und Journalisten fo unerträglich ftolz auf ihren Werth und ihre einaebildeten Borguge vor andern Rationen, daß tein Austommens mit ihnen fen. Barthenlichfeit für frangöfische Litteratur leuchtete ben ihm durch. Doch es ift Zeit zu schließen. Ich liebe Sie mit bem aufrichtigsten Bergen, mein theuerster verehrungswürdigster Freund. und bin unwandelbar 36r Forfter.

10.

Botha, ben 4. May 1788.

Bober Gie, mein theuerster verehrungswürdigster Freund, die Beranlaffung in Ihrem letten Briefe nehmen, von einer Möglichteit, daß ich in Mainz gebraucht werden tonnte, ein paar Worte fallen zu laffen, ift mir unerklärlich. Defto auffallender mar es mir, als mir wenige Tage, nachdem ich Ihnen geantwortet hatte, mein Schwiegervater einen Brief aus Maing zeigte, worin fich basjenige, mas Sie zuerft ermähnt hatten, jett zu realifiren anfing. Der Rurfürft\*) nämlich wunschte mich perfonlich tennen zu lernen, um mir, im Fall bag er mit mir zufrieben mare, die Stelle eines erften Bibliothefars ben bortiger Universität antragen zu können. Er ließ mir zu dieser Reise die Roften versprechen und verlangte, daß ich womöglich fogleich nach Mainz tommen möchte. 3ch war froh, bei biefer Belegenheit wenigstens die Rheingegend tennen zu lernen, und machte mich gleich auf, indem ich die Berfügung traf über Gotha zu geben, wo meine Frau einige Tage ben ihrer liebsten Freundin, Madame Reichard, zuzubringen munschte. hier ließ ich fie zurud und reifete Der Rurfürst sprach bennahe zwen Stunden allein nach Mainz. mit mir, und ließ mir gleich am folgenden Tage zum Reichen feiner Rufriedenheit bas Bibliothefariat anbieten, und in der Lage, worin ich mich befand, fonnte ich mich ohne Bedenken entschließen, es mit 1800 Fl. Gehalt anzunehmen. Dr. Müller\*\*), der es bis bahin verwaltete, ift nunmehr ganzlich ben Cabinetsgeschäften und hauptfächlich dem Fürstenbundsgeschäfte eigen und hat das Brädicat als Beheimer Legationsrath erhalten. Ich machte mir nur die einzige Bebingung, noch bis Michaelis in Göttingen bleiben zu burfen, um meine Collectaneen vollständiger zu machen, und ging dann in Sommerings Geleite nach Mannheim, Beidelberg, durch bie ichon vor dren Bochen mit Bluthen übergoffene Bergftrage, um mich bes herrlichsten himmelestriche in Deutschland und bes schönen Landes, wo ich jest mohnen werbe, zu freuen. Beftern bin ich hier wieder eingetroffen, um meine Frau und mein Rind nach Göttingen guruckzuführen, und dann meine Arbeit anzufangen.

Mit meiner Gesundheit fängt es an besser zu gehen, ich fühle mich selbst durch diese kleine Reise gestärkt. Ein Back Briefe aus Polen vermehrt meine Freude. Da die Reise um die Welt nicht

<sup>\*)</sup> Fr. J. v. Erthal.

<sup>\*\*)</sup> Der Schweizer Joh. Miller, welcher damals Geh. Staatsrath und Bibliothetar in Mainz war, mit welchem Forster in Cassel einige Jahre in freundschaftlichen Verhaltniffen gelebt batte.

vor sich geht, wünscht man mich nach Wilna zurück. Die bortige Universität hat barüber nur Gine Stimme, und man bittet mich, Bedingungen vorzuschreiben. 3ch gestehe, dies ift tein kleiner Troft, ich möchte fast fagen, es ift ein Triumph für mich, ber einzige, beffen fich ein rechtschaffener Mann, ber fich feiner beften Borfate bewußt ift, zu freuen hat. Man war aufgebracht, daß ich wegging; man laft meinem Gifer alle Gerechtigfeit wieberfahren, indem man mich auf die ehrenvollste Art zurüdruft. Doppelt angenehm ift es mir, ba ich gludlicher Beise nicht in bem Falle bin, von diesem Entgegentommen ben geringsten Gebrauch zu machen. Wilna, und gewiß nicht zum zwehtenmal. Ich tann meinen bortigen Boften wohl fo gefüllt haben, daß man mit mir zufrieden fenn tonnte, allein mir genügte biefe Bufriedenheit boch nicht. mußte zufrieden senn, sowohl mit ber Art, wie ich meine Reit hinbrachte, als mit dem Rugen, den ich ftiftete und mit den Berhältniffen, in benen ich ftanb. Gin Dann allein mare am Enbe noch erträglicher meggekommen, ale ein verheiratheter, der für feines Beibes Glud und feines Rindes Bilbung ju forgen hat. sehr herzerhebend ist es immer, daß man meine noch immer unbefette Stelle nicht beffer als mit mir wieder befeten zu konnen glaubt.

Des Hr. Grafen von Anhalt Antwort mag nun ausfallen wie sie will, so werde ich ihm sagen können, daß ich lieber am Zusammenfluß des Rheins und Mains, als an der beeisten Newa meine übrigen Tage zubringen mag, und dawider ist denn bekanntlich nichts einzuwenden, zumal, wenn man die wohlthätigen Einflusses Klima auf einen Patienten meiner Art mit in Anschlag bringt.

In Mainz freut sich alles auf die Zukunft; von der Regierung des Hr. Coadjutors\*) hofft man goldene Zeiten. Er wird aber auch noch viel Gelegenheit finden, Gutes zu stiften und seinem Lande wohl zu thun. Denn obgleich David schon die Idee hatte, einen Tempel zu bauen und die Vorbereitungsanstalten dazu traf, so fühlte er doch selbst, daß die Ausführung nicht sein Werk seyn könnte, sondern daß es einem Salomo ausbehalten war. Der Kurfürst ist in der That ein Herr von vielen Kenntnissen und einer sehr geläuterten Denkart, er spricht viel Tiefgedachtes und hat besonders in den letzten Jahren viel Gutes schon gethan, manche Misbräuche abgeschafft, manches seinem Nachfolger vorgearbeitet.\*\*) Noch jest ist er thätig

<sup>\*)</sup> Rarl Theodor v. Dalberg.

<sup>\*\*)</sup> An seine Frau schreibt Forster am 11. April 1788: — "Ich fand an diesem Herrn (bem Kurfürsten) einen 70jährigen Greis, der noch immer munter genug aussieht. — Er bat aute politische Kenntnisse, haubtsächlich was

und ordnet vieles an, mas jum Beften Deutschlands, zur allgemeinen Aufklärung und zur Berbreitung toleranter Denkungsart in seinen Landen dienen fann. Das große Wert, die gangliche Umschmelzung, heischt allerdings noch jungere Schultern. Kur mich wird es in Mainz eine große Stütze fenn, daß ich Sommering, Müller und Beinfe dort finde. Gin fleiner, aber ausgesuchter Cirtel von Freunden und Befellfchaftern fur den Ropf ift beffer, ale die herzlose Bemeinschaft mit vielen Befannten, die nur für Spiel und Tafel einen Sinn haben. Meinem Herzen genügt mein häuslicher Kreis, und meine Frau bentt ebenfo. Ich habe ben ben Bibliothetsgeschäften Dufe genug zu allerlen Ausarbeitungen, und dazu wird mein jetzt noch vorhabender Aufenthalt in Göttingen mir die Buruftung verschaffen. Rein geringer Bortheil des Aufenthalts in Mainz ist übrigens die Nähe vieler angenehmen Städte und Derter, wo man fich zuweilen von der zu lange fortgesetzten Anstrengung erholen kann. Ich schreibe Ihnen das alles, mein innig geliebter und geehrter Freund, mit einer — ich möchte fagen - findlichen Zuversicht und Bergenseinfalt, mit dem Bewußtsenn, daß die Ruhe und die frohe Aussicht, die Ihrem Freunde geworden ift, dort zufrieden leben zu können, Ihnen einen reinen Genuß verschafft.

Ihr Werk über ben König von Preußen foll schon heraus senn, ich brenne vor Ungeduld, nach Göttingen zu kommen und es lesen zu können. Ueber diesen einzigen Menschen verlangt mich nichts so sehr als das Urtheil eines Kenners, der den Geist und den Körper, oder daß ich's besser ausdrücke, der den ganzen Menschen so zu prüfen im Stande ist! Ich lasse die Theologen trennen und theilen wie sie wollen. Mir ist Berstand und Organisation so unzertrennlich, so genau eins in's andre verwebt, daß ich mich nicht erwehren

kann, den Menschen immer in concreto vorzustellen.

Rächstens schicke ich Ihnen eine kleine Uebersetzung aus dem Französischen über die Evolutionstheorie. Ich weiß nicht, ob diese spstematischen Grillen Sie noch interessiren, allein mein Franzos hat mit Muntersteit geschrieben, und das Ganze ist nur auf wenig Bogen eingeschränkt.

Ihrer Liebe, Ihrer Theilnahme bin ich gewiß; auch von Ihrer

bie Berhältnisse der Höse betrifft, das Uebrige mag oberstäcklich sein." Und über den Coadjutor v. Dalberg schreibt er am 13. April an seine Frau: — "Ich habe gestern in großer Gesellschaft bei dem Coadjutor zu Mittag gespeist. Noch kann ich seinen Charakter mir nicht in's Reine bringen. Es liegt, soviel sehe ich wohl, viel Herzensgüte, viel Sanstes darin und zugleich, was gewöhnlich die oft getäuschte Güte begleitet, mancher Zug von Mißtrauen in seinem Blick; — seine Sprache ist lebhaft, seine Theilnahme an wissenschaftlichen und anderen Dingen sehr groß."

Ueberzeugung, wie hoch und theuer ich Sie halte, wie innig lieb Sie mir find, wie mich das Gefühl, Ihnen Dank schuldig zu sehn und Ihnen benselben, so oft ich an Sie denke, mit frohem Herzen zu zollen, freudig erhebt. Sagen Sie mir also noch, daß Sie gesund sind, daß Sie froh und zufrieden leben und daß Ihre würdige Gattin dieses Glück mit Ihnen theilt. Empfehlen Sie mich ihr auf das allerbeste. Auch mein liebes Weib kann diese Gelegenheit nicht ungenützt lassen, um Ihnen durch mich die Bersicherung der lebhaftesten Hochachtung und Dankbarkeit zu geben und sich Ihrer Frau Gemahlin herzlichst zu empfehlen. Ich bin ewig mit Herz und Seele Ihr

11.

BBttingen, ben 2. Juni 1788. Einliegend erhalten Sie, mein gutigfter und verehrungswurdigfter Freund, den Brief des Br. Grafen von Anhalt an Sie zurud, und zugleich jenes, den er an mich gefchrieben, Abschrift. Gie werden baraus erfehen, daß er barin nicht minder, wie in dem an Sie felbst gerichteten Briefe, fich fehr gemeffen und für mich vortheilhaft gefinnt ausbrudt. Der ganze Ton seines Briefes scheint keinen Tabel in sich Er mertt mir's an, dag ich feine Luft habe, über ben zu faffen. 60. Grab ber nördlichen Breite zu gehen, und fett hinzu: "bes Menfchen Bille ift fein himmelreich", b. h. er verdenft es mir feinesweas, daß jene Luft nicht in mir ift, und konnte er fo freymuthig fprechen, wie er vielleicht wohl möchte, ober konnten wir ihm in's Berg tuden, fo mare noch wohl fehr die Frage, ob er mehr Luft hat, jenfeit diesem 60. Grade zu bleiben, als Sie und ich, uns hinzubegeben? - Mein Schwiegervater banft Ihnen bestens für bas liebevolle freundschaftliche Andenken an ihn in Ihrem Briefe an Der Mann hat in ber That fehr viel Großes und fehr viel Gutes, febr viel Nachsicht mit den Menschen, ben febr viel Gelehr-

Ich wünsche Ihnen recht lebhaft, daß Ihr Aufenthalt in Pyrmont Sie ausheitern und vergnügen möge. Bermöchten meine Bitten etwas über Sie, bester Mann, so würden Sie alles, was unnütze Schwätzer und lieblose Menschen, denen ein schmales Epigramm mehr werth ist, als Ehre und Redlichkeit, — was solche sagen, würden Sie dann so tief verachten, daß es nie Ihre Ruhe störte. Lassen Sie doch die Frösche quaden, indeß Sie der Liebe, der Hochachtung und des Behfalls der ihrer Natur nach geringen Anzahl von Edlen gewiß sind. Auf die Hoffnung, Byrmont und Sie in Pyrmont zu sehen, muß ich leider diesmal Berzicht thun. Ich bitte Sie, empsehlen Sie mich bestens Ihrer würdigen Gattin. Mein Herzist Ihnen ganz und auf immer ergeben.

samkeit, Dinge, die selten neben einander stehen.

# Bersonen = Register.

(Die Biffern bezeichnen bie Seitengablen.)

Abbt, Thom., 28 f. 195. 292. 294 ff. Forster, Reinhold, 345. 349. 351. 298 f.

Bahrdt, Dr., 146. Berger, v., 117. Bernoulli, Dan., 30. Bobmer 17 ff. 23. 27. 30. 164 ff. 216. 230. 251 f. 261. 263. 272. 276. Boie 46. 99 ff. Bonbeli, Julie v., 31. 91. 178. Bonnet 249. Brandes, &., 44. 98 f. Breitinger 17 ff. 184 ff. 248. 263. Brodmann 49 f. 272. 276. 288. Bürger 100.

Carrard 225. Charlotte, Herzogin v. Braunschweig, 198. Cramer, R. Fr., 272. 275.

Dalberg, R. Th. v., Coadjutor von Mainz, 364 f. Döring, Frau v., 88 f. 99. 116. 235 f.

Erthal, Fr. J. v., Kurfürst v. Mainz, 364.

Ralde 279. Feber 233. Forster, Georg, 123 ff. 312 ff. 338 ff. Rarl August, Herzog, 265.

Franklin 261. Friedrich ber Große 71. 132 ff. 226. 284.

Gemmingen, v., 166. Gegner, Salom., 34 ff. 192 ff. Gleim 134. 136. 166 f. 176. 194 f. 209. 214. 244. Goethe 90 f. 92 ff. 239. 241. 243 f. 248. 253. 259. 265. 270. 303 f. 307 f. 332, 336. Gottsched 167 f.

Sageborn 169. Haller, Albr. v., 6. 9. ff. 23. 180 ff. 188. 205. 208 ff. 238 f. 241. 271 f. 273 ff. 277 f. 289. Beinse 239. 242. Berber 76 ff. 230 f. 239. 241 ff. 246. 253. 259. 267. 320 ff. Hirzel 203. 253. Hofmann, L. Alors., 145. Hölth 106. Horst, v. d., 138, 141 ff. Hottinger 263. Sume 202 f.

Jacobi 214. 287. 291.

mark, 80 f.
Rarichin 70 f. 207. 313 ff.
Rafigin 70 f. 207. 313 ff.
Ratharina II., Raiferin v. Rußland,
121 ff. 310. 346 ff.
Raufmann, Ehr., 265. 267 ff. 271.
275. 282.
Rleift, v., 169. 176.
Rlodenbrink 200. 302.
Rlopftod 166 f. 190. 239. 241. 244.
Rnigge, A. v., 48. 149 ff.
Robebue, Aug. v., 148.

**Lavater** 37 ff. 203. 210. 227. 229. 246 ff. 251 ff. 256 ff. 262 ff. 272. 275. 304 ff. 331. 337. Leisewiß 102 ff. Lenz 270. 332. 335. Leffing 166 f. 206 f. 213. 282 f. 289. 297. Löw, Frau v., 331. Luc, J. A. de, 68. 249. 256 ff. 278 f. 280. 282.

Medel 61. 206. 222. 239. 241. Mendelssohn, Moses, 66 st. 242. 286 st. 297. 301. 303. Merd 89 f. Midgaelis 214. 287. Mulowsth 341. Mündhausen, G. A. v., 60.

Nicolai, Friedr., 32. 69. 165. 246. 248. 262. 292 ff.

Raroline Mathilbe, Rönigin v. Dane- Orlow, Fürft, 111 f.

Wfenninger 337.

Mamler 69 f. 166. 168 f. Red, Elija v. d., 311. Romanzow, Graf v., 350. Rousseau 202 f.

Sad 207.
Schlosser 49.
Schröber 49.
Sömmering 126 f.
Spalbing 204.
Stapfer, Dan., 4. 12.
Start, J. A., 311.
Stein, Frau v., 91.
Steinbrüchel 263.
Stolberg, Graf Fr. L., 154 f.
Sturz, H. 107.
Sulzer 62 st. 167. 201 st. 297. 303. 324.

Tiffot 91. 248 f.

u3 169 f.

**B**oltaire 203. 249. 258. Boß, J. H., 107.

Werthof, P. G., 42. Wieland 20 ff. 28. 30. 170 ff. 174 f. 177 f. 189. 195. 213 f. 218. 229 f. 233 ff. 286. 289. 293. 303. 309. 332. Wüllen, v., 47. 322.

<del>○◇《}}</del>◇○

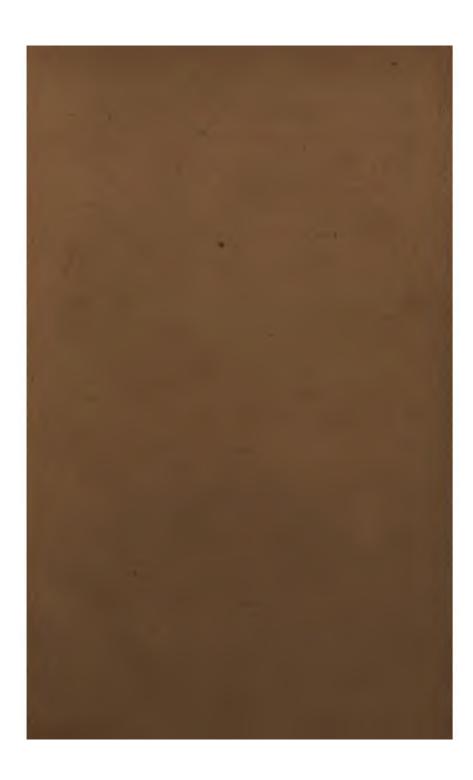



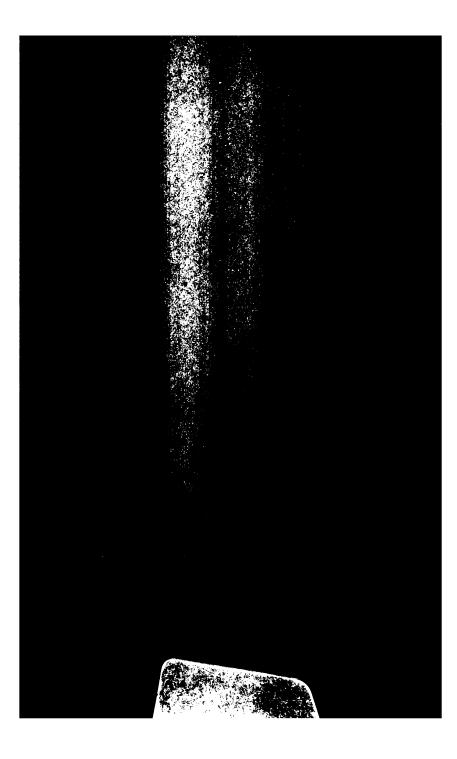

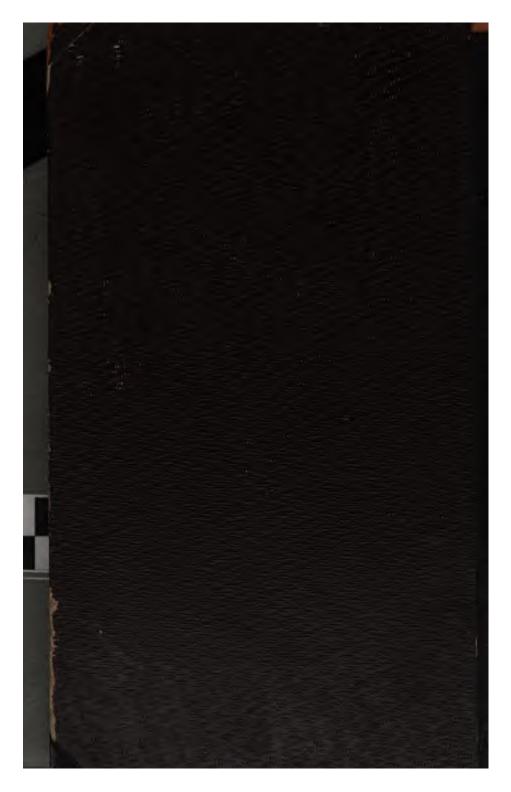